

## Duquesne University:





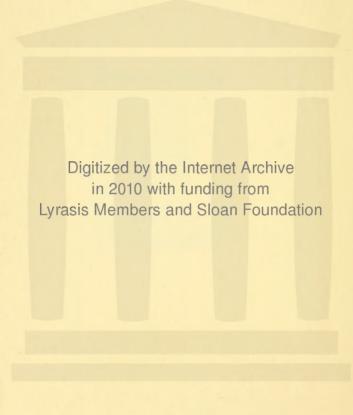

## Kant's gesammelte Schriften

Herausgegeben

pon der

Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften

Band XII

Bweite Abteilung: Briefwechsel Driffer Band

Berlin und Teipzig 1922

Vereinigung wissenschaftlicher Verleger Walter de Grunfer & Co.

vormals G. A. Göfchen'sche Berlagshandlung - A. Guftenfag, Verlagsbuchhandlung - Georg Reimer - Narl A. Trübner - Veif & Comp. KANT, EMMANUEL

# Kant's Briefwech l'el

Band III

1795-1803

Anhang

Bweite Auflage

#### Berlin und Teipzig 1922

Vereinigung wissenschaftlicher Verleger Walter de Grunter & Co.

bormals 6. I. Göfchen'iche Berlagshandlung - I. Guttentag, Berlagsbuchhandlung - Georg Reimer - Karl I. Trübner - Beit & Comp. 193.2 K16s V.12

Alle Rechte porbehalten.

B2753 1910 U.12

### Inhalt.

| Nr.    |             | 1795                                            | eite |
|--------|-------------|-------------------------------------------------|------|
| 648.   | 2. Januar   | Von Wilhelm Traugott Krug                       | 1    |
|        | 23. Januar  | Von Samuel Collenbusch                          | 2    |
| 649 a. | Januar?     | An Christoph Friedrich Annmon                   | 3    |
| 650.   | 11. Februar | Bon Chriftoph Gottlieb Steinbed                 | 4    |
| 651.   | 21. Februar | Von Carl Friedrich Stäudlin                     | 6    |
| 651a.  | 28. Februar | Von M. Leß                                      | 7    |
| 652.   | 1. März     | Von Friedrich Schiller                          | 7    |
| 653.   | 5. März     | Von Carl Gottfried Schröber                     | 8    |
| 654.   | März        | Un die Fürstin Catharina Daschtow               | 8    |
| 654a.  | März ?      | Von Dietrich Ludwig Guftav Karsten              | 9    |
| 654b.  | März ?      | Un Dietrich Ludwig Gustav Karften               | 9    |
| 655.   | 29. März    | Von Carl Leonhard Reinhold                      | 9    |
| 656.   | 30. März    | Un Friedrich Schiller                           | 10   |
| 657.   | 30. März    | Von Samuel Collenbusch                          | 12   |
| 658.   | 30. März    | An François Théodore de la Garde                | 14   |
| 659.   | 24. April   | Von Georg Friedrich Seiler                      | 15   |
| 660.   | 25. April   | Von Johann Erich Biefter                        | 16   |
| 661.   | 28. April   | Von Chriftoph Friedrich Ammon                   | 16   |
| 662.   | 12. Mai     | Von Karl Morgenstern                            | 18   |
| 663.   | 30. Mai     | Von Reinhold Bernhard Jachmann                  | 19   |
| 664.   | 8. Juni     | Von Johann Gottfried Carl Chriftian Riesewetter | 23   |
| 665.   | 12. Juni    | Von Gottfried Samuel von Miloszewski            | 24   |
| 666.   | 17. Juni    | Von Jacob Sigismund Beck                        | 25   |
| 667.   | 22. Juni    | Von Ludwig Heinrich Sakob                       | 26   |
| 668.   | 1. Juli     | Un Carl Leonhard Reinhold                       | 27   |
| 669.   | 12. Juli    | Von Ignaz Aurel Fegler                          | 28   |

| Mr.    |               | €                                               | eite |
|--------|---------------|-------------------------------------------------|------|
| 670.   | 28. Juli      | Von Johann Gottfried Carl Chriftian Riesewetter | 29   |
| 671.   | 10. August    | Un Samuel Thomas Soemmerring                    | 30   |
| 672.   | 13. August    | An Friedrich Nicolovius                         | 35   |
| 673.   | 13. August    | Von Friedrich Nicolovius                        | 36   |
| 674.   | 14. August    | An Karl Morgenstern                             | 36   |
| 675.   | 14. August    | An Georg Friedrich Seiler                       | 37   |
| 676.   | 19. August    | Lon den Kindern Johann Heinrich Kants           | 37   |
| 677.   | 22. August    | Von Samuel Thomas Soemmerring                   | 38   |
| 678.   | 15. September | An Chregott Andreas Christoph<br>Wasianski      | 41   |
| 679.   | 17. September | Un Samuel Thomas Soemmerring                    | 41   |
| 680.   | 23. September | Bon Johann Friedrich Hartknoch                  | 42   |
| 681.   | 28. September | An Theodor Gottlieb von Hippel                  | 43   |
| 682.   | 29. September | Von Friedrich Bouterwek                         | 43   |
| 683.   | 15. October   | Un Johann Gottfried Carl Chriftian              |      |
|        |               | Riesewetter                                     | 45   |
| 684.   | 20. October   | Von Sakob Heinrich Schiff                       | 46   |
| 685.   | 5. November   | Von Johann Gottfried Carl Christian Kiesewetter | 46   |
| 686.   | 7. November   | Von Christoph Friedrich Heilsberg               | 50   |
| 687.   | 9. November   | Von Johann Christian Gottlieb Schaumann         | 50   |
| 688.   | 15. November  | Bon Johann Benjamin Erhard                      | 51   |
| 689.   | December      | Von Sophie Mereau                               | 52   |
| 690.   | 22. December  | Von Philipp Wilhelm Wolf                        | 53   |
| 690 a. | 3w. Oct. 1795 | An Georg Wilhelm Bartoldy                       | 54   |
|        | u. Febr. 1796 |                                                 |      |
| 690 b. | Ende 1795     | An Ludwig Heinrich Takob                        | 55   |
|        |               |                                                 |      |
|        |               | 1796                                            |      |
|        | Anfang 1796   | An Ludwig Heinrich Sakob                        | 55   |
| 691.   | 5. Januar     | Von Johann Plücker                              | 55   |
| 692.   | 26. Januar    | Un Johann Plüder                                | 57   |
| 693.   | 6. Februar    | Von Anton Ludwig Theremin                       | 58   |
|        |               | Beilage: Karl Theremin an seinen Bruder         | **   |
|        |               | Anton Ludwig Theremin                           | 59   |
| 694.   | 27. Februar   | Von Samuel Thomas Soemmerring                   | 60   |
| 695.   | 6. März       | Von Carl Friedrich Stäudlin                     | 60   |
| 696.   | 8. März       | Von Johann Samuel Heinfius                      | 61   |
| 697.   | 15. März      | Von Johann Plücker                              | 62   |

| Nr.    |                |                                                 | Seite |
|--------|----------------|-------------------------------------------------|-------|
| 698.   | 30. März       | Von Samuel Collenbusch                          | 66    |
| 698a.  | Um Oftern      | Von Jacob Sigismund Beck                        | 68    |
| 699.   | 1. April       | Von Matern Reuß                                 | 68    |
| 700.   | 9. April       | Von Christoph Friedrich Ammon                   | 70    |
| 700 a. | 9. April       | Von Friedrich August Hahnrieder                 | 70    |
| 701.   | 15. April      | Von hieronymus Gottfried Wielkes                | 70    |
| 702.   | 16. April      | Un Friedrich August Sahnrieder                  | 71    |
| 703.   | 20. April      | Von Daniel Jenisch                              | 72    |
| 704.   | 12. Mai        | Von Woldemar Friedrich Freiherrn                |       |
|        |                | von Ungern-Sternberg                            | 82    |
|        | 22. Mai        | Von Christoph Friedrich Heilsberg               | 82    |
| 706.   | 22. Mai        | Von Daniel Jenisch                              | 83    |
|        | 23. Mai        | Von Georg Samuel Albert Mellin                  | 84    |
| 708.   | 8. Juni        | Von Gottlieb Schlegel                           | 85    |
| 708 a. | 23. Juni       | Von François Théodore de la Garde               | 86    |
| 708b.  | 28. Juni       | An Johann Erich Biefter                         | 86    |
| 709.   | 28. Juni       | An Johann Gottfried Carl Chriftian              |       |
|        |                | Riesewetter                                     | 86    |
| 710.   | Juni           | Von den Herausgebern des "Kosmopolit"           | 87    |
| 711.   | 28. Juli       | Von Ephraim Gotthold Dominici                   | 88    |
| 712.   | 28. August     | Von Friedrich August Hahnrieder                 | 90    |
| 713.   | 20. September  | Von Friedrich August Hahnrieder                 | 91    |
| 714.   | 23. September  | Von Johann Gottfried Carl Christian Kiesewetter | 94    |
| 715.   | 2. October     | Von Conrad Stang                                | 97    |
| 716.   | 2. October     | Von Karl Gottfried Schröder                     | 102   |
| 717.   | 11. October    | Von Ernst Ferdinand Klein                       | 102   |
| 718.   | 14. October    | Von Gustav von Stårck                           | 103   |
| 719.   | 28. October    | Von Friedrich Wilhelm Dannenberg                | 104   |
| 720.   | 4. November    | Von Gottlieb Benjamin Jäsche                    | 105   |
| 720 a. | 9. November    | An Gustav von Stårck                            | 107   |
| 721.   | 18. November   | Von Sylvestre Chauvelot                         | 107   |
| 722.   | 19. November   | An Jacob Sigismund Beck                         | 120   |
| 723.   | 27. November   | Von Gustav von Stårck                           | 121   |
| 723 a. | Vor d. 3. Dec. | An Johann Gottfried Carl Christian Kiesewetter  | 124   |
| 724.   | 3. December    | Von Friedrich August Hahnrieder                 | 124   |
| 725.   | 3. December    | Bon Johann Gottfried Carl Chriftian Riesewetter | 127   |
| 726.   | 4. December    | Bon Juftus Wilhelm Chriftian Fischer            | 129   |
| 726 a. | Vor d. 7. Dec. | Von Ludwig Heinrich Jakob                       | 133   |
| 727.   | 7. December    | Von Endwig Heinrich Jakob                       | 134   |
|        |                | a*                                              |       |

| Mr.    |                  |                                                 | Seite |
|--------|------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 727 a. | Nach d. 7. Dec.  | An Ludwig Heinrich Jakob                        | 136   |
| 728.   | 12. December     | Von Christoph Wilhelm Sufeland                  | 136   |
| 728a.  | 13. December     | An François Théodore de la Garde                | 137   |
| 729.   | 13. December     | Un Carl August von Struensee                    | 137   |
| 730.   | 13. December     | Un Johann Gottfried Garl Chriftian              |       |
|        |                  | Riesewetter                                     | 139   |
| 730 a. | Mitte December   | Von Johann Friedrich Reichardt                  | 139   |
| 730b.  | Vor d. 17. Dec.  | Von Johann Heinrich Kant                        | 139   |
| 730 с. | Vor d. 17. Dec.  | Bon Carl Wilhelm Ridmann                        | 139   |
| 731.   | 17. December     | Un Johann Beinrich Rant                         | 140   |
| 732.   | 17. December     | Un Carl Bilhelm Ridmann                         | 140   |
| 733.   | 20. December     | Bon François Théodore de la Garde               | 141   |
|        |                  | 1797                                            |       |
| mn .   | 0.00             |                                                 |       |
|        | 2. Januar        | Von Ludwig Heinrich Jakob                       | 142   |
|        | 16. Januar       | Von Johann Benjamin Erhard                      | 143   |
|        | 18. Januar       | Von Carl Friedrich Stäudlin                     | 145   |
| 737.   | 21. Januar       | Von Johann Friedrich Hartknoch                  | 145   |
|        | 28. Januar       | Un Johann Friedrich Sartknoch                   | 146   |
| 739.   | 12. Februar      | Bon Friedrich August Hahnrieder                 | 147   |
| 739 a. |                  | Von Johann Gottlieb Fichte                      | 148   |
|        | 7. März          | An Friedrich August Hahnrieder                  | 148   |
|        | Vor d. 14. März  | Un Sohann Friedrich Reichardt                   | 148   |
|        | Nach d. 15. März | An Christoph Wilhelm Sufeland                   | 148   |
| 741.   | 24. März         | Von Johann Böninger und Johann Langer           | 149   |
| 742.   | 28. März         | , , , ,                                         | 150   |
| 742 a. |                  | Von Carl Friedrich Kanth                        | 151   |
| 743.   | 8. April         | Von Johann Friedrich Reichardt                  | 151   |
| 744.   | 11. April        | Von Johann Gottfried Carl Chriftian Riesewetter |       |
| 745.   | 14. April        | Von Friedrich August Hahnrieder                 | 156   |
| 746.   | 19. April        | Un Christoph Wilhelm Sufeland                   | 157   |
| 747.   | 19. April        | Von Theodor Gottlob Martin Kandt                | 158   |
| 747 a. | · ·              | An Conrad Stang                                 | 159   |
| 748.   | 21. April        | Von Matern Reuß                                 | 159   |
| 749.   | 10. Mai          | Von Ludwig Heinrich Sakob                       | 160   |
| 750.   | 11. Mai          | Von Johann August Schlettwein                   | 161   |
|        | 19. Mai          | Un Johann August Schlettwein                    | 161   |
|        | 29. Mai          | Un Johann August Schlettwein                    | 161   |
| 753.   | 4. Juni          | Von Johann August Schlettwein                   | 161   |

| Mr.    |                   |                                                 | Seite |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 753 a. | Juni [?]          | An Ludwig Heinrich Jakob                        | 162   |
|        | Vor d. 20. Juni   | An Jacob Sigismund Beck                         | 162   |
| 754.   | 20. Juni          | Von Jacob Sigismund Beck                        | 162   |
| 755.   | 20. Juni          | Von Johann Beinrich Tieftrunk                   | 171   |
|        | 24. Juni          | Von Jacob Sigismund Beck                        | 173   |
| 757.   | 1. Juli           | Von Carl Friedrich Kanth (fdwedisches Driginal) | 176   |
|        |                   | Beilage (deutsche Uebersetzung)                 | 178   |
| 758.   | 7. Juli           | Un Georg Beinrich Ludwig Nicolovius             | 179   |
| 759.   | 7. Juli           | Von Georg Heinrich Ludwig Nicolovius            | 179   |
| 759 a. | Nach d. 7. Juli   | Un Johann Albrecht Guler                        | 180   |
| 760.   | 9. Juli           | Von Ernst Wilhelm Georg Forfter                 | 180   |
| 761.   | 10. Juli          | An Christian Gottfried Schüt                    | 181   |
| 762.   | 12. Juli          | Un Johann Beinrich Tieftrunt                    | 183   |
| 763.   | 22. Juli          | Von Ludwig Wilhelm Wlömer                       | 184   |
| 764.   | 25. Juli          | Von Christian Beiß                              | 185   |
| 765.   | 29. Juli          | Au 3                                            | 187   |
| 766.   | [ca. August]      | Von Friedrich Nicolovius                        | 188   |
| 767.   | [ca. August]      | Un Johann heinrich Ludwig Meierotto             | 188   |
| 768.   | [ca. August]      | Un Cherhard Julius Wilheim Ernft                |       |
|        |                   | von Massow                                      | 189   |
| 769.   | 2. August         | Von Friedrich Wilhelm Möller                    | 190   |
| 770.   | 4. August         | Un Johann Böninger und                          |       |
|        |                   | Johann Langer                                   | 192   |
| 771.   | 5. August         | Von Johann Erich Biefter                        | 193   |
| 772.   | 13. August        | Von Jacob Lindblom                              | 194   |
| 772 a. | Mitte August [?]  | Un Johann Erich Biefter                         | 195   |
| 773.   | 6. September      | Von Georg Samuel Albert Mellin                  | 195   |
| 774.   | 8. September      | Von Ludwig Heinrich Jakeb                       | 196   |
|        |                   | Beilage: Richardson an Jakob                    | 198   |
| 775.   | 9. September      | Von Jacob Sigismund Beck                        | 199   |
| 776.   | September         | Lon?                                            | 200   |
| 777.   | 19. September     | Von Friedrich August Hahnrieder                 | 201   |
| 778.   | 20. September     | Von Johann Erich Biefter                        | 202   |
| 779.   | 30. September     | Von Christoph Wilhelm Hufeland                  | 203   |
| 780.   | September         | Von Carl Arnold Wilmans                         | 204   |
| 781.   | 6. October        | Von Jacob Sigismund Beck                        | 204   |
| 781 a  | . Vor d. 13. Oct. | Von Johann Heinrich Tieftrunk                   | 205   |
| 782.   | 13. October       | Un Johann Gottfried Carl Christian              |       |
|        |                   | Riesewetter                                     | 205   |

Seite

Nr.

| 783. 13. October     | An Zacob Lindblom                       | 205 |
|----------------------|-----------------------------------------|-----|
| 784. 13. October     | Un Johann Beinrich Tieftrunt            | 207 |
| 784 a. 13. October   | An Johann Erich Biester                 | 208 |
| 784 b. Mitte October | An Carl Arnold Wilmans                  | 208 |
| 785. 17. October     | Un Johann Beinrich Tieftrunt            | 209 |
| 786. 19. October     | Von Reinhold Bernhard Jachmann          | 209 |
| 787. 5. November     | Von Johann Heinrich Tieftrunk           | 212 |
| 788. 18. November    | Von Friedrich August Hahnrieder         | 219 |
| 789. December[?]     | Un Johann Gottlieb Ficte                | 221 |
| 790. 11. December    | Un Johann Beinrich Tieftrunt            | 222 |
| 791. 25. December    | Von Marcus Herz                         | 225 |
| 792. 27. December    | Von Johann Friedrich Reichardt          | 226 |
| 793. 30. December    | Von Johann Ernst Lüdeke                 | 227 |
| 793 a. 1797          | Von Gottfried Dietrich Lebrecht Vollmer | 229 |
| 793 b. 1797          | An Gottfried Dietrich Lebrecht Vollmer  | 229 |
|                      |                                         |     |
|                      | 1800                                    |     |
|                      | 1798                                    |     |
| 794. 1. Januar       | Von Johann Gottlieb Fichte              | 230 |
| 794 a. 2. Januar     | Von Johann Beinrich Tieftrunt           | 231 |
| 795. 9. Januar       | An Johann Shult                         | 231 |
| 795 a. 20. Januar    | Von Carl Arnold Wilmans                 | 232 |
| 796. 6. Februar      | Un Chriftoph Wilhelm Sufeland           | 232 |
| 797. 6. Februar      | Un Johann heinrich Tieftrunt            | 233 |
| 798. Februar         | Un Johann Ernst Lüdeke                  | 233 |
| 799. 13. Februar     | Von Georg Samuel Albert Mellin          | 234 |
| 800. 27. Februar     | Un Johann Friedrich Vigilantius         | 235 |
| 801. 27. Februar     | Von Johann Friedrich Vigilantius        | 236 |
| 801 a. 28. Februar   | Von Johann Erich Biefter                | 236 |
| 802. 6. März         | Von Johann Ernft Lüdeke                 | 236 |
| 803. 28. März        | Von Germain Hyacinthe de Romance, Marq  | uis |
| v                    | de Mesmon                               | 238 |
| 804. 4. April        | Von Edouard Romeo Comte de Vargas       | 239 |
| 805. 5. April        | An Johann Heinrich Tieftrunk            | 240 |
| 806. 6. April        | Von Ludwig Heinrich Jakob               | 242 |
| 806 a. 2. Mai        | Von Friedrich Nicolovius                | 243 |
| 806 b. 3. Mai        | Von Johann Gottlieb Fichte              | 243 |
| 807. 9. Mai          | Un Friedrich Nicolovius                 | 243 |
|                      |                                         |     |

| Nr.          |                  |                                                 | Seite |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 808.         | 21. Juni         | Von Johann Richardson                           | 245   |
| 809.         | Nach d. 21. Juni | An Johann Richardson                            | 246   |
| 809 a.       | Vor d. 26. Juni  | Von Christoph Wilhelm Hufeland                  | 246   |
| 810.         | 1. Juli          | Un Georg Christoph Lichtenberg                  | 246   |
| 811.         | 1. Juli          | An Carl Friedrich Stäudlin                      | 248   |
| 812.         | 17. Juli         | Von Heinrich Gräff                              | 248   |
| 812 a.       | 4. August        | Von François Théodore de la Garde               | 248   |
| 813.         | 4. August        | Bon Christoph Friedrich Ammon                   | 249   |
| 814.         | 5. August        | An Friedrich Ludwig hagen                       | 250   |
| 815.         | 11. August       | Von Robert Motherby                             | 250   |
| 816.         | 9. September     | Von Anton Willich                               | 250   |
| 816 a.       | Vor d. 12. Sept. | An Johann Gottfried Lehmann                     | 251   |
| 817.         | 12. September    | Von Johann Gottfried Lehmann                    | 251   |
| 818.         | Mitte Sept.      | Von Christian Garve                             | 252   |
| 819.         | Mitte Sept.      | Von Christian Garve                             | 254   |
| 820.         | 21. September    | An Christian Garve                              | 256   |
| 821.         | 19. October      | An Johann Gottfried Carl Christian              |       |
|              |                  | Riesewetter                                     | 258   |
| 822.         | 25. October      | Von Carl Wilhelm Cruse                          | 259   |
| <b>82</b> 3. | Nach d. 25. Oct. | An Johann Shultund Christian Jaco               | ь     |
|              |                  | Rraus                                           | 260   |
| 823 a.       | Nach d. 25. Oct. | An Carl Wilhelm Cruse                           | 261   |
| 823 b.       | 28. October      | Von Carl Arnold Wilmans                         | 261   |
| 824.         | 1. November      | Von Johann Ernst Lüdeke                         | 261   |
| 825.         | 17. November     | Von August Wilhelm Unzer                        | 263   |
| 826.         | 20. November     | Von Gotthilf August Kuhn                        | 253   |
| 827.         | 25. November     | Von Johann Gottfried Carl Chriftian Riesewetter | 265   |
| 827 a.       | November         | Un Gotthard Ludwig Kosegarten                   | 268   |
| 827 b.       | November         | Von François Théodore de la Garde               | 269   |
| 828.         | 9. December      | Von Georg Christoph Lichtenberg                 | 269   |
| 829.         | 9. December      | Von Carl Friedrich Stäudlin                     | 270   |
| 829 a.       | Bor d. 19. Dec.  | Un Johann Joachim Spalding                      | 271   |
| 830.         | 19. December     | Von Johann Ernst Lüdeke                         | 271   |
| 830 a        | . Ende           | Lon Friedrich August Nitsch                     | 273   |
| 831.         | 1798 [?]         | Un Reinhold Bernhard Jachmann                   | 273   |
|              |                  |                                                 |       |

| Nr.          |                  |                                                 | Seite |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 833.         | 23. Januar       | Von Johann Seinrich Immanuel Lehmann            | 275   |
| 834.         | 24. Januar       | Un Johann Georg Scheffner                       | 275   |
| 834 a.       | 24. Januar       | An François Théodore de la Garde                | 276   |
| 835.         | 5. März          | Von Gotthilf August Kuhn                        | 276   |
| 836.         | 28. März         | An Robert Motherby                              | 279   |
| 837.         | 21. April        | Von Friedrich Theodor Rink                      | 279   |
| 838.         | 4. Mai           | Von Carl Arnold Wilmans                         | 279   |
| 839.         | Nach d. 4. Mai   | An Carl Arnold Wilmans                          | 281   |
| 839 a.       | 12. Mai          | Von Charles François Dominique de Villers       | 282   |
| 839 b.       | Juni             | Bon Johann Ernft Lüdeke                         | 282   |
| 839 с.       | 27. Juni         | Un Robert Motherby                              | 282   |
| 840.         | 6. Juli          | Von Jeronimo de Bosch                           | 282   |
| 840 a.       | Vor d. 20. Juli  | Von Friedrich Theodor Rink                      | 283   |
| 841.         | 8. August        | Un Friedrich Theodor Rink                       | 283   |
| 842.         | 28. August       | Von Fabian Emil Reichsgraf zu Dohna             | 283   |
| 842 a.       | Nach d. 28. Aug. | An Fabian Emil Reichsgraf zu Dohna [?]          | 284   |
| 842 b.       | 2. September     | An Johann Heinrich Immanuel Lehmann             | 285   |
| 843.         | 7. September     | Von Johann Brahl                                | 285   |
| 844.         | Vor d. 12. Sept. | Von Carl Wilhelm Cruse                          | 285   |
| 845.         | 25. September    | Von Friedrich Theodor Poselger                  | 287   |
| 846.         | 4. October       | Von Johann Gottlob Gräße                        | 287   |
| 847.         | 13. November     | Von Johann Heinrich Immanuel Lehmann            | 289   |
| 847 a.       | Vor d. 15. Nov.  | Un Johann Gottfried Carl Christian Kiesewetter  | 293   |
| <b>84</b> 8. | 15. November     | Von Johann Gottfried Carl Christian Kiesewetter | 293   |
| 848 a.       | Vor d. 20. Dec.  | Von Johann Benjamin Erhard                      | 295   |
| 849.         | 20. December     | Un Johann Gottfried Carl Christian              |       |
|              |                  | Kiesewetter                                     | 295   |
| 850.         | 20. December     | Un Johann Benjamin Erhard                       | 296   |
| 850 a.       | 1799 [?]         | An Johann Heinrich Tieftrunk                    | 297   |
| 850 b.       | 1799 [?]         | Von Johann heinrich Tieftrunk                   | 297   |
|              |                  |                                                 |       |
|              |                  | 1800                                            |       |
| 014          | 0.00             |                                                 | 20-   |
|              | 9. Februar       | Von Daniel Wyttenbach                           | 297   |
|              | 24. Februar      | Von Maria Kant geb. Havemann                    | 298   |
|              | Februar          | Von Carl Christoph Schoen                       | 298   |
|              | 28. Februar      | Bon Ernst Gerdinand Klein                       | 298   |
|              | 13. März         | Von Sohann Heinrich Immanuel Lehmann            | 299   |
| 854.         | 28. März         | An Friedrich Nicolovius                         | 300   |

Seite

Nr.

| 855.   | 2. April        | An Friedrich Nicolovius                  | 300         |
|--------|-----------------|------------------------------------------|-------------|
| 856.   | 2. April        | Un Carl Gottfried Hagen                  | 301         |
| 857.   | 12. April       | Von Carl Gottfried Hagen                 | 302         |
| 858.   | 13. April       | Von Timotheus Andersch                   | 302         |
| 859.   | 13. April       | Von Georg Samuel Albert Mellin           | 303         |
| 860.   | 16. April       | Von Johann Benjamin Erhard               | 305         |
| 860 a. | 3. Mai          | Von Samuel Thomas Soemmerring            | 306         |
| 861.   | 16. Mai         | Von Maria Kant, geb. Havemann            | 306         |
| 862.   | 22. Mai         | Von Christian Gottfried Schütz           | 307         |
| 863.   | 7. Juni         | Von Anton Joseph Gilgen                  | 308         |
| 864.   | 7. Juni         | Von Johann Heinrich Tieftrunk            | 310         |
| 864 a. | Mitte Juni      | Un Maria Kant, geb. Havemann             | 313         |
| 864 b. | Vor d. 27. Juni | Von Sohann Chriftian Wilhelm Junder      | 313         |
| 865.   | 27. Juni        | Von Johann Chriftian Wilhelm Junder      | 314         |
| 866.   | 2. Juli         | Von Friedrich Wilhelm Mosqua             | 314         |
| 867.   | 8. Juli         | Un Johann Gottfried Garl Chriftian       |             |
|        |                 | Kiesewetter                              | 315         |
| 868.   | 13. Juli        | Von Carl Christoph Schoen                | 316         |
| 869.   | 19. Juli        | Von Maria Kant, geb. Havemann            | 318         |
| 870.   | 31. Juli        | Von Friedrich August Hahnrieder          | 319         |
| 871.   | 4. August       | An Samuel Thomas Soemmerring             | 320         |
| 872.   | 16. August      | Von Reinhold Bernhard Jachmann           | 321         |
| 873.   | 10. September   | Von Carl Ernst Christian Müller          | 325         |
| 874.   | 20. September   | Von Georg Ritter von Högelmüller         | 326         |
| 875.   | Anfang October  | Von Johann Christian Schirmer            | 326         |
| 876.   | 28. October     | Un Christian Friedrich Sensch            | 327         |
| 877.   | 28. October     | Von Christian Friedrich Jensch           | 327         |
| 878.   | Herbst          | Un Sohann Gottfried Lehmann              | 327         |
| 879.   | 26. November    | An Sohann Friedrich Vigilantius          | 328         |
| 880.   | 26. November    | Von Johann Friedrich Vigilantius         | 328         |
| 881.   | 12. December    | Un Chregott Andreas Christoph            |             |
|        |                 | Wasianski                                | 329         |
| 882.   | 19. December    | Von Ehregott Andreas Christoph Wasiansti | <b>32</b> 9 |
|        |                 |                                          |             |
|        |                 | 1801                                     |             |
| 883.   | [1801 ?]        | Von Andreas Richter                      | 330         |
| 884.   | [1801?]         | An Andreas Richter                       | 333         |
| 885.   | 12. Januar      | Bon Georg Ritter von Sögelmüller         | 334         |
|        |                 |                                          |             |

| Mr.    |                  |                                                 | Seite |
|--------|------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 886.   | 4. Februar       | Von Jonas Ludwig von Heß                        | 334   |
| 887.   | 29. Juni         | Von Jacobus Maurits Carel, Baron von            |       |
|        |                  | Utenhove van Heemsteede                         | 335   |
| 888.   | 25. Juli         | Von Johannes Elert Bode                         | 336   |
| 888a.  | 15. August       | An Charles François Dominique de Villers?       | 336   |
| 889.   | 18. October      | Von Victor Sprengel                             | 336   |
| 890.   | 9. November      | Bon Johann Gottfried Carl Chriftian Riesewetter | 337   |
|        |                  | 1802                                            |       |
| 890 a. | Vor d. 12. Febr. | An Friedrich Theodor Rink                       | 337   |
|        | 16. Februar      | Von J. Glover                                   | 337   |
|        | 16. März         | Von Carl Christoph Schoen                       | 340   |
|        | 28. April        | An Carl Christoph Schoen                        | 340   |
| 893.   | 11. Mai          | Un Friedrich Theodor Rink                       | 341   |
| 894.   | 15. Mai          | Von Jonas Ludwig von Heß                        | 341   |
|        | 3. Juni          | An Jonas Ludwig von Heß                         | 342   |
| 894 b. | 6. [?] Juli      | An Friedrich Theodor Rink                       | 342   |
| 894 c. | Vor d. 13. Juli  | Un Friedrich Theodor Rink                       | 342   |
|        | 13. Juli         | Von Friedrich Theodor Rink                      | 343   |
| 896.   | 10. August       | Von Johann Albert Heinrich Reimarus             | 345   |
|        |                  | 1803                                            |       |
| 896 a. | 20. März         | Von Friedrich Stuart                            | 345   |
|        | 9. April         | Un Friedrich Stuart                             | 345   |
|        |                  | Undatierte Briefe                               |       |
| 898.   | 3. Juli —        | Von de Donailly                                 | 347   |
| 899.   |                  | Von Johann Benjamin Erhard                      | 348   |
| 900.   |                  | Un Johann Chriftoph Sampus                      | 350   |
| 901.   |                  | Bon Jurgulan                                    | 350   |
| 902.   |                  | Von?                                            | 355   |
| 903.   |                  | Bon?                                            | 356   |
|        |                  | Öffentliche Erklärungen                         |       |
| 1. 9   | Mai[?] 1790      | Unzeige                                         | 359   |
|        | 1. Juli 1792     | Berichtigung                                    | 359   |
| 3. 6   | . Juni 1793      | Un die herrn Buchhändler                        | 360   |

| yer. |                  |                                                       | Sette |
|------|------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| 4.   | 6. Dec. 1796     | Erklärung wegen der von hippel'schen Autorschaft      | 360   |
| 5.   | 11. Mai 1797     | Erklärung in der litterarischen Fehde                 |       |
|      | bis 4. Juni 1797 | mit Schlettwein                                       | 362   |
| 6.   | 7. August 1799   | Erklärung in Beziehung auf Richtes Wifjenschaftslehre | 370   |
| 7.   | 29. Mai 1801     | Nachricht, die ben Bollmer erichienene                |       |
|      |                  | unrechtmäßige Ausgabe der phyfi-                      |       |
|      |                  | schen Geographie betreffend                           | 372   |
|      | Handschrif       | tliche Erklärungen und Testament                      |       |
| 1.   | c. 1784—1786     | Entwürfe in einer Streitsache mit Car                 | ¥     |
| 1.   | t. 1104—1100     | Georg Burchardt                                       | 375   |
| 2.   | 1795[?]          | Bur Cabinetsordre Konig Friedrich                     |       |
|      |                  | Wilhelms II.?                                         | 380   |
| 3.   | 1798             | Rechtfertigung des Directoriums ber                   |       |
|      |                  | franz. Republik                                       | 381   |
| 4.   | 27. Febr. 1798   |                                                       |       |
|      | - 29. Mai 1803   | Testament                                             | 382   |
| 5.   | 1799             | Bestimmungen über fein Begräbniß                      | 391   |
| 6.   | 1799             | Erganzungsftud zum Teftament                          | 391   |
| 7.   | 7. Nov. 1801     | Bestimmung über die Berichentung                      |       |
|      |                  | der goldenen Kant-Medaille                            | 392   |
|      | Denkvers         | e zu Ehren verstorbener Collegen                      |       |
|      |                  |                                                       | 207   |
| 1.   |                  | Langhansen. † 15. März 1770                           | 395   |
| 2.   |                  | kowalewski. † 23. Jan. 1771                           | 395   |
| 3.   |                  | udwig l'Estoca. † 1. Febr. 1779                       | 396   |
| 4.   |                  | eas Christiani. † 21. Juni 1780                       | 396   |
| 5.   |                  | Renatus Braun. † 14. Febr. 1782                       | 397   |
| 6.   | Auf Theodor C    | Shristoph Lilienthal. + 17. März 1782                 | 397   |
|      | Gedichte K       | ant gewidmet von seinen Zuhörern                      |       |
| 1.   | 21. August 1770  | Sm Namen der sämtlichen in Königsberg                 |       |
|      |                  | studirenden Cur- und Lieflander auf-                  |       |
|      |                  | gesetzt von Lenz                                      | 401   |
| 2.   | 23. April 1786   | Bon einigen seiner Schüler                            | 404   |
| 3.   | 22. April 1789   | Von R. B. Jachmann u. J. G. G. Kiesewetter            | 407   |
|      |                  |                                                       |       |

| Nr. |                 |                                              | Seite |
|-----|-----------------|----------------------------------------------|-------|
| 4.  | 14. Juni 1797   | Von fammtlichen Studierenden der Universität | 410   |
|     |                 | ~                                            |       |
|     |                 | Stammbuchblätter                             |       |
| 1-1 | 2.              | 415-                                         | -418  |
|     | ~               |                                              |       |
|     | Umtl            | icher Schriftverkehr (Auswahl)               |       |
| 1.  | 7. Febr. 1780   | Un die philosophische Facultät               | 421   |
|     |                 | [Beilage]                                    | 422   |
| 2.  | 25. Juni 1780   | Von Wilhelm Bernhard Jester                  | 423   |
| 3.  | 25. Juni 1780   | An Wilhelm Bernhard Sester                   | 424   |
| 4.  | 15. Dec. 1783   | An Kanzler und Senat                         | 425   |
| 5.  | 17. Jan. 1786   | Un die philosophische Facultät               | 426   |
| 6.  | 20. Febr. 1786  | An die philosophische Facultät               | 426   |
| 7.  | 15. Mai 1786    | Un Siegmund August von Berrenhäuer           | 427   |
| 8.  | 24. Mai 1786    | An Isaac Abraham Euchel                      | 429   |
| 9.  | 3. Sept. 1786   | An den Senat                                 | 430   |
| 10. | 6. ? Sept. 1786 | Un das Etatsministerium                      | 430   |
| 11. | 7. Sept. 1786   | Anschlag am schwarzen Brett                  | 431   |
| 12. | 14. Sept. 1786  | Un den Senat                                 | 432   |
| 13. | 17. Sept. 1786  | Von Meldior Ernst von Knobloch               | 433   |
| 14. | 21. Sept. 1786  | An Georg Friedrich Holphauer                 | 433   |
| 15. | 25. Sept. 1786  | Anrede an das Etatsministerium               | 434   |
| 16. | 22. Mai 1788    | Protocoll wegen des Studenten Mage           | r 434 |
| 17. | 26. Juli 1791   | An das Etatsministerium                      | 435   |
| 18. | 23. Febr. 1796  | Von Christoph Friedrich Elsner               | 437   |
| 19. | 26. Febr. 1796  | An den Rector                                | 437   |
| 20. | 22. Nov. 1797   | Bon der Universität                          | 438   |
| 21. | 3. Dec. 1797    | An den Rector                                | 439   |
| 22. | 30. Juli 1801   | Von der philosophischen Facultät             | 440   |
| 23. | 12. Nov. 1801   | Von der Universität                          | 441   |

442

24. 14. Nov. 1801 Un Rector und Senat

#### 648 [613]. Von Wilhelm Traugott Krug.

2. Jan. 1795

1

Wohlgebohrner, Hochgelehrtefter Herr, Hochzuverehrender Herr Professor,

5

So lange ich auch auf Entschuldigungsgrunde finnen mochte, um ben Berdacht der Zudringlichkeit von mir abzuwenden, deren ich mich durch Uberschickung meiner erften literarischen Arbeiten gegen Em. Bohl-10 gebohrnen schuldig mache: so murde ich doch weiter nichts ausfindig machen können, als den Umstand, daß ich im lettverwichenen Fruhjahr entschloffen mar, von Jena aus nach dem Abgange des treflichen Reinholds noch eine Zeitlang nach Konigsberg zu gehen, um mich in Ihrer Schule vollends auf diejenige Laufbahn vorzubereiten, die ich 15 nun nach einem halbjährigen Aufenthalte in Göttingen bereits angetreten habe. Mit innigem Bedauren über ben Berluft bes Gluds, Ihnen persönlich bekannt zu werden, bleibt mir jest nichts weiter übrig, als durch Ilbersendung ber bengefügten Rleinigkeiten Ihnen einen geringen Beweis sowohl von der unbegränzten Sochachtung, Die 20 ich gemeinschaftlich mit jedem Berehrer Ihrer erhabnen Berdienste gegen Em. Wohlgebohrnen hege, als auch von meinem eifrigen Beftreben zu geben, der Welt, soviel es meine eingeschränkten Rrafte erlauben, in dem Berufe zu nuten, dem ich mich feit furgem gewidmet habe. Kaum mage ich es übrigens, Dieselben um Mittheilung Ihres 25 Urtheils über jene Erftlinge meines Fleißes zu bitten, ob mir gleich daffelbe in jeder hinficht hochft willfommen fenn wurde, ba ich weiß, daß die Welt weit hohere und gerechtere Anspruche auf Ihre Muße Rant's Chriften. Briefmechfel. III.

2 hat, als ich, und füge daher bloß den Bunsch hinzu, daß die Belt noch lange die herrlichen Früchte jener Muße genießen möge, nebst der Versicherung, daß ich nie aushören werde, mich mit der tiefsten Ehrerbietung zu nennen

Em. Wohlgebohrnen

Wittenberg, den 2 Januar, 1795. gehorsamsten Diener Willhelm Traugott Krug. 5

10

15

#### 649 [614]. Von Samuel Collenbusch.

23. Jan. 1795.

Mein Lieber Berr Professor.

Die hoffnung Erfreuet Das Berte,

Ich Verkauffe meine Hoffnung nicht für Tauffend Tonnen Goldes. Mein Glaube Hoffet Erstaunlich Viel Gutes von Gott.

Ich Bin ein Alter Siebemzig Jähriger Mann, Ich bin Bej Nahe Blind, als Art urtheille ich Daß ich in Kurter Zeit Böllich Blind sein Werde.

Ich Bin auch nicht Reich, aber meine Hoffnung ist so groß Daß ich mit keinem Renser Tauschen mag,

Diese hoffnung Erfreuet mein Berbe!

Ich habe mir Diesen Somer Ihre Morall und Religion ein par mahl Vorlesen Lassen, Ich kan mich nicht überreden Daß es Ihnen ein Ernst sein solte, Was Sie Da Geschribem Habem, Ein Von aller Hoffnung gant reiner Glaube, und ein Von aller Liebe gant Reine 25 Morall, Daß ist eine seltsame Erscheinung in Der Repuplick Der Gelehrten.

Der Entzweck so etwas zu schreibem ist Vieleicht eine Luft sich zu ergöhen, über Die Inclination solcher Menschen, Welche Die Gewohnheit Habem sich über alles zu Verwunderen Was seltsam ist. Ich 30 halte Es mit einem Hoffnungs Reichen Glaubem, Der Durch Die Sich Selbst und Den Nächsten Besserenden Liebe Thätig ist.

3m Chriftenthum Gelten feine Statuten, feine Beschneidung noch

Vorhaut etwas Gal: 5 Reine Moncherrej, keine Messen, keine Ball= 3 farten, kein fiß essen. 2c.

Ich Glaube Was Johannes Schreibet. Joh: 4, 16. Gott ist Die Liebe und Wer in Der Liebe Bleibet, Der Bleibet in Gott, und 5 Gott in Jhm.

Gott ist Die seine Vernünftige Chreaturen Besserenden Liebe, Wer in Diesem Glaubem an Gott und Dem Rächsten Besserenden Liebe Bleibet, Der Wird es Von Gott in Dieser Welt mit Geistlichen Seegen Eph: 1, 3. 4. und in der zukünftigen Welt mit Persöhnlicher 10 Herrlickfeit, und einem Reichem Erbe Wohl belohnet werden, Diesen Hoffnungs Reichen Glaubem kan meine Vernunft und mein Wille unmöglich Vertauschen, mit einem Von aller Hoffnung gant Reinen Glaubem,

Es thut mir Leid das J: Kant nichts Gutes Von Gott Hoffet, 15 Weder in Dieser noch in der zukünftigen Welt, Ich hoffe Viel Gutes Von Gott. Ich wünsche Ihnen eine Gleiche Gesinnung, und Versharre mit Hochachtung und Liebe, zu sein

Gemarke den 23 ten Jenner 1795.

20

30

Ihr Freund und Dinner Samuel, Collenbusch.

Nachschrift

Die Heilige Schrift ist eine Stuffenweise, Aufsteigenber, mit sich Selbst über einstimmender, Zusammen Hängender, Bollständiger Plan, Der seine Chreaturen Besserenden Liebe Gottes. 3: E: Die aufserstehung Der Todten Halte ich für eine ausübung Der seine Chreaturen Besserenden Liebe Gottes,

Ich freue mich Darauf,

649a [614a]. An Christoph Friedrich Ammon.

Januar 1795?

#### 650 [615]. Von Chriftoph Gottlieb Steinbeck.

11. Febr. 1795.

5

Wohlgeborner Hochgelehrter Herr Verehrungswürdigster Gönner!

Ew. Wohlgeb. werden aus beiliegenden Avertissement, mein Unternehmen, zur Bildung des deutschen Bolks, gütigst ermessen, und verzeihen, wenn ich die Dreistigkeit begehe, und Dieselben dabei, mit folgender gehorsamster Bitte unterbreche, daß Ew. Wohlgeb. nämlich 10 die hohe Gewogenheit haben, und

in einer Ihrer gehörtesten Vorlesungen gelegentlich meine Deutsche Bolkszeitung Ihren Herrn Zuhörern theils zur Verbreitung derselben in ihrem Vaterlande, theils zur Beförderung derselben burch Beiträge aus demselben gütigst empfehlen möchten.

Darf ich mich diefer gang auferordentlichen Gewogenheit freuen. o! so habe ich bei meinem gemeinnützigen aber schweren Unternehmen gewiß gewonnen, benn wie viele able junge Manner aus den verschiedensten Gegenden Deutschlandes, werden sich dann, auf so eine wichtige Empfehlung ihres großen Lehrers für die Zeitung interessiren, 20 und mich zu ihrer Berausgabe, mit guten Beitragen aus ihrem Baterlande unterstüten. En Jena, Leipzig, Göttingen und Halle, bin ich schon so gludlich gewesen gutiges Gehor für diese Bitte zu erhalten, und hoffe es bei Ew. Wohlgeb. ebenfalls, und um desto gewißer, da mir von Freunden, die so gludlich sind, sich unter Dero dankbarfte 25 Schüler gahlen zu burfen, die Gutigkeit, mit ber Diefelben alles mas Gemeinnützig heist, befördern helfen, als auserordentlich beschrieben ift. Die dortigen Buchhandlungen sind hinlänglich mit Avertissements versehen, und zwar deswegen, damit Ihre herrn Buborer auf Ihre entscheidende Empfehlung fie in benselben erhalten, und in ihr Bater= 30 land ichiden fonnen.

Alle Kräfte meines Geistes habe ich angestrengt, und nachgebacht, aber kein bekeres Mittel.

eine Volkszeitung mit einemmahle unter das Volk in ganz Deutschland zu bringen finden können, als diese Bitte auf allen 35 Deutschen Universitäten zu thun, denn durch gütige Gewährung ders selben, wird sie ja hauptsächlich

allen kunftigen Bolkslehrern, aus allen Winkeln Deutschlandes zu- 5
gleich empfohlen. Ich rechne daher auf gütigste Berzeihung wegen
der Dreistigkeit, die ich eigentlich durch sie begehe, und die angenehmsten Folgen von Dero hohen Empfehlung meines Unternehmens lege
5 noch einen Brief bei, mit dem gehorsamsten Ersuchen, ihn mit Einschluß-einer Ankündigung an einen Ihrer Lieblinge von Ihren gelehrten
Zuhörern, oder an einen dortigen Freund der Aufklärung, von dem Sie
glauben, daß er sich für mein Institut verwenden wird zu addressiren
und ihn dadurch zu einem Correspondenten für mich gütigst zu
10 engagiren. Ich bin dagegen mit innigster Hochachtung

Em. Wohlgeb.

Gera den 11 ten Febr. 1795.

15

Dankbarster Verehrer pr. Christoph Gottlieb Steinbeck Verfasser und Herausgeber ber Deutschen Volkszeitung.

#### [Beilage.]

P. P.

Ich bin so frei und übergebe Ihnen hier die Ankundigung einer neuen Bolkszeitung, die, wie ich hoffe, auch Ihren Beifall erhalten wird, mit der gehorzof samsten Bitte, diese Zeitung nicht nur in Ihrer Gegend zur Lectüre bestens zu empsehlen, sondern auch die Gewogenheit für mich zu haben, und mich, für dieselbe theils mit Ihrer eigenen mir unschähdenen Correspondenz zu unterstühen, theils für mich um diese in dem Zirkel Ihrer Freunde zu bitten.

Gewiß find Ihnen und Denenfelben, aus Ihren Gegenden mehrere gute 25 und fchlechte Thaten bekannt, welche öffentlich, jene gur Belohnung und Aufmunterung, diefe zur Strafe und Warnung, aufgestellet zu werden verdienen - gewiß fennen Sie Borurtheile, Thorheiten, Inconsequengen ober Schildburgergeschichten unserer Tage bortiger Gegend genng — vielleicht find Sie mit Menschen, die sich felbft ungludlich machten, und mit ihren Gelbftgeftandniffen vertraut - mahr= 30 scheinlich erzählte man sich auch in Ihrer Gegend manche schreckliche Teufelsgeschichte, die sich aber nach der Sand sehr natürlich erklärte - gewiß fallen auch bei Ihnen Unglücksfalle vor, welche öffentlich zur Belehrung und Barnung bekannt gemacht zu werden verdienen - zuverläffig wird auch bei Ihnen mancher Menfch burch verkehrte Behandlung in Krankheiten, dem Tode muthwillig geopfert - gang 35 gewiß find auch Ihnen lehrreiche und abschreckende Prozeggeschichten nicht unbefannt - sicher fanden auch Sie in mancher alten und neuen Schrifft manches, bas gar nicht unter bas Bolf kommt, und demfelben boch zu miffen, höchft nöthig ware - o haben Sie die Gewogenheit und theilen mir biefes mit, und nicht nur diefes, fondern überhaupt alles mas Gie aufferbem noch für diefe Zeitung

6 passend, für ihr Publicum nüglich, für ihren Zweck befördernd halten, ich will Ihnen und Ihren Freunden dafür alles leisten, was ich in der Ankündigung verssprochen habe, und Sie sonst noch verlangen. Ich sehe recht bald gütiger Antwort entgegen, hoffe, wegen meiner Dreistigkeit und des tittellosen Styls, des ich mich bedienet habe, von Ihnen Berzeihung und bin mit innigster Hochachtung und Ers wartung

Thr

Gera den 8<u>ten</u> Febr. 1795. gang ergebenfter Ch. G. Steinbeck.

10

#### 651 [616]. Von Carl Friedrich Ständlin.

21. Febr. 1795.

Berehrungswürdigfter Mann,

Thre autige Aufnahme meines mangelhafften Werks hat mich mit 15 der lebhafftesten Freude erfüllt. Ihr Urtheil hat einen Werth für mich, der mir für manche ungerechte Urtheile, die dig Berk schon hat erfahren muffen, mehr als Entschädigung ift. Ich kenne zwar die Fleden und Unvollkommenheiten difes Werks fehr gut, es ift auch Manches mit Recht öffentlich gegen daffelbe gesagt worden. Bon ber 20 andern Seite hat man mich nach Idealen von Pragmatismus beurtheilt, die in der Geschichte der Philosophie nicht erreichbar sind; man hat mir Bieles aufgeburdet, was ich nicht gefagt habe; man hat offt die Hauptzwecke des Werks ganglich verkannt oder verschwiegen. 3ch werde daher bald als Beilage zu meiner Geschichte noch eine kleine 25 Schrifft über ben Begriff und die Gefchichte bes Stepticis= mus, auch beffen Berhaltniß gur fritischen Philosophie herausgeben. Sie haben mir so viel Zutrauen eingeflösft, daß ich mir vielleicht die Freiheit nehme, Sie späterhin wegen einiger Haupt= puncte zu befragen, die ich in dieser Schrifft zu entscheiden suchen so werde. Doch verzeihen Sie, daß ich so viel von mir rede.

Der mir versprochenen Abhandlung "Der Streit der Facul= täten" sehe ich mit der grösten Sehnsucht entgegen. Ich habe über disen höchst wichtigen Gegenstand noch nie recht einig mit mir werden können. Desto mehr freue ich mich, hoffen zu dürffen, von einem so 35 großen Manne darüber belehrt zu werden, und bitte auch in diser Rücksicht den himmel, daß recht bald Friede werden möchte. In jedem

Falle bitte ich inständigst wenigstens um die Privatmittheilung der= 7 selbigen. Was könnten aber auch einem Manne, wie Sie, Censuren und Verschrehungen bei dem Drucke derselben schaden?

SE. H[of] R[ath], Lichtenberg fagt, daß bei dem 3 wangsglauben fchon die Ethmologie des Worts etwas habe, was ihm in gewiffer Rüfsicht nicht ganz misfalle. Wenn er einige tela erhalten könnte — zum Abschiesen sei er sehr bereit. Er empfielt sich Ihnen bestens und entschuldigt sich, daß er seinem geringen Geschenke keinen Brief beigelegt habe. ["]Es war eigentlich, schreibt er mir, bloß eine Buchhändlers Gendung und eine sehr erbärmliche Vergeltung für sein mit einem Briefe, den ich mit Kührung gelesen habe, begleitetes Geschenk. An Kant zu schreiben, ist ein Nonconformist von meinem Fleische nicht immer aufgelegt" Sie werden vielleicht wissen, daß HE. Lichtenberg sehr schwächlich und kränklich ist und sich daher nach manchen 15 Formalitäten nicht conformiren kann.

Mit ungeheuchelter Verehrung

Ihr

Göttingen den 21. Febr. 1795. gehorsamer D[iener] u. Freund D. Stäudlin.

651a [616a]. Von M. Leß.

Stralfund den 28. Febr. 1795.

Erwähnt in einem amtlichen Briefe Kants an den Rector Johann Daniel Metger.

652 [617]. Von Friedrich Schiller.

Jena den 1. Marz. 95.

Berehrtester Herr Professor,

Ich habe Ihnen im vorigen Sommer den Plan zu einer Zeit30 schrift vorgelegt, mit der Bitte, irgend einigen Antheil an derselben zu nehmen. Die Unternehmung ist zur Aussührung gekommen, und ich lege Ihnen hier die zwey ersten Monathstücke vor, herzlich wünschend, daß diese ersten Proben Sie geneigt machen möchten, den

20

25

8 vereinigten Bunfch unferer Societat zu erfullen, und unfere Schrift

mit einem fleinen Bentrage zu beschenken.

Besonders wünschte ich, daß Sie die darinn vorkommenden Briefe über die aesthetische Erziehung des Menschen, als zu deren Verfasser ich mich gegen Sie bekenne Ihrer Prüfung werth sinden möchten. 5 Es sind diß die Früchte, die das Studium Ihrer Schriften ben mir getragen, und wie sehr würde es mir zur Aufmunterung gereichen, wenn ich hoffen könnte, daß Sie den Geist Ihrer Philosophie in dieser Anwendung derselben nicht vermissen.

Mit unbegrenzter Hochachtung

verharre ich

Ihr

aufrichtigster Verehrer Fr Schiller.

10

15

25

#### 653 [618]. Von Carl Gottfried Schröder.

5. März 1795.

Emr: Wohlgeboren

übersende ich hiebei die Quartal Besoldung pro Rem: a 55 rthlr. mit berjenigen vorzüglichen Hochachtung, mit welcher ich unausgesetzt zu beharren die Ehre habe

EmrWohlgeboren gehorsamst treuer Diener Schröder

Berlin d. 5. März

654 [619].

Un die Fürftin Catharina Daschkow.

(Entwurf.)

März 1795.

Daß Ew: Durchl. nach der erhabenen Absicht Ihrer großen Monarchin den Fleis der Gelehrten zu wahrer Aufklärung durch 30 ehrende Aufmunterungen zu beleben sich zum Geschäfte gemacht haben verdient und erwirbt die Bewunderung und den Dank des ganzen Gelehrten Gemeinen Wesens.

Daß aber meine gringe Bemühungen zu diesem Zweck hinzuwirken Ihrer Ausmerksamkeit nicht entgangen sind und jo Ihre Aus- 35 wahl zu Gliedern der berühmten Russisch= Ranserl. Akademie der

Wiffenschaften auch auf mich gefallen ift erkenne ich besonders mit 9 dankbarer Verehrung als Aufforderung und zugleich meinerseits als Verbindlichkeit so viel als in meinen Kräften steht noch ferner zu dieser Absicht benzutragen.

In dem Bunsche daß Ew. Durchl. als Vorsteher und zugleich als Benspiel dieses edle Geschäfte einer wichtigen menschlichen Angelegenheit noch viele Jahre mit Zufriedenheit und gutem Ersolg ver-

walten mogen bin ich mit der tiefften Berehrung

Ew. D.

654a [619a]. Bon Dietrich Ludwig Guftav Karften.

Mars 1795?

Erwähnt 658.

10

15

20

654b [619b]. An Dietrich Ludwig Guftav Karften.

März 1795?

Erwähnt 658.

655 [620]. Von Carl Leonhard Reinhold.

29. März 1795.

Berehrungswürdigster Lehrer und Freund!

Seit zehn Jahren bin ich gewohnt alles was mir besonders theuer und wehrt ist Ihnen zu verdanken. Dieß ist auch mit der Freundschaft des edlen jungen Mannes Camerherrn Graf von Purgstall 25 aus Stehermark, der Ihnen diese Zeilen bringen soll, der Fall. Das Berlangen sich ben dem Studium Ihrer Philosophie durch mich unterstützen zu lassen, führte Ihn aus seinem Vaterlande zu mir nach Iena und mit mir nach Kiel. Ich habe ihn durch fünsviertelsahre, die er mit mir als mein Zuhörer, Hausgenosse und treuer Lebenssogesährte zugebracht hat, sehr genau kennen, und was ben Ihm eine natürliche Folge davon ist, innig lieben und hochachten gelernt; und Ihre Philosophie und seine Empfänglichkeit haben mich in den Stand gesetzt zur Vollendung der Eintracht zwischen einem der besten Köpfe

10 und besten Bergen die ich fenne mitzuwirken. Er verdient Ihre perfonliche Bekanntschaft eben fo fehr als er dieselbe wunscht; und er wünscht sie nicht wenig; benn er geht schlechterdings aus keiner andern Absicht von Riel nach Königsberg. Er sehnt sich der humanität in ber Person des Mannes zu huldigen, dem er mit Zeitgenoffen und 5 Nachwelt den bestimten Begrif von der Burde derfelben verdankt, und hoft von Ihm den Seegen zur Ausführung desjenigen zu empfangen, was er durch Ihn kennen und wollen gelernt hat, und wozu er vor fo vielen andern durch Ratur und Blud ausgeruftet ift. Es fen auch mir vergönnt die Versicherung meiner Berehrung, Liebe, Dantbarkeit, 10 und Bewunderung, die kein todter Buchstabe auszudrücken vermag, und die ich Ihnen diesseits des Grabes wohl schwerlich in Berson barbringen fann, burch Ihn - ich fenne feinen lieberen Stellvertreter - an Sie gelangen zu laffen. Ich werde Sie durch feine Augen feben, durch feine Ohren horen - und falls Gie mir felbst dieg er= 15 lauben murden — durch fein Berg Sie an das Meinige drucken. — Aber er hat den Wehrt Ihrer Zeit fennen gelernt; und wird fich in den wenigen Wochen feines Aufenthaltes in Königsberg mit wenigen Zeit= trummerchen, die Gie 3hm ohne 3hre Ungelegenheit zufommen laffen fonnen, genügen laffen.

Er wird Ihnen sagen: daß auch hier das Evangelium der praktischen Bernunft nicht weniger als in Jena Eingang gefunden hat. Doch ich besinne mich, daß ich für dieses mal nichts schreiben kann, was Sie nicht durch seinen Mund ausführlicher vernehmen könnten. Es soll mir genug sehn wenn Sie mir durch Ihn antworten; mich 25 durch Ihn hören lassen, was ich nicht oft genug hören kann, daß sich noch immer Ihrer Liebe zu erfreuen hat

Riel den 29 Merz 1795.

Ihr wärmster Verehrer Reinhold.

30

656 [621]. An Friedrich Schiller.

Koenigsberg ben 30sten Märt

Hochzuverehrender Herr

Die Befandtschaft und das litterärische Verkehr mit einem Ge- 35 lehrten und talentvollen Mann, wie Sie Theuerster Freund, anzutreten

und zu cultiviren kann mir nicht anders als fehr erwünscht fenn. — 11 Ihr im vorigen Sommer mitgetheilter Plan zu einer Zeitschrifft ift mir, wie auch nur fürglich die zwen erste Monatsftucke, richtig zu Sanden gekommen. - Die Briefe über die afthetische Menschenerziehung 5 finde ich vortrefflich und werde fie ftudiren, um Ihnen meine Gedanken hierüber dereinft mittheilen zu konnen. - Die im zwenten M. Stud enthaltene Abhandlung, über den Geschlechtsunterschied in der Organischen Natur kann ich mir, so ein guter Ropf mir auch der Verfaffer zu senn scheint, doch nicht enträteln. Einmal hatte die A. L. Z. sich 10 über einen Gedanken in den Briefen des Grn. Hube aus Thorn (die Naturlehre betreffend), von einer ähnlichen durch die ganze Natur gehenden Verwandtichaft, mit icharfem Tadel (als über Schwärmeren) aufgehalten. Etwas dergleichen läuft einem zwar bisweilen durch den Ropf; aber man weiß nichts baraus zu machen. So ift mir nämlich 15 die Natureinrichtung: daß alle Besaamung in benden organischen Reichen zwen Geschlechter bedarf, um ihre Art fortzupflanzen, jederzeit als erstaunlich und wie ein Abgrund des Denkens für die menschliche Bernunft aufgefallen, weil man boch die Vorsehung hieben nicht, als ob fie diese Ordnung gleichsam spielend, der Abmechselung halber, be-20 liebt habe, annehmen wird, sondern Ursache hat zu glauben, daß sie nicht anders möglich fen; welches eine Aussicht ins Unabsehliche eröfnet, woraus man aber schlechterbings nichts machen kann, fo wenig wie aus dem, mas Miltons Engel dem Adam von der Schöpfung erzählt: "Männliches Licht entferneter Sonnen vermischt fich mit weib-25 lichem, zu unbekannten Endzwecken" - 3ch beforge daß es Ihrer Monats] Sichrift] Abbruch thun durfte, daß die Verfasser darinn ihre Nahmen nicht unterzeichnen, und fich badurch für ihre gewagte Mennungen verandtwortlich machen; denn dieser Umstand interessirt das lesende Publikum gar fehr.

Für dies Geschenck sage ich also meinen ergebensten Danck; was aber meinen Gringen Bentrag zu diesem Ihren Geschenk fürs Publikum betrifft, so muß ich mir einen etwas langen Aufschub bitten; weil, da Staatse und Religionsmaterien jest einer gewissen Handelssperre unterworfen sind, es aber ausser diesen kaum noch, wenigstens in diesem Zeitpunkt, andere die große Lesewelt interessirende Artikel giebt, man diesen Wetterwechsel noch eine Zeitlang beobachten muß, um sich klügelich in die Zeit zu schicken.

Dank für die verschiedenen mir zugeschisten Werke von seiner Hand abzustatten. Ich würde dieses selbst gethan haben, wenn mich nicht, ben der Mannigfaltigkeit der noch auf mir liegenden Arbeiten, die Ungemächlichkeit des Altwerdens drückte, welche denn doch nichts mehr als meinen Aufschub rechtsertigen soll. — Den Hrn. Schütz und Huseland ditte gleichfalls gelegentlich meine Empfehlung zu machen.

Und nun, Theuerster Mann! wunsche ich Ihren Talenten und guten Absichten angemessene Kräfte, Gesundheit und Lebensdauer, die Freundschaft mit eingerechnet, mit der Sie den beehren wollen, der 10

jederzeit mit vollkommener Hochachtung ift

Ihr

ergebenster treuer Diener

657 [622]. Von Samuel Collenbusch.

30. März 1795.

Lieber Berr Professor, Biffen - u. Bollen - u. Konnen u. Thun — Der Unterschied ift groß. Bon bisen vier Sachen halt ich das Lette für das Beste. Unsere unendlich fleine Vernunft fommt 20 gang unmiffend aus Mutterleibe - Gie aber fprechen von ber Bernunft als ob dieselbe eine Bielwissenheit mitbrachte aus Mutterleibe. Meine Bernunft ift ein unwissender Schuler der Erfahrung u. der Offenbarung - meine Bernunft ift eben fein unfleißiger Schuler gewesen der Erfahrung u. der Offenbarung — meine Bernunft hat ein 25 bisgen Sprache gelernet — ein bisgen Rechnen — ein bisgen von den dren Ratur-Reichen - ich habe auch ein bisgen von der Stern= funde gelernet - in Ansehung der allgemeinen Beltgeschichte bin ich auch nicht gang unwissend geblieben - von allem difem Biffen hab ich nichts mitgebracht aus Mutterleibe. Benn ich nun jemand reden 30 hore, ber etwas fpricht, welches mit meinem Wiffen nicht übereinstimmt, alsdenn spreche ich mit mir felbft - difes ftreitet wider mein Biffen; ich fage aber nie "difes ftreitet wider meine Bernunft - benn meine Bernunft ift fo demuthig, daß fie fich feine Bapftliche Untruglichfeit anmaget - ich finde aber wenig Beltweise fo bemuthig.

15

Unsere Bernunft, so klein sie auch immer senn mag in Bergleichung 13 mit höheren Geistern, so ist sie doch ein Erkenntnisvermögen, welches die Thiere weit übertrifft — denn die Thiere könnenzunmöglich das Wissen erlangen, was meine Bernunft durch fleißiges Lernen erlangt 5 hat — die Thiere können die Erkenntniß nicht erlangen Was Weissheit u. Thorheit ist — was Recht u. Unrecht ist — daher können ihnen keine Regeln der Weisheit u. keine Gesetze der Gerechtigkeit gezgeben werden;

Am allerwenigsten konnen die Thiere verpflichtet werden zu bem

10 in aller Menschen Bergen geschriebenen Gesetzen der Liebe.

Die Thiere können nicht erkennen, daß es nützlich u. erfreulich ist, Gott den allergrößesten Wohlthäter zu lieben über Alles, u. seinen Nächsten als sich selbst. Dises Wissen ist etwas Gutes, dieses Wollen ist etwas beßeres — dises ohne alle innerliche Hindernisse allezeit Können, das ist noch besser — dises allezeit Thun das ist das Allerbeste.

Sie schreiben in Ihrer Moral S. 1. "Es ist über all nichts in "der Welt, ja überhaupt auch ausser derselben zu denken möglich was "ohne Einschränkung für Sut könnte gehalten werden, als allein 20 "ein guter Wille." Allein ein guter Wille!!! Ich habe mich sehr verwundert über dise Worte — Ich mache mir eine Ehre daraus ein Nachbether zu sehn Moses u. der Propheten, der Evangelisten u. der Apostel — ich kann mich aber unmöglich überwinden ein Nachbether diser Worte zu sehn.

25 Wer die Gesetze der Freundschaft u. die Gesetze der Liebe untersscheidet, der irret nicht. Das Gesetz der Freundschaft ist das niedrigste Prinzip der Sittlichkeit; das Gesetz der Liebe ist das oberste Prinzip der Sittlichkeit — Daher behauptet Cicsero] in seinem Buche de officiis

"Reine Räuberbande konne ohne Freundschaft bestehen."

Die seinen Nächsten beßernde Liebe ist das oberste Prinzip der Sittlichkeit — Man dars, um sich davon zu überzeugen nur an die Gleichnißrede Jesu "von dem barmherzigen Samariter" denken — diese Räuberdande hätte nicht bestehen können Wenn nicht einer an dem andern das allerniedrigste Prinzip der Sittlichkeit auszuüben geswohnt gewesen wären. Der Priester u. Levit giengen vorüber — Der Samariter war ein Thäter des in aller Menschen Herzen durch Gottes Finger geschriebenen Gesetzes der Liebe. Er übte

14 begernde Liebe aus — Er hatte nicht allein ein gutes Wiffen — u. einen guten Willen, sondern auch ein gutes Können, u. ein gutes Thun, weil seine Lüste des alten Menschen ihn damals nicht hinderten, wie den Priester u. den Leviten. Es ist demnach gewiß, daß die Freundschaft, welche auch unter bosen Menschen ausgeübt wird das 5 niedrigste Prinzip der Sittlichkeit ist, so wie es auch das allgemeinste ist.

Der von Ihnen, lieber Berr Professor, verachtete Moses hat vor mehr als dren tausend Sahren schon das Gesetz gegeben "Wenn du beines Feindes Ochsen oder Esel siehest unter der Last liegen — so verfaume gern das Deine um seinetwillen, - difes ift eine Ausübung 10 der begernden Liebe, so gar an den Lastthieren feines Feindes. Bütig= feit ausüben, bekernde Liebe ausüben an den undantbaren u. boshaften Menschen das ist das oberfte Pringip der Mosaischen u. Chrift= lichen Sittlichkeit — Wer das allgemeine u. oberste Prinzip der Sitt= lichkeit nicht unterscheiden kann, der hat keine gesunde Vernunft. Wer 15 feine gefunde Vernunft hat, degen Wille fann unmöglich das oberfte gesetzgebende Prinzip der Sittlichkeit senn — Die Autonomie des Willens eines folden Menschen der feine gefunde Bernunft hat, fann unmöglich das oberste Prinzip der Sittlichkeit senn. Gott hat ganz gewiß eine gesunde Vernunft, Gottesgesetzgebung ift bemnach fur mich 20 das oberfte Prinzip der Sittlichkeit — Die Summe aller Verheiffungen, die Gott den Menschen gegeben hat, sind das oberfte Prinzip meines Hoffnungsreichen Glaubens - Die Summe aller Gebothe find bas oberfte Pringip meiner mich felbst u. den Rachsten begernden Liebe. Sch will gern tauschen, wenn mir jemand etwas begeres schenken 25 fann - ift das nicht billig? Sch hoffe, Gie find mit meiner Billigfeit zufrieden - u. Verharre in difer hoffnung zu fenn Ihr Freund u. Diener

Barmen ben Elberfeld im Bergischen d. 30ten März Samuel Collenbusch med. Doctor

1795

**658** [623].

Un François Théodore de la Garde.

Königsberg den 30ften Märt 1795.

Welche Überraschung haben Sie Gechrtester Freund! mir gemacht 35 und in welche Verlegenheit mich gesetzt, ein Denkmal Ihrer Freund-

schaft, welches Ihnen doch viel Kosten gemacht haben muß, zu er= 15 wiedern? Für jeht kann ich nichts diesem Ihren Wohlwollen ent= sprechendes, als meinen Verbindlichsten Dank für dies Geschenk ein= legen, und dieses, im Entwurf sinnreiche, in der Ausführung durch die Porcellanfabrik schöne Produkt der Kunst meinen und Ihren Freunden sehen zu lassen, und auf die Art zu denken, wie ich es, so bald als möglich, durch etwas Ihnen Angenehmes vergelten könne.

Es wird vermuthlich ben Ihnen eine Erkundigung von Hrn. Bergrath Karsten, die mir im Jahre 1790 vom Hrn. Reichs Grafen v. Windisch10 graetz zugeschickte Schriften betreffend, eingegangen sehn, die ich aus meiner eigenen Erinnerung nicht zu beandtworten wußte und ihn deshalb an Sie gewiesen habe: ob Sie nämlich sich nicht etwa erinnern könnten, an gedachten Grafen ein Exemplar meiner Eritik d. U. R., zur Zeit der damaligen Leipziger Ostermesse, in meinem Nahmen gestschickt zu haben. Sonst hat diese Sache nicht viel zu bedeuten.

Innliegende Briefe bitte an ihre Bestimmung gelangen zu lassen und versichert zu sehn, daß ich mit aller Hochachtung jederzeit bleibe

Thr

ergebenster Diener I Kant

#### 659 [624]. Von Georg Friedrich Seiler.

24. April 1795.

Ehrwürdiger Greiß!

20

25 Shnen vornehmlich ist dieses Buch von der Wahrheit des Christenthums geweiht. Ihre Schrifften haben mich seit mehrern Jahren immer auf neue Spuhren in der Untersuchung der wichtigsten Gegenstände geleitet und auch manchen Gedanken in meiner Seele erzeugt, während ich diese Schrift verfertigte. Erlaubt es Ihre Zeit dieselbe zu lesen und entweder in der Berliner Monathsschrifft, oder sonst wo Ihre Gedanken darüber zu erössnen so würde mich dieß nicht wenig erfreuen und, so die Hauptsache im Buche Ihren Benfall erhielte, viele Leser in der Ueberzeugung von der Glaubwürdigkeit der Lehren des Christenthums bestättigen. Denn ich darf es ja doch nicht serst sagen, wie viel Ihre Stimme ben dem denkenden Kublikum gilt.

16 Möchte ber Allgütige Ihnen immer neue Kräffte verleihen, daß Sie zur Förderung des Reiches Gottes noch lange wirken! Dieß ist der aufrichtige Bunsch eines Ihrer warmen Verehrer, der mit der größten Hochachtung stets sehn wird

Em Wohlgeboren

Erlang d 24 April 1795

gehorsamster Diener D & K. Seiler 5

10

25

660 [625]. Von Johann Erich Biester.

Berlin, d. 25 April 1795.

Endlich, Berehrungswehrter Mann, bin ich im Stande Ihnen wieder einige Stücke der Berl. Monatsschrift zuzusenden: den Schluß des vorigen, u. den Ansang des gegenwärtigen Jahrganges. Sie 15 nehmen ja sonst immer gütigen Antheil an unsern hiesigen Bemühungen für die gute Sache; nehmen Sie auch diesmal diese schwachen Beizträge gütig auf. Ein freundlicher Blick von solchen Männern kann meine ermattende Arbeitsamkeit wieder begeistern, u. mich für Vieles schadlos halten.

Darf ich, ohne unbescheiden zu sein, meinen sehnsuchtsvollen Bunsch nach einigen Geschenken von Ihnen für die Berl. Monats=schrift, wohl etwas laut werden lassen? Wie sehr Sie dadurch mich u. meine Leser verpflichten werden, wissen Sie Selbst am besten.

Leben Sie herzlich wohl, und bleiben mir gewogen!

Biefter.

661 [626].

Bon Chriftoph Friedrich Ammon.

Göttingen, am 28 n April 1795.

Die Antwort, der Sie mich, großer Lehrer, vor einiger Zeit ge= 30 würdiget haben, war mir ein unschäzbares Geschenk, dessen Werth iedoch noch durch die beigefügte Versicherung erhöht worden ist, daß Sie bereit seien, meine Bemühungen für die Religionswissenschaft noch ferner Ihre Ausmerksamkeit zu schenken. Ich bin nach einem unde=

fangenen Studium Ihrer vortreflischen Werke vollkommen überzeugt, daß 17 die Theologie durchaus keine sichere Haltung hat, wenn sie nicht auf einen moralischen Grund geftugt wird. Ift mein Glaube an einen höchsten Weltregenten durch die unbedingte Sanction des Sittengesetzes 5 zur Gemikheit gleichsam eingeweihet worden, so mag die forschende Bernunft theils durch die Nothwendigkeit eines absoluten Ideales (ontologisch), theils kosmologisch und teleologisch, in soferne aus der finnlichen Ratur eine Reihe von Zweden erkennbar ift, bas ihrige zur weiteren Befestigung dieses Glaubens beitragen; nur muffe fie es nie 10 unternehmen, die sittliche Bernunft ihren Speculationen unteriochen, und den menschlichen Beift auf ihren eigenen Fittichen in bas Luft= gebiete einer metaphysischen Theologie tragen zu wollen, wo er, ohne auf moralische Boftulate zu fußen, feine Saltung finden wird. Geben wir hingegen von dem, durch unsere sittliche Ratur einzig und allein 15 geheiligten, Glauben an einen moralischen Weltregenten aus, fo fan es faum fehlen, daß uns das Sittengefes nicht zur Religion, und diefe zur Theologie hinleite, wodurch wir dann allmählig gur Kentniß einer unmittelbar gottlichen Gefeggebung gelangen, nach welcher alle uns in dem Laufe der Geschichte zu handen gekommene ftatutarische 20 Offenbarungsvorschriften zu beurtheilen und zu murdigen find. Sieran muß fich ber Schriftausleger halten, wenn es ihm am Bergen liegt, heiligen Urkunden mit dem Snfteme einer unveranderlichen moralischen Religionslehre in Harmonie zu bringen. Ift er diesem Geschäfte gewachsen, so bleibt die heilige Geschichte für ihn ein por-25 trefliches Sulfsmittel, diefe Wahrheiten zu erläutern und dem finnlichen Menschen, bei dem sich moralischreligiose Rentniße aus hiftorischen entwickeln, anschaulich zu machen; aber aus ihr und aus einzelnen Thatsachen allgemeine Religionssabe bervorgeben zu laffen, ift ein mißliches Unternehmen, welches leicht ju unnüten Speculationen leitet 30 und der mahren Religion selbst nicht selten entgegen wirkt.

Es ist traurig genug, daß man hie und da — denn hier in Göttingen haben wir freie Hand — nicht einsehen will, daß nur auf diesem Wege eine feststehende Religionslehre gesunden und den Pseudos Theologen unserer Zeit entgegen gearbeitet werden kan, die durch ihre einseitigen Aufklärungen es auf nichts Geringeres, als auf den Ruin aller systematischen Theologie angetragen haben. Schon sind Ihre Grundsäte, großer Lehrer, unter unseren besseren Theologen zu allsaut Exant's Schriften. Briefwechsel. III.

18 gemein, als daß ein plözlicher Stillestand zu befürchten wäre; sie werden zum Segen für die Menschheit wuchern und Früchte tragen für die Ewigkeit.

Verschmahen Sie, Verehrungswürdiger, diese Zeilen und einige meiner Arbeiten nicht, welche Ihnen diese Messe zustellen wird. Möge bie Vorsehung Ihnen der heiteren Tage noch recht viele schenken!

3ch bin mit unbegrenzter Hochachtung

Thr

freiester Berehrer C. F. Ammon.

15

In Königsberg lebt, soviel ich weiß, ein Doctor Liebeskind aus Anspach. Es würde mich unendlich freuen, wenn ich aus Ihrem Munde diesem würdigen Freunde empsohlen werden könte.

#### **662** [627].

## Von Karl Morgenftern.

Salle, d. 12. Man. 1795.

Wohlgeborner Herr,

Berehrungswürdigfter herr Professor.

Wenn man es der Hochachtung u. Verehrung zu allen Zeiten versönnt hat, auch ohne weitere Veranlassung, als die sie in sich selbst 20 sand, sich zu äußern: so darf auch ich ja wohl Verzeihung hoffen, wenn ich es wage, Ihnen einliegendes kleines Werk über Platons Republik, u. zugleich über seine Moral u. Politik überhaupt, als ein schwaches Zeichen jener Empfindungen, zu überreichen. Die Rücksicht, die Sie selbst in einem Werke, das der Stolz des Jahrhunderts ist, auf jenen 25 Platonischen Entwurf genommen haben, läßt mich hoffen, daß Sie meine Versuche vielleicht eines Blickes würdigen werden.

Mit derselben Empfindung der reinsten u. tiefften Ehrfurcht, die diese Zeilen veranlagt hat, habe ich die Ehre zu senn

Em. Wohlgeb.

gehorsamfter Diener u. Berehrer, M. Karl Morgenstern, Brivatdozent zu halle.

#### **663** [628].

## Von Reinhold Bernhard Jachmann.

Marienburg ben 30 May 1795.

Wohlgeborner Herr Professor! Verehrungswürdigster Lehrer!

5

Schon seit geraumer Zeit bin ich mit mir zu Rathe gegangen, ob ich mich wohl erdreiften sollte, Ihnen theuerster Gerr Profesior, mit einem Briefe von mir beschwerlich zu fallen. Die Freundschaft, 10 mit welcher Sie mich von jeher beehrten, Ihre thatige Borsorge für mein Bestes, Ihre so gutige Theilnahme an meinem Schicksal, welche Sie beständig gegen mich außerten, schienen es mir einerseits zur Pflicht zu machen, Ihnen eine eigenhändige Nachricht von meinem jetigen Leben zu ertheilen. Andrerseits aber scheute ich mich, die große 15 Rahl von Briefen, mit welchen Sie fast täglich beschwert werden, noch mit meinem unbedeutenden Schreiben zu vermehren. Nur mein Bunfch, Ihnen Schriftlich zu versichern, daß ich dem Undenken an Gie und an Ihre mundliche Belehrungen und dem Studio Ihrer Schriften, alle ben meinem Umt noch übrige Stunden gewidmet habe und hieraus eben 20 fo viel Freude als Nuten für mich und andere ziehe, gab den erftern Grunden den Ausschlag und bestimmten mich zur Abfassung dieses Briefes.

Gleich ben dem Antritt meines Amtes, welches mir so wohl den Unterricht der Jugend in der Schule, als auch die Belehrung der Schweine in der Kirche zur Pflicht macht, faßte ich den Borsaß, Ihre Lehren nach meiner Einsicht und Fähigkeit so viel als möglich auszus breiten; und meine Bemühungen sind dis jetzt schon, nicht ganz ohne Erfolg gewesen. Abgerechnet daß ich so manche Irrthümer im theoretischen Gebrauch der Bernunft durch Anwendung Ihrer Eritik der reinen Bernunft wegzuräumen gesucht habe, so ist vorzüglich mein Bestreben gewesen, die Sittenlehre in ihrer Reinigkeit nach Ihren Principien darzustellen. Daß dieses auch ben der Jugend mit gutem Erfolg geschehen könne, davon war ich zwar schon in Koenigsberg aus eigner Erfahrung überzeugt; ich bin es aber jetzt noch mehr. Ich Bernunft geäußerte Berwunderung, warum die Erzieher der Jugend,

20 Brief 663

20 von dem hange ber Bernunft, in aufgeworfenen practischen Fragen felbst die subtilfte Prüfung mit Bergnugen einzuschlagen, nicht ichon langft Gebrauch gemacht haben. Der unbefangene Berftand junger Leute entdeckt da fo leicht die Bahrheit und entscheidet auf der Stelle mas Recht ift und daß man aus Pflicht das Gute ausüben muffe, mo 6 ber, durch ein erlerntes Suftem verschrobene Ropf manches Belehrten tausend Bedenklichkeiten findet. Aber auch ben diesen fiegt endlich die Bahrheit, wenn man ihnen nur erft die Untauglichkeit ihres Gludfeliakeitsustems und den Errthum, aus den Folgen die Gute ihrer Handlungen beftimmen zu wollen, deutlich vor Augen geftellt hat. 10 Ueberdies hat der Grundsat, aus Pflicht das Gute zu thun, so viel Bergerhebendes und die von allem finnlichen Schmud entfleidete Tugend äußert eine folche Allgewalt auf das Berg der Menschen, daß fie, auch bie mit dem Catechismus eingesogenen und durch ihn geheiligten Irthumer überwältigt. Ich sehe dies an meinen Predigten, welche ich 16 ftets nach den Grundfagen der reinen Sittenlehre abfasse und welche gewiß eben darum, felbst für den gemeinen Mann fehr viel Anzügliches haben und mit Bergnugen gehört werden. Um aber in diefer guten Sache nicht blos allein zu arbeiten, oder wohl gar von meinen Amts= brudern gehindert zu werden, so habe ich Bende zum Studio Ihrer 20 Philosophie hingeführt, die fie jest auch mit dem größten Gifer betreiben. Prediger Polnau ift ein junger Mann mit guten Fahigkeiten, die er auch schon auf der Universität durch Ihren Unterricht ziemlich ausgebildet hat. Prediger Heinel, der auch nur erft 38 Jahr alt ift, hatte zwar von Ihren Lehren wenige Begriffe; aber meine mundliche 28 Unterredungen über Shre Philosophie machten ihn so begierig nach einer naheren Kentniß derfelben, daß er fich bereits Ihre Berke angeschaft hat und fie fleißig ftubirt. - Wollte Gott, daß nur alle Prediger und Schullehrer, auf dem Lande und in den Städten, bergleichen Borfate faßten und ausführten! Es wurde mit dem menschlichen Geschlechte bald 30 weit beffer aussehen. Benm Unterricht des Catechismus mußte ichon ber Grund gelegt werden. Aber frenlich mußten dies nicht die bis jest gebrauchlichen Gludfeligkeitslehren fenn. Wenn ber Menfc in ber Jugend ichon an eine ungegrundete und inconsequente Denkungsart gewöhnt wird, so lernt er nie nach Principien benken und fein Ge- 35 bankenspftem bleibt ohne Fundament und Zusammenhang. Unftatt also im Catechismus von der Frage anzufangen; ob man nicht gludlich

fenn wolle? und das Rind als dann auf die Lehre von Gott und Chrifto 21 zu führen, wodurch es am Ende fich doch nicht im mindeften glucklicher fühlt, sondern wohl aar über Gottes Allmacht, Gute 2c. viele gegrundete Zweifel begt, follte man meiner Meinung nach, von den, 5 im Menschen liegenden Moralbegriffen anfangen, die Gesetgebung der practischen Vernunft beutlich machen, das formale Princip der Moral festsetzen, hierauf die Pflichten nach diesem Princip einzeln abhandeln. bann zeigen, wie man fich durch ihre uneigennützige Erfüllung der höchften Glückseligkeit wurdig mache und durch das Bedurfniß nach 10 Gludfeligkeit, welches zu befriedigen nicht in unserer Gewalt steht, ben Catechumenen auf Gott führen, der allein im Stande ift, uns eine unserer Burdigkeit angemeffene Gludfeligkeit zu ertheilen. Benn auf diese Art der practische Vernunftglaube an Gott begrundet mare, fo konnte man alles das, mas der Menfch in Gott zu denken fur nothig 15 findet, einzeln durchgehen und endlich auch seine Borforge fur die Bervolltommung und Begludung des Menschengeschlechts burch die Bekannt= machung der Lehre Jesu hinzufugen. Auf diesem Wege murde nicht allein der Inhalt der driftlichen Lehre mehr Auctorität erlangen, da man fahe, daß ihre Lehren mit den reinen Bernunft-Lehren überein= 20 ftimmen, sondern es murden auch überhaupt alle die Zweifel und Errthumer megfallen; die ben den theoretischen Beweisen von Gott, Frenheit und Unfterblichkeit unvermeidlich find. Die Frenheit des Billens wurde sich als ein l'actum der Vernunft aufdringen und Gott und eine funftige Fortdauer murden ihm Bernunftbedurfniffe fenn, an welche 25 ihn ein Vernunftglaube fesselt, den keine speculation mankend zu machen vermag.

Berzeihen Sie theuerster Herr Profestor, daß ich hier meinen Gebanken freyen Lauf ließ und sie ohne alle Kunst aufs Papier setzte. Nichts wäre mir für meine jetzige Lage wichtiger und erfreulicher, als wenn Sie verehrungswürdigster Herr Prosessor, so gütig wären, mir Irtheil zu sagen, ob diese Gedanken au sich richtig und ihre Zusammenordnung consequent ist, denn mein Bunsch ist schon lange gewesen, den Religionsunterricht auf diese Art einzurichten und die Religion selbst, auf die vorhergegangene Moral zu gründen. Ich habe auch schon vielkältig darüber nachgedacht, um meine Gedanken zu meinem eignen Gebrauch aufzusehen; aber ohne Ihr Urtheil wage ich dies nicht, weil ich mich selbst nicht täuschen will. Ben solcher Arbeit

muffen wenigstens vorerst die Hauptgedanken richtig und zusammens hängend seyn. Auf die nähere Bestimmung einzeler Begriffe komme ich vielleicht noch ben meiner Ausarbeitung und ben meinem Unterricht. Wie sehr erwünscht wäre es mir jeht, wenn Herr Professor schon Ihre Moral herausgegeben hätten. Dann würde mir manches hell seyn, was mir jeht noch dunkel ist. Z. das wahre Criterium des Unterschiedes eines gedietenden von einem verdietenden Gesehe; der Bestimmungsgrund einer vollkommnen und unvollkommnen Pflicht; ob es nicht besser die einzelnen Pflichten nach ihrer Würdigung als vollkommne und unvollkommne als ratione Objecti abzuhandeln. — Ja 10 meine jehigen Beschäftigungen slößen mir immer mehr und mehr die Begierde ein, bald wieder in Königsberg zu leben, um durch Ihre Belehrungen an Erkentniß zu wachsen und in einem größeren Wirkungsstreise nühlich zu sehn.

Mit diesem Briese vereinige ich endlich noch die Absicht dem 15 Neberbringer desselben HE. Studiosus Fromm, eine, von ihm so sehr gewünschte Gelegenheit zu geben, Sie theuerster Herr Prosessor persönlich kennen zu lernen. Dieser junge Mann, der sich durch gute Sitten, durch Fähigkeiten und Fleiß sehr auszeichnet ist der Sohn unseres hiesigen Justitz Bürgermeisters,. Sein Vater ist ein Mann von sehr 20 rechtschafner Denkungsart, der mir seit meinem Hiersenn, viele Beweise seiner Freundschaft gegeben hat. Er hat seinen Sohn 2 Jahre in Franksurt studieren lassen, wo sein Bruder Prosessor ist. Jeht aber will er ihn von seinen wenigen Einkünsten noch einige Jahre in Koenigsberg zu unterhalten suchen, um ihm vorzüglich den Unterricht 25

des herrn Professor benuzen zu laffen.

Jest theuerster Herr Professor empfehle ich mich Ihrer forts dauernden Gewogenheit und verbleibe mit der vollkommensten Hochsachtung

3hr

gang ergebeufter Diener R. B. Jachmann.

30

#### 664 [629].

## Von Johann Gottfried Carl Chriftian Riesewetter.

Berlin den 8! Juni 1795.

Werthgeschätter Berr Professor,

3ch nehme mir die Freiheit Ihnen die zweite Auflage meiner Logit und das andere Werkchen mas von mir in dieser Meffe er= schienen ift, zu überschicken; und ich murde mich glücklich schägen, wenn Sie meine Arbeiten Ihrer Aufmerksamkeit nicht gang unwürdig hielten. Co febr ich mich auch in dem lettern Buch bemuht habe, die Refultate 10 Thres Scharffinns popular vorzutragen fo viel bleibt mir bennoch zu wünschen übrig und ich habe nur zu fehr empfunden, daß das bloße Berstehen und Begreifen uns nicht so gleich in den Stand fest unsere Erkenntniße à portée de tout le monde vorzutragen. Den Vorwurf etwas wichtiges aus Ihrem Snftem übergangen zu haben, fürchte ich 15 nicht, wohl aber den, daß ich noch manches hätte herauslagen follen, weil es dem im Philosophieren ungenbten Leser zu schwer werden möchte. Die Lehre von Raum und Zeit scheint mir ziemlich faklich bargeftellt zu fein, aber mehr Schwierigkeiten wird ber Lefer bei ber Deduction der Categorien und bei der Aufstellung der reinen Berftandes= 20 gesetze finden. Die Deduction des Moralpringips und die Beant= wortung der Frage: was darf ich hoffen? hat mir weniger Anstrengung gefostet. Sollten Renner mit diesem Bertchen nicht unzufrieden fein, so ware ich entschlossen auf eine ahnliche Art die Gritik der Urtheils= fraft zu bearbeiten, ein Werk an dem meine gange Seele hangt.

Bu meiner großen Betrübniß ift diese Messe nichts von Ihnen erschienen, so sehr ich dis auch gewünscht habe. Ihre Handbücher der Metaphysik und Moral werden wir freilich wohl noch eine Zeitlang erwarten müssen, aber Sie haben schon seit einigen Jahren einige Bogen dem Publiko schenken wollen, die den Übergang von Ihren metaph. Anfangsgründen der Naturwissenschaft zur Physik selbst enthalten sollten und auf die ich sehr begierig din. — Es ist mir eine sehr auffallende Erscheinung daß so sehr man Ihre übrigen Schristen genüht, erklärt, ausgezogen, erläutert u. s. w. hat, sich doch nur sehr wenige dis jeht erst mit den metaph. Anfangsgründen der Naturwissenschaft beschäftigt haben. Ob man den unendlichen Werth dieses Buchs nicht einsieht, oder ob man es zu schwierig sindet, weiß ich nicht. Mir ist jeht keine

24 Bearbeitung dieses Werks bekannt, als der vortresliche Auszug aus demselben vom HE. Hofprediger Schulz in der allgemeinen Litteraturzeitung und der erläuternde Auszug vom HE. Mag. Beck den ich aber bis jeht noch nicht gelesen habe. Sollte es dem Publiko nicht angenehm sein, wenn ein Commentar über dis Werk erschiene? mir hat es unter allen Ihren Schriften die meiste Mühe gemacht und ich denke immer noch mit großer Dankbarkeit daran, daß ich das völlige Verstehen desselben Ihrem mündlichen Unterricht schuldig bin.

Die letzte Nachricht von Ihrem Wohlsein, eine Nachricht die mir jedesmal herzliche Freude macht habe ich vor einigen Tagen von den 10 Herren Nicolovius und Hartknoch die ich auf einige Augenblicke in Freyberg sprach, erhalten. Es würde mir äußerst angenehm sein, wenn ich auch nur durch einige Zeilen von Ihnen die Nachricht ershielte, daß Sie gesund und froh sind, und ich würde dis zugleich als einen Beweiß ansehen, daß Sie mich Ihrer Freundschaft nicht ganz 15

unwerth halten.

Machen Sie, wenn ich bitten darf, recht viel herzliche Emspfehlungen von mir an HE. Prof. Krause und an dHE. Münzdirector Göschen und seine Familie. Ich wünschte sehr, daß der gute Mann einige Erleichterung seines Uebels durch den Gebrauch des Bades ers 20 halten hätte.

Ich bin mit der aufrichtigften Hochachtung und Liebe

Ihr bankbarer Schüler I. G. E. Kiesewetter

665 [630]. Von Gottfried Samuel von Milofzewsfi.

12. Juni 1795.

25

Bürdigster Herr Professor,

Da ich mir schmeichle noch in gutem Andenken ben Ihnen zu 30 stehen, muß ich Ihnen doch melden, daß ich hier in einer sehr angenehmen Gegend, ben einem Freunde, dem Director Bernoulli (der sich
Ihnen höstlichst empsiehlet) mich niedergelassen habe, und meine [Tage]
ruhig zu verleben hosse. So lange als Raum, [Zeit] Bewußtseyn
und Moralität in der Welt existiren [oder] wenigstens so lange als 35

mir auf dieser zu leben [und] Kants Berehrer zu senn bescheeret ist, 25 bin ich [mit] unbegränzter Liebe und Hochachtung

Thr

5 [Kö]penick bey Berlin 12. Jun. 1795.

10

aufrichtigster und ergebenster Diener und Freund Miloszewski

# 666 [631]. Bon Jacob Sigismund Beck.

Salle den 17ten Juny 1795.

Verehrungswürdiger Lehrer,

Herr Prof. Jakob bietet mir eine Gelegenheit an, einen Brief an Sie zu bestellen, die ich sehr gern ergreife, weil ich mich versichert halte, daß Sie freundschaftlich gegen mich gesinnt sind, und aus diesem Grunde, Nachrichten die mich betreffen, mit einigem Interesse, auf= 15 nehmen werden.

Die erstern Jahre meines Aussenthalts in Halle, waren von mancherlen Kümmernissen begleitet. Jeht aber wird derselbe von Tage zu Tage heiterer. Ich habe hier viele und herzliche Freunde und nachdem ich bald fünf Jahre lang den hiesigen Studirenden ein wahrer obscurus war, so bin ich jeht in ziemlichem Benfall als academischer Docent. Von der Schule, auf der ich so lange lebte, habe ich in diesem Frühjahr mich fren gemacht und lebe jeht ganz dem academischen Unterricht. Ich war dem Graf Keyserling 100 Thir schuldig, womit er mich vor fünf Jahren unterstühte, und diese habe ich jeht schon abgetragen. Ihnen, Fürtreslicher Mann, verdanke ich meine bessere Lage; denn Sie haben mir dazu die Hand geboten.

Künftige Michälismesse kömmt ein dritter Theil zu meinem Auszuge zum Borschein, welche Schrift, auch besonders unter dem Titel: einzig möglicher Standpunct, aus welchem die critische Philosophie bes urtheilt werden muß, erscheinen wird. Sobald sie fertig gedruckt sehn wird, werde ich mir die Frenheit nehmen Ihnen ein Exemplar zu überschicken. Ich habe Ihnen von diesem Plan, schon einmahl was, geschrieben. Meine ganze Absicht ist, zu zeigen, daß die Categorien der Berstandesgebrauch selbst sind, daß sie allen Berstand, und alles Berstehen ausmachen, und daß der wahre Geist der critischen Philos

26 sophie, die das Publicum Ihnen verdankt, darin besteht, daß dieselbe an ihrer Transcendentalphilosophie, die Kunst sich selbst zu verstehen aufgestellt habe. Dieses: sich selbst verstehen, ist in meinen Augen, der oberste Grundsatz aller Philosophie, und ich bin versichert, daß nur demjenigen, der dieses wohl vernimmt, Ihre critische Werke aufs geschlossen sehn können. — Möchte die Vorsehung Sie noch lange im Leben erhalten. Erhalten Sie Ihre Gewogenheit gegen mich Ihren Ihnen ergebenen

Rect.

~

## 667 [632]. Von Ludwig Heinrich Jakob.

halle den 22 Jun 1795

3ch fann die Gelegenheit, welche fich mir anbietet, an Gie gu fcreiben und Ihnen Berehrungswürdiger Mann, meine innigfte Berehrung zu bezeugen, unmöglich vorben geben laffen. Zugleich habe 15 ich die Ehre, Ihnen hierben die Stude der Annalen, so weit fie vollendet find zu überschicken, und es wird lediglich auf Gie ankommen zu bestimmen, ob Sie die Fortsetzung davon munschen. In den Recensionen speculativen Inhalts über Reinhold, Fichte, Abicht ic. werden Sie den In. M. Bed nicht verkennen. Ich halte mit ihm die Art 20 zu philosophieren, welche diese Manner einführen wollen, fur eine völlige Abweichung von der critischen Methode, wovon Sie ein fo vollkommenes Benfpiel gegeben haben. Es ift unbegreiflich, wie man nach Erscheinung der Eritik noch nach einem Einzigen oberften Grundfate suchen kann, der nicht bloß die Grenzen der menschlichen Er= 25 kenntniß bestimmen, sondern auch so gar über jeden Inhalt kategorisch entscheiden foll. herr Bed ift fehr begierig zu erfahren, ob Gie mit feinen Bemerkungen gufrieden find und ob Gie glauben, daß er auf Diefem Bege das mahre Verständniß der Philosophie befördern werde, und es wurde, uns beiden eine ungemeine Freude machen, wenn Gie 30 uns Ihre Gedanken hieruber in einigen Zeilen wollten miffen laffen. Sr. B. ift jest hauptsächlich mit Ausarbeitung des dritten Theils feiner Schrift beschäftiget, worin er barauf ausgehet, nicht etwa ber Gritif eine Stute burch einen neuen noch höheren Grundfat zu verschaffen, sondern nur das mahre Verftandnig derfelben durch eine gang 35

10

simple aber veränderte Darstellung ihres Inhalts zu befördern. Der 27 Anzeiger vom Junius enthält einige Auszuge aus seinem Mfpte.

Wenn ich nicht fürchten darf lästig zu werden; so widerhole ich nochmals meine Bitte, die Annalen mit einigen Beyträgen zu beehren, wenn sich eine Gelegenheit dazu findet, die Ihnen keine Zeit raubt. Der Wunsch diesem Journale diejenige Vollkommenheit zu verschaffen, die es allein ben der Menge der Zeitschriften erhalten kann, mag mein Anmuthen entschuldigen, der ich die Ehre habe mit der innigsten Hoch-achtung zu sehn

10

15

Ihr

aufrichtiger Verehrer L H Jakob

## 668 [633]. An Carl Leonhard Reinhold.

Koenigsberg, den 1. July 1795.

Thre werthe Zuschrifft, welche mir der sehr schähungswürdige Hr. Graf v. Purgstall einhändigte, hat mir die Freude gemacht zu sehen, daß Ihre Außerung einer gewissen Unzufriedenheit über mein Stillschweigen in Ansehung Ihrer Fortschritte, die critische Philosophie, auswärts, dis zu der Gränze ihrer Principien vollständig zu machen, keinen wahren Unwillen zum Grunde gehabt hat, sondern Sie nach wie vor mir Ihre Freundschaft erhalten.

Mein Alter und einige davon unzertrennliche körperliche Ungemächlichkeiten machen es mir zur Nothwendigkeit, alle Erweiterung dieser 25 Wissenschaft nun schon meinen Freunden zu überlassen und die wenige Kräfte, die mir noch übrig sind, auf die Anhänge dazu, welche ich noch in meinem Plane habe, obgleich langsam zu verwenden.

Erhalten Sie mich Theuerester Mann in Ihrer Freundschaft und sehn Sie versichert, daß ich an Allem was Sie betrifft jederzeit die 30 größte Theilnahme haben werde als

I Kant

#### 669 [634]. Von Ignaz Aurel Fester.

12. Juli 1795.

Ihre Augenblicke find koftbar; vor allem muß ich mein Recht an Sie zu schreiben erweisen.

Es fann nur durch Beforberung freger Beiftesthätigfeit und burch Begrunndung der Bernunftherrichaft in der Welt beffer werden: ju diesem Zwecke benzutragen ift jedes Mannes Pflicht, der Kraft in sich fühlt; es muß von allen Seiten und unter allen möglichen Geftalten zu demfelben hingewirft werden. Unter allen Lehrern des Alterthumes 10 ift vielleicht keiner fur den philosophirenden Menschenverstande brauch= barer und dem Beifte unfers Zeitalters angemeffener und heilfamer, als Seneca der Philosoph. Ihn, den ernsten Berfündiger des Bernunftgesetes, nicht den empyrischen Schicklichkeitslehrer Cicero follte meines Erachtens der practische Berehrer der Alten jest zu feinem 15 Freunde und Vertrauten machen. Bu bedauern ift es nur, daß die hohere Rritit feit Gronovius fur Seneca's Schriften nichts gethan hat; weil ihre Geweihten mit der hier und da befledten Schale auch den in ihr liegenden gefunden, fraftvollen Rern verachtet hatten. Offen fteht also noch dem mannlichen Fleife der Weg zu dem schonen Ber= 20 dienste, dem beffern und edlern Theile unserer Zeitgenoffen einen burchaus fritisch recensirten und verbesserten Text der altesten Brolegomenen zur fritischen Moralphilosophie zu überreichen. Ich mage es. nach diefem Berdienfte zu ringen, und zwar mit um fo größerer Buversicht, je frengebiger man mich bis jest aus Mayland, Florenz, 25 Rom, Venedig und mehrern Stadten Deutschlandes mit fritischen Sulfsmitteln, g. B. Bergleichungen alter Sandichriften, unterftutt hat. 3men Bande, die den Text mit erklarenden und fritischen Unmerfungen enthalten, werden zu Oftern 1797 in Wilhelm Gottl. Korns Berlag erscheinen. Der britte Band ift einem vollständigen Commentar über 30 die Stoische Philosophie, den besondern Stoicismus des Seneca, und über das Verhaltnig desfelben zur fritischen Moral-philosophie gewiedmet; er foll alles enthalten, mas bis jest über diese ehrwürdige philosophische Secte mit Grund gesagt werden fann; er soll alles berichtigen, mas bis jest einseitig, oder ohne Grund über dieselbe gesagt 35 worden ist: eine Urbeit vor der mir schaudert; aber die ich übernehmen

foll. hier ift es, wo ich mir Ihre Gulfe, Ihre heilsamen Rathichlage 29 erbitte. Bas munichten Gie in einem folden Commentar zu finden? Die nahe oder entfernt fteht nach Ihrem Erkenntniffe ber Stoicismus überhaupt, und besonders der Stoicismus des Seneca von dem, durch 5 Sie entdecten und aufgeschloffenen Seiligthume ber reinen practischen Vernunft? Vor welchen Klippen und Abwegen habe ich mich ben biefer Arbeit in Acht zu nehmen? Leiste ich mas Sie wünschen und was Noth thut, wenn ich zu meinem Commentar die Form von Tennemanns Snftem der Platonischen Philosophie entlehne? über dieß alles 10 muniche ich Ihre Stimme zu vernehmen, und das Bewußtsenn reiner fittlicher Maximon ben meiner Arbeit faat mir, daß ich dieselbe zu horen verdiene. Ben mir find Gie ficher por allem öffentlichen Danke, Die werde ich ein so edles sittliches Gefühl zum Mittel und Deckmantel einer unmännlichen Gitelfeit und Ruhmbegierde herabwürdigen; 15 aber in meinem Bergen foll das reine Gefühl der Achtung fur Sie wo möglich noch lebhafter werden mit welchem ich mich nenne

Ihren

Carolath ben Neustädtel in Nieder-Schlesien den 12± Julius 1795.

20

25

Berehrer und Schüler Fessler. Der Theol. Dr.

670 [635].

# Von Johann Gottfried Carl Chriftian Riesewetter.

Berlin den 28t. Juli 1795.

Theuerster BErr Professor,

Sie erhalten einliegende Bücher, aber ohne meine Schuld etwas spät. Einer meiner Zuhörer der von hier nach Königsberg reiste hatte es über sich genommen, sie Ihnen persönlich zu übergeben, er ist aber in Cüstrin krank geworden und hat mir das Päckhen zurückgeschickt; 30 nun will Herr la Garde so gut sein und es besorgen. —

He Gichel der vor ungefahr 14 Tagen aus Königsberg hier ans gekommen ift hat mir die angenehme Nachricht mit gebracht, daß Sie gesund sind und daß er Sie kurz vor seiner Abreise noch im Motherbyschen Haus gesehn habe. Wie sehr wünsche ich, Sie selbst noch 35 einmal zu sehen; und vielleicht kann ich dis in 11/2 Jahren möglich

30 machen, wenn die Bermahlung der Pringeffin Auguste mit dem Erb-

prinzen von heffentaffel vor fich gegangen fein wird.

Unendlich angenehm murde es mir fein, wenn es Ihnen Ihre Reit erlaubte einliegende Bucher flüchtig anzusehn und mir gefälligft Ihr Urtheil darüber zu ichreiben; allein ich fenne die Menge Ihrer 5 Arbeiten und ich will nicht zudringlich fein. Erhalten Sie mir nur Ihre unschätzbare Freundschaft und erlauben Gie mir mich nennen gu dürfen

Thren

bandbaren Schüler 3. G. Kiesewetter. 10

671 [636].

## Un Samuel Thomas Soemmerring.

10. Aug. 1795.

Sie haben theuerster Mann, als ber erfte philosophische Ber= 15 glieberer bes Sichtbaren am Menschen, mir, ber ich mit ber Bergliederung des Unfichtbaren an demfelben beschäftigt bin, die Ehre der Zueignung Ihrer vortrefflichen Abhandlung, vermuthlich als Aufforderung zur Bereinigung beider Geschäfte zum gemeinsamen 3mede, bewiesen.

Mit dem herzlichen Danke für dieses Ihr Butrauen lege ich den Entwurf, von der Bereinbarkeit einerseits und der Unvereinbarkeit beider Absichten andererseits, hiermit bei; mit der Erklarung, davon nach Ihrem Gutbefinden allen beliebigen, allenfalls öffentlichen, Gebrauch zu machen.

Bei Ihrem Talent und blühender Kraft, Ihren noch nicht weit vorgeschrittenen Jahren, hat die Wiffenschaft von Ihnen noch große Erweiterung zu hoffen; als wozu ich Gesundheit und Gemächlichkeit von Bergen wünsche, indessen daß der Ablauf der meinigen von mir nur wenig mehr erwarten lagt, als die Belehrung Anderer noch fo so viel als möglich zu benuten.

Königsberg, b. 10. Aug. 1795.

Thr

Berehrer und ergebenfter Diener I. Kant.

Beilage.]

Gebruckt als Anhang zu Sömmerring, Über das Organ der Seele. Königsberg 1796. S. 81-86.

Sie legen mir, Burdiger Mann! 3hr vollendetes Bert über ein 5 gewiffes Princip der Lebensfraft in thierischen Körpern, welches, von Seiten des blogen Wahrnehmungsvermogens, das unmittelbare Sinnenwerkzeug (πρώτον Αλοθητήριον), von Seiten der Bereinigung aller Bahrnehmungen aber in einem gemiffen Theile des Gehirns, der gemeinsame Empfindungsplat (sensorium commune) genannt wird. 10 zur Beurtheilung vor: welche Ehre, fofern fie mir, als einem in der Raturkunde nicht gang Unbewanderten, zugedacht wird, ich mit allem Dant erkenne. - Es ift aber damit noch eine Unfrage an die Meta= phyfit verbunden (deren Dratel, wie man fagt, langft verftummt ift); und das fest mich in Berlegenheit, ob ich diese Ehre annehmen foll 15 oder nicht: denn es ist darin auch die Frage vom Sit der Seele (sedes animae) enthalten, fo wohl in Unsehung ihrer Sinnenempfang= lichkeit (facultas sensitiue percipiendi), als auch ihres Bewegungsvermogens (facultas locomotiva). Mithin wird ein Responsum gefucht, über das zwen Facultäten wegen ihrer Gerichtsbarkeit (das 20 forum competens) in Streit gerathen konnen, die medicinische, in ihrem anatomisch-physiologischen, mit der philosophischen, in ihrem pfnchologisch-metaphnfischen Fache, wo, wie bei allen Coalitions= versuchen, zwischen benen die auf empirische Principien alles grunden wollen, und benen welche zu oberft Grunde a priori verlangen 25 (ein Fall der fich in den Versuchen der Vereinigung der reinen Rechtslehre mit der Politif, als empirisch=bedingter, imgleichen ber reinen Religionslehre mit der geoffenbarten, gleichfalls als empirifch= bedingter, noch immer guträgt) Unannehmlichkeiten entspringen, die lediglich auf den Streit der Nacultaten beruhen, fur welche die Frage 30 gehöre, wenn ben einer Universität (als alle Weisheit befassender An= stalt) um ein Responsum angesucht wird. — Wer es in dem gegen= wartigen Falle bem Mediciner als Physiologen zu Dank macht, ber verdirbt es mit dem Philosophen als Metaphysiter; und umgefehrt, wer es diesem recht macht, verftößt wider den Physiologen.

Eigentlich ist es aber der Begriff von einem Sit der Seele, welcher die Uneinigkeit der Facultäten über das gemeinsame Sinnen= werkzeug veranlaßt, und den man daher besser thut ganz aus dem

32 Brief 671

32 Spiel zu laffen; welches um befto mehr mit Recht geschehen tann, ba er eine locale Gegenwart, die dem Dinge was blog Object des inneren Sinnes und fo fern nur nach Beitbedingungen beftimmbar ift, ein Raumesverhaltniß benlege, verlanget aber eben damit fich felbst widerspricht, auftatt daß eine virtuelle Gegenmart, welche bloß fur 5 ben Berftand gehört, eben barum aber auch nicht örtlich ift, einen Begriff abgiebt, ber es möglich macht, die vorgelegte Frage (vom sensorium commune) bloß als physiologische Aufgabe zu behandeln. - Denn wenn gleich die meiften Menichen bas Denten im Ropfe gu fühlen glauben, fo ift das doch bloß ein Tehler der Subreption, nam= 10 lich das Urtheil über die Urfache der Empfindung an einem gemiffen Orte (bes Gehirns) fur die Empfindung ber Urfache an diesem Orte zu nehmen, und die Gehirnspuren von den auf daffelbe geschehenen Eindruden nachher, unter dem Namen der materiellen Ideen (bes Cartes), die Gedanken nach Affociationsgesetzen begleiten zu laffen : die, 15 ob fie gleich fehr willfürliche Supothesen find, doch wenigstens keinen Seelenfit nothwendig machen und die physiologische Aufgabe nicht mit ber Metaphyfit bemengen. — Bir haben es also nur mit ber Materie zu thun, welche die Bereinigung aller Sinnen-Borftellungen im Bemuth\*) möglich macht. — Die einzige aber die fich dazu (als Sen- 20 sorium commune) qualificirt, ift, nach der durch Ihre tiefe Berglieberungsfunde gemachten Entbedung, in ber Behirnhöhle enthalten, und bloß Waffer: als das unmittelbare Seelenorgan, welches die daselbst fich endigenden Rervenbundel einerseits von einander sondert, damit fich die Empfindungen burch dieselben nicht vermischen, ander= 25 seits eine burchgangige Gemeinschaft unter einander bewirkt, damit

<sup>\*)</sup> Unter Gemüth versteht man nur das die gegebenen Borstellungen zusammensehende und die Einheit der empirischen Apperception bewirkende Bersmögen (animus), noch nicht die Substanz (anima), nach ihrer von der Materie ganz unterschiedenen Natur, von der man alsdann abstrahirt; wodurch das gesowonnen wird, daß wir in Ansehung des denkenden Subsekts nicht in die Metaphysik überschreiten dürsen, als die es mit dem reinen Bewußtsehn und der Einheit desselben a priori in der Zusammensehung gegebener Vorstellungen (mit dem Verstande) zu thun hat, sondern mit der Sinbildungskraft, deren Anschauungen (auch ohne Gegenwart ihres Gegenstandes), als empirischer Vorstellungen, Eindrücke im 35 Gehirn (eigentlich habitus der Reproduction) correspondirend und zu einem Ganzen der inneren Selbstanschauung gehörend, angenommen werden können.

nicht einige, ob zwar von demselben Gemuth empfangen, doch außer 33 dem Gemuth waren (welches ein Widerspruch ist).

Nun tritt aber die große Bedenklickkeit ein: daß da das Wasser, als Flüssigkeit, nicht füglich als organisirt gedacht werden kann, gleichs wohl aber ohne Organisation, d. i. ohne zweckmäßige und in ihrer Form beharrliche Anordnung der Theile, keine Materie sich zum unsmittelbaren Seelenorgan schickt, jene schöne Entdeckung ihr Ziel noch nicht erreiche.

Flüssig ist eine stetige Materie, beren jeder Theil innerhalb dem Raum, den diese einnimmt, durch die kleinste Kraft aus ihrer Stelle bewegt werden kann. Diese Eigenschaft scheint aber dem Begriff einer organisirten Materie zu widersprechen, welche man sich als Maschine, mithin als starre\*), dem Berrücken ihrer Theile (mithin auch der Aenderung ihrer inneren Configuration) mit einer gewissen Kraft widerstehende Materie denkt; sich aber jenes Basser zum Theil flüssig, zum Theil starr, denken (wie etwa die Ernstallseuchtigkeit im Auge): würde die Absicht, warum man jene Beschaffenheit des unmittelbaren Sinnorgans annimmt, um die Function desselben zu erklären, auch zum Theil zernichten.

Wie ware es, wenn ich statt der mechanischen, auf Nebeneinanderstellung der Theile zu Bildung einer gewissen Gestalt beruhenden, eine dynamische Organisation vorschlüge, welche auf
chemischen (so wie jene auf mathematischen) Principien beruhet, und
so mit der Flüssigseit jenes Stoffs zusammen bestehen kann? — So
vie die mathematische Theilung eines Raumes und der ihn einnehmenden Materie (z. B. der Gehirnhöhle und des sie erfüllenden
Bassers) ins Unendliche geht, so mag es auch mit der chemischen
als dynamischen Theilung (Scheidung verschiedener in einer Materie
wechselseitig von einander ausgelöseter Arten) beschaffen sehn, daß sie,
so so viel wir wissen, gleichsalls ins unendliche (in indesinitum) geht. —
Das reine, dis vor Kurzem noch für chemisches Element gehaltene,
gemeine Basser wird jeht durch pnevmatische Versuche in zwen verschiedene Luftarten geschieden. Sede dieser Luftarten hat, aussen verschiedene Luftarten geschieden. Sede dieser Luftarten hat, ausser ührer
Bass, noch den Bärmestoff in sich, der sich vielleicht wiederum von

<sup>35</sup> Dem Flüffigen (fluidum) muß eigentlich bas Starre (rigidum), wie es auch Euler im Gegenfat mit bem ersteren braucht, entgegengesett werben. Dem Soliben ift bas hohle entgegenzuseten.

34 ber Natur in Lichtstoff und andere Materie zersehen läßt, so wie ferner das Licht in verschiedene Farben, u. s. w. Nimmt man noch dazu, was das Gewächsreich aus jenem gemeinen Wasser für eine unermeß- liche Mannichsaltigkeit von zum Theil flüchtigen Stoffen, vermuthlich durch Zersehung und andere Art der Verbindung, hervorzubringen 5 weiß: so kann man sich vorstellen, welche Mannichsaltigkeit von Werkzeugen die Nerven an ihren Enden in dem Gehirnwasser (das vielleicht nichts mehr als gemeines Wasser sehn mag) vor sich finden, um dadurch für die Sinnenwelt empfänglich und wechselseitig wieder- um auch auf sie wirksam zu sehn.

Wenn man nun als Hypothese annimmt: daß dem Gemüth im empirischen Denken, d. i. im Auslösen und Zusammensetzen gegebener Sinnenvorstellungen, ein Vermögen der Nerven unterlegt sen, nach ihrer Verschiedenheit das Wasser der Gehirnhöhle in jene Urstosse zu zersetzen, und so, durch Entbindung des einen oder des andern der 15 selben, verschiedene Empfindungen spielen zu lassen (z. B. die des Lichts, vermittelst des gereizten Sehenervens, oder des Schalls, durch den Hörnerven, u. s. w.), so doch, daß diese Stosse, nach aushörendem Reiz, so fort wiederum zusammenstössen; so könnte man sagen, dieses Wasser werde continuirlich organisirt, ohne doch jemals organisirt zu 20 sehn: wodurch dann doch eben dasselbe erreicht wird, was man mit der beharrlichen Organisation beabsichtigte, nämlich die collective Einzheit aller Sinnenvorstellungen in einem gemeinsamen Organ (sensorium commune), aber nur nach seiner chemischen Zergliederung begreislich zu machen.

Aber die eigentliche Aufgabe, wie sie nach Haller'n vorgestellt wird, ist hiemit doch nicht aufgelöst; sie ist nicht bloß physiologisch, sondern sie soll auch zum Mittel dienen, die Einheit des Bewußtsenns seiner selbst (welche dem Verstande angehört) im Raumesverhältnisse der Seele zu den Organen des Gehirns (welches zum äußeren Sinne 30 gehört), mithin den Sit der Seele, als ihre locale Gegenwart, vorstellig zu machen, welches eine Aufgabe für die Metaphysik, für diese aber nicht allein unauslöslich, sondern auch an sich widersprechend ist.

— Denn wenn ich den Ort meiner Seele, d. i. meines absoluten Selbst durch eben denselben Sinn wahrnehmen, wodurch ich auch die mich zunächst umgebende Materie wahrnehmen, wodurch ich auch die mich zunächst umgebende Materie wahrnehmen; so wie dieses geschieht,

wenn ich meinen Ort in der Welt als Mensch bestimmen will, nām- 35 lich daß ich meinen Körper in Verhältniß auf andere Körper außer mir betrachten muß. — Nun kann die Seele sich nur durch den inneren Sinn, den Körper aber (es sen inwendig oder äußerlich) nur durch 5 äußere Sinne wahrnehmen, mithin sich selbst schlechterdings keinen Ort bestimmen, weil sie sich zu diesem Behuf zum Gegenstand ihrer eigenen äußeren Anschauung machen und sich ausser sich selbst versehen müßte; welches sich widerspricht. — Die verlangte Auslösung also der Ausgabe vom Sit der Seele, die der Metaphysik zugemuthet wird, führt auf eine unmögliche Größe (V—2); und man kann dem, der sie unternimmt, mit dem Terenz zurusen: nihilo plus agas, quam si des operam, ut cum ratione insanias; indeß es dem Physiologen, dem die bloße dynamische Gegenwart, wo möglich, dis zur unmittelbaren versfolgt zu haben genügt, auch nicht verargt werden kann, den Metaphysiker zum Ersat des noch Mangelnden ausgesordert zu haben.

#### 672 [637].

## Un Friedrich Nicolovius.

13. Aug. 1795.

Wenn Ew. Hochedelgeb. eine Abhandlung, die, auf weissem Drud20 papier, etwa fünf Bogen austragen dürfte und vor Ende künftiger Boche Ihnen im Mspt überliesert werden kann, zur nächsten Michaëlismesse fertig schaffen können und mir für jeden Bogen pro honorario 10 rthlr (unter der gewöhnlichen Bedingung eben desselben honorar's ben jeder neuen Auslage) zugestehen: so können Sie für diese nächste 25 Messe, unter der Rubrik der fertig gewordenen Schrifften, segen lassen:

"Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf. von Immanuel Kant"

I Kant den 13 Aug. 1795

30 N. S. Den Ihnen zugedachten Berlag der Sammlung meiner fleinen Abhandlungen, [hin und wieder vermehrt oder verbessert], kann ich jest noch nicht abschließen, weil ich dazu den künftigen Winter nöthig habe. I K.

#### 673 [638]. Von Friedrich Nicolovius.

13. Aug. 1795.

Ew. Wohlgeborn mir gütigst zum Verlage zugedachte Schrift "Zum ewigen Frieden, kann zur Michaelis-Meße, wenn sie im Druk 5 auch mehr als fünf Bogen austragen sollte, noch sertig geliesert werden. Ich werde sie daher im Meßcatalog unter der Rubrik der sertig gewordenen Schriften einsehen laßen. Ihre mir daben vorzgeschriebenen Bedingungen 10 Thaler pro honorario den jeder Auflage von 1000 Exempl. für den gedrukten Bogen din ich bereit zu erfüllen. 10 In Ansehung des Formats wünschte ich eine nähere Bestimmung; auch wünschte ich zu ersahren, od Ew. Wohlgeborn zusrieden sind, wenn gleich ansangs eine doppelte Auflage von Ihrer Schrift veranstaltet wurde, da eine einfache nur zu kurze Zeit vorhalten möchte. Mit Ihrer Erlaubniß werde ich Sie heute Vormittags noch besuchen, um 15 mir eine mündliche Erklärung darüber zu erbitten.

Friedrich Ricolovius den 13 Aug: 1795

20

#### 674 [639]. An Karl Morgenftern.

Königsberg den 14. August 1795.

Für das Geschenk Ihres Werkes de Platonis republica, welches Sie nicht blos mir, sondern der philosophischen Welt machen, statte ich Ihnen, würdigster Mann! den verbindlichsten Dank ab. — Ich werde daraus viel lernen, vornehmlich auch in Beziehung auf die 25 Stelle pag. 193 und ich glaube an Ihnen den Mann zu sinden, der eine Geschichte der Philosophie, nicht nach der Zeitfolge der Bücher, die darin geschrieben worden, sondern nach der natürlichen Gedankensfolge, wie sie sich nach und nach aus der menschlichen Vernunft hat entwickeln müssen, abzusassen im Stande ist, so wie die Elemente der 30 selben in der Kritik d. r. B. ausgestellt werden.

Bon Ihrem aufblühenden Genie, dessen Fruchtbarkeit sich in seiner ersten Erscheinung schon so vortheilhaft außert, läßt sich viel erwarten und auch hoffen, daß die Glücksumstände sein Gedenen begünstigen werden; als welches innigst wünscht

I Kant.

675 [640]. An Georg Friedrich Seiler.

Königsberg ben 14 Aug.

hochehrwürdiger Beforderer des Guten!

Diese Ihre ruhmwürdige Gesinnung mit meinen geringen Kräften zu dem besten, was nur immer in der Welt Zweck senn kann, zu vereinigen und das Geschenk Ihres vortreslichen Werks "der vernünstige Glaube, u. s. w. womit Sie dieselbe begleiten, verdienen meinen 10 größten Dank.

Möchte es nur in meiner Macht stehen, das, was Sie von mir verlangen und in Ansehung dessen Sie mich mit so gütigem Zutrauen beehren, ins Werk zu richten! Allein es sind mir bereits vor einem Jahre bedeutende und viel vermögende Winke gegeben worden, welche aller Schriftstelleren dieser Art, wenn sich die Umstände nicht ändern, ein Ende machen. In der Hosnung daß dieses vielleicht noch geschehen könne, strebe ich diesem Ziele im Willen nach, um wenigstens meine eigene Begriffe hirüber mehr und mehr ins Klare zu bringen und so, wenn gleich nicht durch Mittheilung außerhalb mir, doch durch innigliche Uberzeugung mir selbst, in Ansehung jenes Zwecks, nühlich zu sehn.

Daß Sie über alle andere Glückseeligkeit des Lebens, auch jener mir mangelnden Frenheit zum Beften der Menschen genießen mögen ift der herzliche Bunsch

Thres

Verehrers I Kant.

676 [641]. Von den Kindern Johann Heinrich Kants.

19. Aug. 1795.

Befter Ontel,

25

30

Sie persönlich zu kennen, — und Ihnen die Hand zu kußen — so wohl, wird es uns wohl nie werden; erlauben Sie also — daß wir uns einmahl schriftlich an Sie anschmiegen, durch diesen jungen Wann, mit deßen väterlichen Hause wir einen vertrauten Umgang unterhalten. — Kann es Sie wohl befremben, verehrungswürdiger

38 herr Ontel: daß wir den Bruder unfers Baters lieben, und den berühmten Mann an den uns Bande des Bluts ichließen mit innerem Stolze verehren? und daß es der lebhafteste Bunfc unseres Bergens ift von Ihnen geliebet zu fenn? Ben dem allen bleiben Gie uns doch immer abwesend - immer entfernt: - Etwas also das die Borstellung 5 belebt - etwas, das Sie uns gewißermaßen gegenwärtig machen wurde; eine Lode von Ihren ehrwurdigen grauen Saaren hatten wir boch fehr gerne - die wurden wir in Ringe fagen lagen, uns fo, fest einbilden wir hatten unsern Onkel ben uns - und uns ben diefer Täuschung recht glücklich fühlen - Diese einmuthige Bitte, konnen 10 Sie uns gemahren geliebtefter Oncle - Nachstens mird ein Freund unseres Baters ein Prediger Wewel in Konigsberg eintreffen um dort feine Rinder in eine Schule unterzuhringen, er wird Ihnen gewiß mit einem Gruße von unserem Bater, seinen Besuch machen, und ber, bringt uns dann mas mir munichen.

Rehmen Sie verehrungswürdigfter Berr Onkel die warmften Bruge, unfrer Eltern an, und leben Sie noch lange gludlich und

heiter für die Belt, und für

Ihre Sie

Alt=Rahden ben 19 Aug 1795

herzlich liebende und 20 perehrende

25

- Amalia Charlotte Rant
- Minna Kant,
- Friedrich Wilhelm

Rant.

- Senriette

Rant.

677 [642].

## Bon Samuel Thomas Soemmerring.

Frankfurt d. 22. August 1795.

3ch fann Ihnen Mein Verhrungswürdigster Gonner meine tiefe Erkenntlichkeit, und mein innigites Danchgefühl nicht genug bezeugen über die Burdigung die Gie meiner fleinen Schrift wiederfahren ließen.

Mit dem gröften Jubelgefühl mache ich von Ihrer zuvorkommenden freundschaftlichsten Erlaubniß Gebrauch und rücke Ihr Urtheil ganz unverändert ein, indem ich es aufs vollkommenste beherzige.

Gestatten Sie mir nur noch mich über ein paar Punkte ein wenig 39 8 naher zu erklaren:

So wie über den Sat: Das hirn ift das Organ der fogenannten Seelenkrafte

Physiter (Physiologen) und Metaphysiter meines wissens vollkommen einig sind, so dächte ich wäre es nicht unmöglich, daß sie sich über 10 ein und andern Satz weiter der jenen nur noch ein wenig genauer bestimmte, dergleichen nämlich als ich in dieser Lehre aufgestellt zu haben glaube vereinigten, um ihn entweder zu verwerffen oder nicht unwahrscheinlich zu finden. Sie suchen beiderseits ja nur eine Bahreheit, und der Metaphysiker läßt sich ja gern mitunter vom Physiker 15 vorarbeiten; so sehr sich übrigens auch ihre Gebiete entsernen.

Ich habe wirklich überall, den Ausdruk Sitz der Seele aus dem Spiel gelassen und nirgends mich des Ausdruks außer im Munde von Andern bedient, überall bleib ich bloß behm gemeinsamen Sensforium, weil ich gar wohl das unstatthafte davon einsehe ja ich habe selbst deshalbs 4 ausdrücklich angeführt daß H. Perof.] Jacob die Frage über den Sitz der Seele für völlig sinnlos erklärt, worinn er ja in der hinsicht die er nimmt ganz Recht hat.

Sogar mit dem Ausdruf πρωτ. αισθητ oder sensorium commune bin ich noch nicht zufrieden ohngeachtet ich bisjezt keinen schicklichern 25 Ausdruk finden konnte — Wie habe ich nicht im 29 § die Sache zu drehen und wenden gesucht damit man nicht misverstände und bloß den allgemeinen Sinn daraus abnähme.

Gegen die äußerst alberne Sdee oder eigentlich wahren Unsinn daß einige das denken im Kopf zu fühlen glauben habe ich mich schon 1779 benm Minister v Zedliz in großer Gesellschaft geeisert, ben Geslegenheit wo G[eh.] Rath] Mayer von seibst dergleichen mit einer eigenen Art von Suffisance drucken ließ.

Die tresliche Idee von dynamischer Organisation ist mir um so willkommner als ich selbst im 36 & auf etwas ähnliches hindeutete.

3ch dachte gar wohl an die Zusammensetzung des Wassers um so mehr, als mich nicht nur die aus Plencks Hygrologie § 12 angeführte Stelle geradezu darauf leitete, sondern als ich mich selbst pracktisch sehr

40 viel mit der pneumatischen Chemie beschäftigt hatte. Allein ich wagte es nicht meine Gedancen über das Calorique u. s. f zu äußern, da sie mir noch nicht genug thuen, und der Streit über die antiphlogistische Chemie in hiesiger Gegend mit so viel Heftigkeit und Leidenschaft geführt wird.

Desto mehr freue ich mich, daß ein so großer Mann diese mir unangenehme Lude so meisterhaft ausfüllt, als es mir wohl nie gelungen mare.

Meine Haupt Sdee wird dadurch weit hoher als ich hoffen konnte gehoben, um vieles weiter gebracht.

Ich habe mich wohl gehütet die eigentliche Aufgabe wie fie nach Hallern vorgestellt wird auflösen zu wollen.

In den Saten die ich aus Bonstetten Des Cartes, Haller, u. s. f anführe habe ich bloß aufs behutsamste und vorsichtigste κατ' ανθρωπον zu disputiren gesucht ohne deshalb zu ihrer Fahne zu schwören, ich 15 suche auf die placideste Weise diejenigen Seiten derselben aus die mit meinen Gedancken harmoniren.

ich bin nun verlangend zu sehen, ob andern so wie mir, die Borstellung vom Hirnwasser Schwierigkeiten in der dunkeln Lehre von π. α. löst.

Heinse und ich hatten große Freude als wir nach einer Trennung durch den Krieg wieder zusammen kamen und fanden daß wir ohne von einander zu wissen für den Sat, das Gehör ist der wichtigste Sinn gearbeitet hatten, Er hatte den Satz aus speculation gesunden und ich konnte ihm den anatomischen Grund dafür geben.

Wie weit sich übrigens die Mediciner dermalen zu versteigen wagen, werden Sie aus meinem Auszug von Brandis v. d. Lebenskraft in Darwins Zoonomia in den Goett[inger] Gel[ehrten] Anzseisgen] gesehen haben.

Wenn man von einem solchen Gipfel, und mit einer solchen Wonne 30 in seine Schöpfungen zuruckschauen kann, wie Sie, so weiß ich dieses mit keinem irrdischen Gefühl zu vergleichen

Die Vorsehung gönne Ihnen die angenehmen und frohen Tage die die edelsten Ihrer Zeitgenossen selbst mit Aufopferung der ihrigen gerne zu verschaffen suchen würden.

Soemmerring.

20

#### 678 [643].

## An Chregott Andreas Chriftoph Wafianski.

15. Sept. 1795.

41

Em: Hochwohlehrmurden

haben die Gefälligkeit gehabt zu erlauben, daß ich den Hen. Geh. Rath v Hippel, nebst einem und anderem Freunde, eines Tages zu Ihnen führen dürste, um Ihr schönes Instrument anzuhören. Morgen (Mittwochs) wäre, nach dem Bunsche des Hrn. v. Hippel, der gelegenste Tag, etwa um 4 Uhr Nachmittag Ihnen diesen Besuch abzustatten; worüber ich mir gütige Antwort ersbitte und mit vollkommener Hochachtung jederzeit bin

Em: Hochwohlehrmurden

ganz ergebenster Diener I Kant den 15ten Sept. 1795

**679** [644].

## An Samuel Thomas Soemmerring.

17. Sept. 1795.

Da Herr Nicolovius mich fragt, ob ich etwas als Einschluß zu 20 seinem Briefe an Sie, theuerster Freund, mitzugeben habe; so mag

es folgender Einfall fenn. —

15

In der Aufgabe vom gemeinen Sinnenwerkzeug ists darum hauptssählich zu thun, Einheit des Aggregats in das unendlich Mannigsfaltige aller sinnlichen Vorstellungen des Gemüths zu bringen, oder vielmehr jene durch die Gehirnstructur begreislich zu machen, welches nur dadurch geschehen kann, daß ein Mittel da ist, selbst heterogene, aber der Zeit nach aneinander gereihte Eindrücke zu associiren, z. B. die Gesichtsvorstellung von einem Garten, mit der Gehörvorstellung von einer Musik in demselben, dem Geschmack einer da genossenen Vahlzeit u. s. w., welche sich verwirren würden, wenn die Nervenbündel sich durch wechselseitige Berührung einander afficirten. So aber kann das Wasser der Gehirnhöhlen den Einfluß des einen Nerven auf den andern zu vermitteln und, durch Rückwirkung des letzeren, die Vorstellung, die diesem correspondirt, in ein Bewußtsehn zu verste knüpsen dienen, ohne daß sich diese Eindrücke vermischen, so wenig wie

42 die Tone in einem vielstimmigen Concert vermischt durch die Luft

fortgepflangt werden.

Doch dieser Gedanke wird Ihnen wohl selbst beigewohnt haben; baher setze ich nichts weiter hinzu, als daß ich mit dem größten Bergnügen die Außerung Ihrer Freundschaft und der Harmonie unsrer beiderseitigen Denkungsart in Ihrem angenehmen Schreiben wahrs genommen habe.

den 17. Sept. 1795.

I. Kant.

10

# **680** [645].

Von Johann Friedrich Hartknoch.

Riga den  $\frac{12}{23}$  767 1795.

Wohlgeborner, Insonders hochgeschätzter Herr!

Der einliegende Brief HE. Dieterichs aus Göttingen wird Ihnen die Gründe sagen, warum die Bürste dießmal ausbleiben, u. Sie zu= 15 gleich überzeugen, daß ich Ihrem Befehl Folge geleistet habe. Sobald recht gute zu haben seyn werden, wird er Ihnen damit auswarten, worüber er bereits meine Ordro hat. — Bor einiger Zeit nahm ich mir die Frenheit Ihnen 2 th von dem hiesigen Schnupstoback zu über= schicken, die wie ich hoffe dießmal richtig angekommen seyn werden.

Darf ichs wagen, Sie wieder an das Handbuch der Metaphpsik zu erinnern, u. werden Sie mir meine Zudringlichkeit verzeihen? Nur die Wichtigkeit des Gegenstandes kann mich entschuldigen, da ich weiß daß Sie mit Geschäften überhäuft sind.

Ich hoffe Sie werden Ihre Gewogenheit demjenigen nicht ent- 25 ziehen, der mit der aufrichtigsten Hochachtung u. Ergebenheit sich nennt

Em. Wohlgeboren

gehorsamsten Diener Joh. Fr. Hartknoch. 30

#### 681 [646].

#### An Theodor Gottlieb von Hippel.

28. Sept. 1795.

Ew. Hochwohlgebohren

haben mehrmalen die Gütigkeit gehabt meiner Fürbitte für nicht unwürdige Studirende, in Ansehung eines Stipendii, geneigtes Gehör zu verstatten. — Der, welcher die Ehre hat Ihnen Gegenwärtiges zu überreichen, der Stud. Juris Lehmann, bittet um das Boehmianum, es dis zu Oftern künftigen Jahres, welches etwa 10 rthlr. betragen würde zu genießen, indem er alsdann nach Stettin an die dortige Regierung abzugehen gedenkt. — Er wird alle nöthige Zeugnisse seines angewandten Fleisses und seiner erworbenen Geschicklichkeit behbringen, wozu ich auch das meinige mit voller Waarheit beplegen kann.

In der Bitte ihm, wo möglich, in diesem seinem Gesuch behülf=
15 lich zu seyn, bin ich mit ausgezeichneter Hochachtung und Ergebenheit

Ew. Hochwohlgebohren

gehorsamster treuer Diener I Kant b. 28 Sept. 1795

**682** [647].

20

#### Von Friedrich Boutermef.

Darmstadt, den 29 Sept. 1795.

Schon zum drittenmale, verehrungswürdiger Lehrer, werden Sie von einem Manne, der vielleicht besser thäte, für sich als für die Welt zu philosophiren, mit der Zumuthung beschwert, einen neuen Versuch zur Beförderung Ihrer Sache und der Sache der Wahrheit als einen Beweis einer Dankbarkeit, die mehr als Verehrung ist, mit Nachsicht aufzunehmen. Soll ich mich aber auch dießmal entschuldigen? Ich glaube, ich darf nicht. Wenigstens liegt es mir wie eine Pflicht auf dem Herzen, die Aphorismen, mit denen ich in einem Gedräng von erfreulichen und lästigen Geschäften der Welt zur Last siel, auch gegen Sie wieder gut zu machen. Und solte ich selbst, was ich denn doch kaum glauben kan, durch diesen Paullus Septimius meine Sache verschlimmert haben, so würde ich ihn doch Ihnen haben vorlegen wüssen, weil ich dann, wenn auch dieser Versuch verunglückt ist, nicht

44 ein fünfjahriges puthagoreisches, fondern ein lebenslängliches Stillschweigen in ber philosophirenden Belt zu beobachten entschloffen bin. Auch fan ich dieses Buch nicht wie die Aphorismen ein Wert der Nebereilung nennen. Ich habe es mehr als einmal durchzuprüfen Reit gehabt und habe es also gang zu verantworten. Ueber das Rleid 5 ju disputiren, das ich der Bahrheit umzuhängen gewagt habe, werde ich nicht nöthig haben, wenn nur die Wahrheit nicht durch dieses Rleid entstellt ift. Aber wird die reine und entfleidete Wahrheit, die Unsichtbare und Unfterbliche, die Ihnen erschien, als Gie ben Begriff einer reinen Erkenntnifform fanden und die Tafel ber Categorien auf= 10 stellten, wird diese fich erkennen in der Lehre meines eleufinischen Briefters? Satte ich nicht menigstens por ber Berührung ber transcenbentalen Logit mich icheuen follen? Wird meine Bestimmung ber Begriffe der Freiheit und des Willens die Probe halten? Ift meine Theorie bom Glauben an eine beste Belt nicht eine Berirrung der Speculation 15 über die Granze, die Sie ihr porgezeichnet haben? Wenn ich doch barüber die Wahrheit felbst fragen konnte! Dder wenn ich von Ihnen hören könnte, ob Sie die Abweichungen der Lehre Theophranors von Ihrer Critif der r. B. fur gang grundlos erfennen! - Aber Gie haben mehr zu thun in Ihrem Begweiser-Amt, als sich umzusehen, ob 20 nicht Einer oder Anderer ftolpert, der Ihre Bege betreten will. Ber gefallen ift, fuhlt doch am Ende felbft, daß er am Boden liegt, wenn er nicht durch übermäßige Träumerei alle Besonnenheit verloren hat; und wer stolpert, ohne zu fallen, fühlt wenigstens, daß er sich stößt. Ein Wanderer, wie ich, fan ichon aus der Erfahrung iprechen. Geit= 25 bem ich mich von Göttingen getrennt, darauf eine Reise durch die Schweiz gemacht, und jegt mich in einen ftillen Privatftand in diefe Rheingegend zurudgezogen habe, ift mir mancher Errthum mit dem Staube von meinen Rugen gefallen, und manche Empfindungen, die mir fest anhingen, haben mich verlaffen, nur nicht meine Ueberzeugung 30 von Ihrem unvergänglichen Verdienft in der größten Ungelegenheit ber Bernunft, und nicht die innige Berehrung, mit der ich bin Em. Wohlgeb.

gehorsamster D[iene]r V Bouterwek.

## **683** [648].

# An Johann Gottfried Carl Chriftian Riesewetter.

15. Dct. 1795.

Werthefter Freund

Sie haben mich durch die schöne Teltower Rüben vom vorigen Jahre so verwöhnt, daß die hiesige meinem Gaumen nicht mehr behagen wollen. Wollten Sie wohl auch jetzt die Güte haben, mir einen Scheffel von diesem Hausbedarf zu überschicken? wo ich, wenn die Addresse an den Kaufmann Hrn. J. Conrad Jacobi gestellt würde, dem Fuhrmann die Kosten für Waare und Fuhrlohn entrichten könnte, oder sonst auf eine Ihnen beliebige Art Ihre Auslage vergüten; Denn es wäre unbescheiden Ihre Hösslichkeit zur Gewohnheit werden zu lassen.

Ihr Versprechen, uns hier etwa in anderthalb Jahren zu besuchen, ist mir und Ihren hiesigen Freunden sehr angenehm gewesen.

15 Eine Freundin von Ihnen, die Frau Hospredigerin Schultz, werden
Sie nicht mehr antreffen; denn sie ist den 10ten Octobr. nach langem
Leiden verstorben. Vielleicht werde ich auch binnen dieser Zeit expedirt,
ob ich gleich jett noch so ziemlich gesund bin; denn die siedziger Jahre
machen gewöhnlich einen kurzen Proces.

Wenn Sie mich mit einer baldigen gütigen Antwort beehren wollen, so wünschte ich wohl über den wunderlichen Vorgang mit den Preisaufgaben der Afad. d. Wissensch, einige Belehrung: z. B. warum die Austheilung nicht, wie gewöhnlich, am Geburtstage des Königes, sondern 8 Tage hinten nach geschehen; wie es habe kommen können: 25 daß Schwab, Abicht und Reinhold in bunter Ordnung daben zussammen kommen und irgend etwas Einstimmiges aus so viel Dissonanzen herausgebracht werden kann, u. d. g.

Meine reveries "zum ewigen Frieden" werden Sie durch Nicolovius bekommen. Mit dem Unfrieden unter den Gelehrten hat 30 es nicht viel zu bedeuten, wenn sie nur nicht Cabalen machen und sich mit den Politikern vom Handwerk verbrüdern, und Horazens atrum desinit in piscem ben ihren hösischen Manieren darstellen.

Sch bin jederzeit mit Hochachtung und Freundschaft

Thr

den 15 Octobr.

ergebenfter treuer Diener I Kant

1795

45

**684** [649].

Von Jatob Heinrich Schiff.

Leipzig den 20sten 8 br. [1795.]

Em Wohlgebohren

Houterweck, nebst seinem Paullus Septimius zu übersenden. Er trug mir auf ihn brochiren zu laßen, da es aber durchaus heute fort muß, wenn ich diese Gelegenheit benußen will, so sehlt es dazu gänzlich an Zeit. Ew Wohlgebohren werden es daher weder mir noch ihm zur Last legen, daß Sie ihn in dieser Gestalt erhalten Herr Mag. Beck in Halle 10 übersendet zugleich 3 Exemplare seines 3ten Theils mit der ergebensten Bitte, eins dem Herrn Prof. Krause und das andere dem Herrn Hosperd. Schulz zu zu schischen. Wahrscheinlich wird Er von Halle aus sowohl an Ew Wohlgebohren, als auch an die genanten Herrn serrn selbst schreiben.

Mit der Versicherung der allervollkommenften Hochachtung habe

ich die Ehre zu fein

Em Wohlgebohren

gehorsamster Diener J. H. Schiff.

Inhaber der Rengerschen Buchhandlung.

685 [650]. Von Johann Gottfried Carl Christian Kiesewetter.

5. Nov. 1795.

20

25

Werthgeschätter Berr Professor.

Ich beantworte Ihren Brief ein wenig spat nnd ich muß deshalb um Vergebung bitten, allein ich fann diese um so eher zu erhalten versichert sein, weil eine Menge wichtiger unangenehmer Umstände mich vom Schreiben abhielten. Ich habe meinen Vater, den ich unendlich liebte, nach einem schmerzhaften Krankenlager von mehr als 16 Wochen 30 verlohren, und dis alles hatt mich so mitgenommen, daß ich selbst mehrere Tage das Bette hüten mußte. Jest befinde ich mich ein wenig besser und nun eile ich, Ihren mir so lieben Brief zu beantworten.

Meine Mutter hat Ihnen schon achte Teltower Ruben besorgt,

und sie werden in den ersten Tagen der künftigen Woche von hier ab= 47 gehen. Es freut mich herzlich, daß ich Ihnen in irgend etwas dienen kann, aber ich ditte Sie sehr, dis kleine Geschenk von mir anzunehmen; Sie haben mir so viel Freundschaft erwiesen und ich din Ihnen so sehr verpflichtet, daß ich nichts eifriger wünsche, als Ihnen an wichtigern Dingen zeigen zu können, wie sehr ich Sie liebe. Glauben Sie aber ja nicht, daß ich ohne Ihren Brief Sie vergessen haben würde, die Rüben waren schon längst für Sie bestellt und ich mache es mir zum Geset Ihnen alle Jahr diesen kleinen Hausbedarf zu besorgen.

Rur bas Eremplar Ihrer Schrift: jum emigen Frieden was Sie S.E. Nicolovius fur mich gegeben haben, danke ich Ihnen recht fehr; BE. Nicolovius ist hier noch nicht angekommen und ich habe es also auch von ihm noch nicht erhalten können; aber unendlich mehr danke ich Ihnen und wird Ihnen die Welt, redlicher, vortreflicher 15 Mann fur diese Schrift danken. 3ch habe ben Innhalt derfelben verichlungen, Shre Offenheit hat mich entzudt. - Aber leid thut es mir, daß diese Schrift nur den Deutschen befannt werden sollte, es finden fich unter uns noch manche Hinderniffe, ich will nicht fagen, die Wahr= beit zu erkennen, aber doch fie auszuüben; gewiß murbe biefe Schrift 20 bei jener großen Nation, die fo manche Riesenschritte auf dem Bege ber politischen Aufklarung gemacht hat, viel Gutes ftiften. Ich will fie daber einem meiner Freunde, einem hofnungsvollen jungen Mann, einem Renner und Berehrer der fritischen Philosophie, der vor furgen von hier nach Paris gegangen ift, um dort fritische Philosophie au 25 lehren schicken, damit er fie übersetze und dort bekannt mache; ich bin überzeugt, die Schrift wird ihr Glud machen und Gie, edler Mann, werden mächtig zum emigen Frieden beitragen. -

Daß Ihre Schrift hier nicht bei allen gleiche Aufnahme finden würde, ließ sich zum voraus vermuthen. Herr Genz, der Übersetzer des Mallet du Pan, der vielleicht fühlt, daß das was Sie von seinem Helzden gesagt haben, auch auf ihn angewandt werden könnte, hat eifrig dagegen gesprochen und wird vielleicht dagegen schreiben; so wie er ehemals gegen Ihren Aufsat in der Berliner Monathsschrift schrieb. Als Gegner möchte ferner gegen sie eingewisser Prosessor Meherauftreten, der ehemals Bibliothekar in Göttingen war, jeth hier privatissiert und wahrscheinzlich von einer kleinen Pension lebt, die er, ich weiß nicht recht warum, vom Hose zieht, ein prätensionenvoller, seichter Mensch. Doch was

48 Brief 685

48 kummern Ihnen diese Menschen, Sie haben ben herzlichen Dank aller gutgesinnten; und ich wünschte nur Ihnen beschreiben zu können, mit welchem innigen Entzücken unsere besten Köpfe Ihre Schrift gelesen haben. Die Nachwelt wird es Ihnen erst danken, wenn sie die Früchte Ihrer Arbeit genießen wird.

Sie mundern fich über die Erscheinungen in unserer Berliner Akademie. Bas die auch thun mag, wundert mich nicht mehr. Da fie die Frage wegen des Fortschreitens der Metaphysik feit Leibnig aufwerfen fonnte, ohne die question prealable ob es überhaupt nur Metaphnfit gabe, vorangehen zu lagen, fo mar es auch nicht zu ver= 10 wundern, daß fie Schwab, Abicht, Reinhold, fo rangirte. Sat fie boch die Frage aufgeworfen, ob es erlaubt sei das Bolf zu tauschen? und den Preis zwischen der Bejahung und Verneinung getheilt. -Sat fie boch gefragt, woher es fomme, daß wir die Gegenstande auf= recht feben? - Auch die Preisaufgabe über die Sprachen, bei ber ber 15 Brediger Janifch den Preis erhielt, gehort zu ihrer Characteriftif, weil die Manner über eine Abhandlung urtheilten, die den Geift von 13 Sprachen barlegte, von benen viele ihnen ganglich unbefannt maren; aber auch felbft von diefer Preisschrift des Sanifch muß ich Ihnen eine sonderbare Anecdote ergablen. Sie wiffen Sanifch hat unter 20 andern den Beift ber ruffifchen Sprache bargeftellt. Bor ungefahr 14 Tagen war ich bei einem ruffischen Raufmann, den ich in Carlsbad fennen gelernt hatte und ber fich seiner Gesundheit wegen in Berlin aufhalt und einer meiner Buhörer ift, ju Tifche und hier fand ich den Brediger der russischen Gesandschaft. Bei Tische fiel bas Gesprach 23 auf die ruffifche Sprache und auf die Schwierigkeiten mit benen man bei Erlernung berfelben zu fampfen habe; und ba erzählte uns ber Brediger, Serr Sanifch fei als er um den Breis bei der gedachten Aufgabe ber Akademie concurriren wollte, zu ihm gekommen und habe ihn gebeten, ihm in ber ruffischen Sprache Unterricht zu geben; er 30 habe dis aber abgelehnt, weil es ihm zu viel Beschwerde gemacht. Darauf habe ihn Janisch gebeten, ihm einen andern Sprachlehrer gu biefem Behuf vorzuschlagen und er habe feinen Rufter in Borichlag gebracht. Janisch habe auch 14 Tage bei diesem Unterricht genommen und ihn dann mit einem Dufaten belohnt entlagen. — Auf diefe 35 Beife hat 3. den Beift der ruffischen Sprache tennen gelernt, wieviel beger feine Richter unterrichtet gemesen find, tann ich nicht

wissen. — Sie wundern sich, daß die Preise dismal nicht am Ge= 49 burtstage des Königs ausgetheilt sind, und glauben, daß dis immer der Fall sein müße, allein darin irren Sie, die Akademie halt Ihre Sitzungen nur des Donnerstags und sie vertheilt die Preise also auch 5 stets den nächsten Donnerstag nach des Königs Geburtstag, es sei denn, daß dieser selbst auf einen Donnerstag siele.

Politische Neuigkeiten von Bedeutung haben wir jest nicht. Caillard hat seine Audienzen gehabt und das Skandalon, daß ein Bürgerlicher Gefandter ift, ift überwunden. Er ift ein Mann zwischen 40 und 50 Sahren; 10 und foll ein Mannvon richtigem Verstande, aber doch keinaußerordentlicher Mensch sein. Bei der regierenden Konigin hat er zwar Audienz gehabt, aber eingeladen ift er noch nicht geworden, doch hat die Prinzeffin Beinrich dis ichon gethan. - Das Ueberichreiten der Demarfationslienie von Seiten der Oftreicher, wodurch die Frangofen gum 15 Rudzuge genöthigt wurden, möchte manche unangenehme Folgen nach fich ziehen, um so mehr, da man wissen konnte, eine Armee von 4000 Mann, fann die 40 Meilen lange Demarkationslienie nicht beden. Roch sind die Frangosen diffeits des Rheins und man erwartet jeden Augenblick die Nachricht von einer Schlacht, die das Schicksal 20 ber Oftreicher entscheibet. Übrigens ift ihr Berluft bei weitem fo groß nicht, als die Zeitungen fagen, fie haben ungefähr 1000 Mann verlohren. — Der Erbpring von Dranien ift immer noch hier, er ift feft überzeugt, daß er wieder nach holland zurückfehren werde, worauf er diese hofnungen grundet, kann ich nicht begreifen. - Der Minister 25 Bog hat, wie man heute fagt, seinen Abschied erhalten, er ift wie Sie miffen, der Bruder der verftorbenen Ingenheim.

Aber, liebster Professor, ich ermüde Ihre Geduld und raube Ihnen Ihre kostbare Zeit. Künftige Woche melde ich Ihnen, durch welchen Fuhrmann ich Ihnen die Rüben schiede und sende Ihnen zugleich Fracht und Accisezettel. — Herr Prof. Herz hat mir aufgetragen Ihnen recht viel herzliche Grüße von ihm zu bestellen. — Ich din unveränderlich mit der innigsten Liebe und Hochachtung

Thr

Berlin den 5ten November 1795.

35

aufrichtiger Verehrer 3. G. Kiesemetter.

#### **686** [651].

#### Bon Christoph Friedrich Beilsberg.

7. Non. 1795.

P. P.

Die Em: Wohlgebohrnen gestern übersandte Linsen betragen mit 5 allen Unkoften 6. fl. 12 al: diejes Geld sowohl als den Sad, worauf ber Uberbringer martet, bitte an den Abgeber diefes, gefälligft außauhändigen; Mir wird es fehr angenehm fenn, wenn die Linsen aut schmecken.

Bleibt das Wasser nur noch 8 Tage offen, so hoffe auch etwas 10 Ruder Wurkeln zu befommen

Mit der vollkommensten Sochachtung und Freundschafft beharre Em: Wohlgebohren

gant ergebenfter treuer

Diener

Heilsberg

den 7 Novbr. 1795.

687 [652].

## Bon Johann Chriftian Gottlieb Schaumann.

(Widmuna.)

9. Nov. 1795.

Immanuel Rant. bem

Gründer der Wiffenschaft. Lehrer der reinen Bahrheit. Authentischen Ausleger des Gelbstgesetes, Unfterblichen Wohlthater der Menschheit,

mit

Achtung und Ehrerbietung gewidmet

non

bem Berfaffer.

Giesen, den 9. Nov. 1795.

20

15

25

30

## Von Johann Benjamin Erhard.

Nürnberg d. 15 9br. 1795.

P. P.

SUOUESNE UNIVERSITY LIBRARY

5 Holicen Director Hippel und ich ergreife diese Gelegenheit, sowohl in meinem als in HE. Hosfraths Nahmen auch an Sie zu schreiben. HE. Arend läßt Sie aufs beste grüßen, will Sie aber um keine Zeit mit seiner Correspondenz bringen, und ich will Ihnen nur kurz einiges 10 sagen, das ich wünsche, daß Sie wissen sollen.

Ich weiß nicht ob Ihnen etwas von der fatalen Geschichte die ich 1794 im Jenner zu bestehen hatte kund geworden ist, wenn nicht, so ist die Sache kurz; daß ich ganz jämmerlich betrogen worden bin; und wenn Sie etwas davon wissen, so fann ich Ihnen nun sagen daß die Beit, die ich nebst einem guten Gewissen, für den einzigen ersprießlichen Trostgrund halte, den es für die Menschen giebt, mir meine Ruhe völlig wieder gegeben hat.

Geschrieben habe ich berzeit so manches, daß Sie aber nicht anders interessiren tann, als in fo ferne Sie daraus feben fonnen. 20 daß ich in der Philosophie vorwarts zu gehen suche. Ich laffe die Herrn nach den letten Princip suchen so lange fie wollen und fich in den Nahmen erschöpfen, die fie ihm geben, es konnen doch nicht mehr fenn als Synonimen der Einheit der Apperception, und des Bewufit= fenns der Autonomie. Ich fur meinen Theil gehe Borwarts, und finde 25 darinn erft die Bestättigung der sichern Bahrheit meiner Principien, die ich mit Ihnen, wie sicher jeder Mensch, der nicht das Unglud hatte, als Professor, erfunftelte bereits vorgetragen zu haben, gemein habe. Ihr ewiger Friede hat mir unendliche Freude gemacht, als ich ihm laß, aber manchen Verdruß als ich ihn von andern beurtheilen 30 hörte, denn es gab gar Menschen, die ihn mit den Friedensproject des S. Pierre ins Gleiche seten konnten. Bon einer andern Seite ift es aber gang gut, daß es fo geht, denn Bahrheit und Recht, behaupten fich vorjegt nur durch Migverstand und Eigennut in der Welt, man duldet die Bahrheit, weil man fie für ein Phantom halt, 35 und das Recht, weil man es für Gewinnsucht anfieht. Aber es wird noch anders werden und diese Aussicht, die mir immer heller wird, ift mein Troft und meine Freude.

4\*

152 Unter dem was ich geschrieben wünschte ich vorzüglich ihr Urtheil über meine Recension der Fichtischen Benträge in Niethammers philos. Sournal. Leben Sie wohl ich bin mit gleicher Liebe als Hochachtung

ergebendster J. B. Erhard.

10

N. S. Ich habe nun 3 Jungen. Wenn Sie keinen so gar bekannt- und berühmten Nahmen hatten, so würde ich Sie schon zu Gevatter gebetten haben.

#### Von Christian Gottlieb Arndt.

F Das ift rein wahr. Doch nute ich diese Gelegenheit, Ihnen für das viele Vergnügen zn danken, das ich in Ihrem so angenehmen als lehrreichen Umgange genoßen habe. Denn, was das utile dulce Ihrer Schriften anlangt, da greift ein jeder zu ohne zu fragen, und dankt ben sich. Leben Sie wohl, Verehrungswürdigster Mann, und bes 15 halten in geneigtem Andenken Ihren treu ergebnen Freund und Diener A.

## 689 [654]. Von Sophie Mereau.

[December 1795.] 20

Wenn ich auch nach dem Ausspruch meines eignen Gefühls den Schritt welchen ich jetzt zu thun bereit bin, für gewagt erklären muss, so sinde ich doch nichts darinn wodurch wahre Schicklichkeit beleidigt werden könnte. Ich weiss vielmehr dass wir ben Menschen höherer Art die Fesseln jener leeren Convenienz, die sich in jedem Land ver= 25 ändert, und die zwischen gemeine Menschen oft heilsame Schrancken sezt, kühn zerbrechen können, und dass gebildetere Wesen sich an die Sache selbst halten, wo jene ewig an der leeren Form hängen bleiben. Nach dieser Voraussehung glaube ich ohne Bedencken und ohne weitere Rückssicht aus Entsernung, Geschlecht und Geistesverschiedenheit, mich selbst in 30 das gant einsache Verhältniss einer Bittenden gegen Sie, verehrungs= würdigster Mann, versehen zu dürfen.

Mit Hulfe einiger Freunde will ich mit dem neuen Jahr ein 53 Journal anfangen, mehrere hiefige Schriftsteller wollen mir Beiträge liesern. Ben einer solchen Unternehmung träumt wohl ein jeder, der nicht lediglich für Gewinn schreibt, mehr oder weniger stolz. Ich träumte sehr stolz, denn ich hielt es nicht für unmöglich Sie für mich zu gewinnen. Etwas aus Ihren Papieren, was Sie vielleicht Kleinigsteit nennen, einige hingeworfene Bemerckungen, denen Ihr Geist Licht und Ihr Name Glanz verleiht, würden mich sehr glücklich machen—Können Sie, so unterstützen Sie meine Unternehmung — dringender zu bitten, wage ich nicht, weil ich die zarte Linie die hier das Unsgewöhnliche vom Unbescheidenen trennt, zu überschreiten sürchte

Achten Sie es der Mühe werth, das Weib, welches Muth genug hatte sich geradezu an Sie zu wenden, näher kennen zu lernen, so lesen Sie das Buch, welches ich hier beilege. Dies ist der einzige Grund ber mich bewegen konnte, dem groffen Kant ein Geistesproduct darzu-

biethen, deffen Fehlerhaftes ich selbst am lebhaftesten fühle

Mögte ich einer baldigen Antwort entgegen sehn dürfen! — Ich habe mich zutrauungsvoll an Sie gewandt — Sie sind gewiss gut, so groß u. berühmt Sie auch sind. Welche edle Humanität athmet 20 aus Ihrem ewigen Frieden! Welche Hofnungen wissen Sie in den Herzen aller gutmüthigen Menschen zu entzünden! — Es hängt nur von Ihnen ab, ob ich zu dem ernsten Gefühl von Ehrsurcht gegen Sie, das ich mit Stolz in meiner Seele nähre, noch das süßere der Danksbarkeit hinzusügügen soll — Leben Sie wohl! —

Mein Name ift: Professorin Mereau in Jena.

### 690 [655]. Von Philipp Wilhelm Wolf.

22. Dec. 1795.

Berehrungswürdiger Mann,

25

Während ein großer Theil Ihrer Verehrer beschäftigt ist, Ihre Geisteswerke in Auszüge zu bringen, für Ungeweihte zu behandeln, zu erweitern, zu vertheidigen, habe ich mich durch eigne Erfahrung überszeugt, daß zur Einsicht in die kritische Philosophie das Studium der Schriften ihres Urhebers selbst nicht nur der sicherste, sondern auch der nächste Weg ist. Aber ein mühevoller Weg, nur wenigen offen.

ich weiß nicht, ob der Wunsch so manches Patrioten, von den Beränderungen in der Philosophie, welche von seinem Vaterlande außzgehn, und die Sehnsucht so manches wißbegierigen Ungelehrten von den großen Verhandlungen über die wichtigsten Wahrheiten einige Kentniß zu nehmen und den Mann, über welchen er so viel und so verschieden urtheilen hört, näher zu kennen — ob diese Wünsche unz gerecht sind, und — ob sie nicht durch eine Schrist befriedigt werden könnten, an deren Außarbeitung ich — wenn Eur Wohlgebohrn sie erlaubten — mich mit freudigem Eifer wagen würde.

ich wünschte nehmlich, auf nicht vielen Bogen, die gemeinver= 10 ständlichsten, interessantesten und schöngesagtesten Stellen Ihrer Schriften — vorzüglich der größern, weniger der in Journalen zer= streuten leichtern — zu sammlen, in Rubriken zu ordnen und allen= sals mit wenigen und kurzen Anmerkungen zu erläutern: — Eine Chrestomathie, ungefähr wie man einige auß Luthers Werken hat. 15 Mein Publicum wären: der Unstudirte der selbst denkt; der Studirende, der ehe er sich an Ihre Werke selbst wagt, sich erst mit einigen Ihrer Ideen bekant machen will.

Hatte mein Plan das Glück von Ihnen gebilligt zu werden: so würde ich mir außer Ihrer Erlaubniß auch noch einen Wink über die 20 Rechte Ihrer Berleger in dieser Rücksicht gehorsamst erbitten; so wie ich überhaupt jede Belehrung, welche Sie mir zur zweckmäßigeren Einsrichtung dises Werkhens zukommen zu lassen die Gewogenheit haben würden mit nie versiegendem Danke annehmen werde.

Auf jeden Fall bleibt meine Verehrung gegen Sie unsterblich.

Prenzlau den 22 sten December 1795.

Prediger und Prorector in Prenzlau.

30

# 690a. An Georg Wilhelm Bartoldy.

Zwischen October 1795 u. Februar 1796. Erwähnt: Elifabeth von Stägemann, Erinnerungen für eble Frauen. Leipzig. 1846. II, S. 258f.

### 690 b u. c. An Ludwig Heinrich Jakob.

Ende 1795 u. Anfang 1796.

Erwähnt: Anzeigen zu Stud I der Annalen ber Philosophie und bes philosophischen Geistes. Halle, 1796.

# 691 [656]. Von Johann Plücker.

5. 3an. 1796.

Elberfeld den 5 Janry 1796.

10

herr Professor Emanuel Kant in Königsberg.

Übel Werden Sie's doch mir nicht nehmen! Wan ich durch diese gute Gelegenheit die Frenheit brauche, diese wenige Zeilen, in Hofnung meiner Belehrung, an Sie zu schreiben!

voraus muß ich sagen, daß ich von Jugend auf, jett in die 60 55
15 alt sepende, mich nach Warheit umgesehen, und Wo ich dieselbe nur fand? lieb gewann? — auffallender aber hab ich nie etwas — als dero Schriften gefunden? als mir dieselbe zu erst zu Gesichte kahmen — von vielen Vorurtheilen entbunden, laß ich dieselbe mit vielem Nachdencken und öster Wiederhohlt fleißig — biß ich — das, in mir 20 durcheinander liegende Chaos ziemlich in Ordnung brachte! neues haben Sie, meinem Düncken nach mir nichts gesagt — Weil es in mir lag — aber dasjenige geordnet, Was, ich weiß nicht Wie? Alles in mir — mögt ich sagen, Confus durcheinander lag? Sie gaben mir den Schlüßel — zur Erkäntniß — der tiesen Weißheit — die 25 Jesus Christus — durch seine Lehre und Reden geäußert!

und ich dancke meinem Schöpfer! daß Er mich die Tage erleben laßen! Wo Sie edler Mann am Ende des Achtzehenden Jahrshunderts — als ein hell scheinendes Licht die Welt erleuchten.

beurtheilen Sie gütigst folgenden Brief, den ich vor Wenig Jahren 30 an einen Freünd — auf gewiße Veranlaßung schrieb — und demnechst meine Gedancken die ich beh Gelegenheit einer Wahrnehmung — ver= mittels eines Microscopii compositi — für mich entwarf — der Brief War wie folgt!

"keine gute Handlung kein gutes Worth geht verlohren der Lohn ift "unausbleiblich! — dies darf man dem publico zu Anlockung und "NachAhmung sagen! der Weise handelt aus Pslicht! der noch "Weisere aber aus Hochachtung für die Pflicht! buckt sich tief für "des Gesetzes Senlichkeit! Er Wähnt einen Gott! und Ihm ahndet "deßen Majestæt! —! so weith der Brief

durch ein vortrefliches Microscopium compositum ließ mich einst ber Befiger und Runftler davon, mein Freund! ein faum zu bemerden= 5 bes kleines Westindisches Burmgen sehen! und Wie staunt' ich, ba ich es als mit den feinsten Berlen Wie bededt fand! Demnechst legte mein Freund ein Miniatur Gemalde, etwan fo groß Bie der Nagel aufm fleinen Finger barunter, mit ber Berficherung, daß Er barauf jo viel Fleiß und Mube gewendet - daß es nicht bezahlt Werden 10 Burbe! - auch so volltommen gut schien es zu fenn! aber noch mehr staunte ich - da ich die Striche, Wie Rrauth und Ruben unordent= lich, durch einander liegen fand? und fast keinen einzigen vollkommenen, auten Strich Bahrnahm? lang lage mir das Gemablde, und begen 56 Carricatur mit dem Burmgen in den Gedanden, big ich, nach meinem 15 Urtheil - und zu meiner Belehrung - den richtigen Schluß machte! fo wie fich die Ratur verhalt zur Runft - fo verhalt fich das Ideal bes volltommenen Menschen in Uns - ju unserem Berhalten und Betragen! - Diesem Ideal fich ju naberen. Wird die Burde bes Menschen befordern und Ihn beseeligen! - das Reich Gottes ift in= 20 wendig in Guch, sagt ja auch der lieber Beiser Jesus?

um nichts mehr — äbler Mann ersuch' ich Sie nun, als mir in Antworth gütigst freymütig zu sagen, in Wie sern Sie mit mir in besagtem einstimmig sind? und Was mehreres daben zu erinnern seyn mögte? Sie Werden mich dadurch unendlich verpflichten — dan 25 nie vergaß ich von Jugend auf den — der zu meiner Belehrung Was beytrug! in Erwartung ihrer lieben Antworth, direct über die Post, din Ihr, obwohl unbekanter, doch aber gant ergebener Freund

Johann Plucker Werners Sohn.

PS. auch Werden Sie mich sehr verbinden, Wan Sie das Hauß 30 von Carl Ludwig Kirschnick dorth kennen? mir in Antworth zu sagen belieben? ob demselben einige Tausend rthlr. zu tidiren senn? dies Hauß empfahl, mir, und durch daßelbe empfangen Sie mein Schreiben. Bin wie oben.

### 692 [657]. Un Johann Plücker.

Königsberg ben 26 Januar. 1796

Fahren Gie fort, maderer Mann, in Beherzigung der achten 5 Grundfage desjenigen Lebenswandels, der Ihnen nicht allein hier den Frieden der Seele ficheren, fondern Sie auch fur die Rufunft aller Befummernis überheben wird. — Daß ich gleichsam nur die Bebamme Ihrer Gedanken mar und Alles, wie Sie fagen, icon langft, obwohl noch nicht geordnet, in Ihnen lag, das ift eben die rechte und einzige 10 Art zur grundlichen und hellen Erkenntnis zu gelangen. Denn nur das, mas mir felbst mach en konnen, verstehen mir aus dem Grunde; was wir von Anderen lernen follen, davon, wenn es geiftige Dinge find, konnen wir nie gewiß fenn, ob wir es auch recht verstehen, und, 57 die fich zu Auslegern aufwerfen, eben fo wenig.

Die Stelle, aus Ihrem vor wenig Sahren an einen Ihrer Freunde abgelaffenen Briefe hat meinen volltommenen Benfall und "enthält das Gefetz und die Propheten" - Auch hat mir das Experiment mit dem Burmchen und dem fleißigsten Gemalbe von demfelben, unter dem Mikroscop verglichen, als lebendig vorgestellter Abstand des Menschen 20 (nach dem mas er hier ist) von dem Sdeal der Menschheit (mas er fenn und werden foll) und feiner Bestimmung fich diesem beständig zu nähern, durch seine Neuheit und Tauglichkeit folche Benfpiele in ber Erziehung der Jugend mehrmalen zu benuten, nicht wenig veranuat - Die daraus gezogene Analogie zwischen dem physischen und 25 moralischen Menschen (in seiner gangen Reinigkeit) ist sinnreich und, vornemlich zu jenem Zwecke, überaus wohl ausgedacht.

Mit einem Wort, Ihr Brief, lieber Freund, hat mir eine angenehme Stunde gemacht, von meinen gringen Beftrebungen folche Birfungen hin und wieder warzunehmen; welche tröftende Empfindung bennoch 30 auch von Zeit zu Zeit durch die Bemühungen derer trübe gemacht wird, die die einfachste Sache von der Welt gefliffentlich gur schwierigften machen: indem fie, wie Urte in Recepten, des Guten nicht zu viel thun zu können mahnen und die moralisch-Rranke mit Glaubensvorschriften überfüllen, bis ihnen darüber der Beift (das mahre Pringip 35 der guten Denkungsart) ausgeht.

Ginem Manne, wie Sie, der es wohl verdient, daß man ihn ben seiner Erkundigung nach der Auverlässigfeit Anderer in burgerlichen

Geschäften nicht unberathen laffe, habe ich ben meiner eigenen Unkunde. einem anderen wichtigen und mohlbenkenden Mann, Srn. Commercienrath Toussaint, substituirt, der sein Urtheil über den Raufmann quaest: an Sie abgeben wird und durch ben Sie auch, wenn es Beranlaffung gabe an mich zu ichreiben, mir Ihren Brief überschicken murben.

Ubrigens muniche ich: bag, fo wie Gie fich in Beiftesangelegen= heit auf der Bahn der Rechtschaffenheit, so auch in burgerlichen und hauslichen auf ber des Gluds und der Ehre jederzeit befinden mogen,

und bin mit Hochachtung Ihr

ergebenfter Freund und Diener

I Kant.

10

15

58

# 693 [658]. Von Anton Ludwig Theremin.

6. Febr. 1796.

Wohlgebohrner Herr! Hochzuehrender herr Professor!

Mein Bruder in Paris äußert oft in feinen Briefen an mich daß er bringend ersucht werde Ihre Philosophie bei der französischen Nation mehr bekannt zu machen und diefes lagt er fich, als ein großer Berehrer von Ihnen auch fehr angelegen fein - er ift Chef de Bureau 20 im Bohlfartsausschus und fann, seiner Geschäfte megen diefem Fach fich nicht gang wiedmen. er meldete mir vorlängst daß er einen 5. v. Bielefels vermocht, in Paris einen Anfang mit Vorlesungen über Kantische Philosophie zu machen — es mus aber damit nicht fort= wollen. Die Haupt Triebfeder dieses Anliegens scheint der Burger 25 Sieges zu fein — biefer ift im politischen Fach mohl bekant, aber nicht als Philosoph und wenn Sie die Gute haben wollten einen ge= lehrten Briefwechsel mit ihm zu führen, welches er so sehr munscht fo murden Sie feben in wie fern er und mehrere feiner Ration Em= pfanglichkeit für Ihre Ideen haben. Sie als ein so achter Philosoph so find gewis ein Beltburger und werden gern gur Aufflarung einer ganzen Nation mitwirken wollen - ich nehme mir die Freiheit Ihnen den letten Brief meines Bruders aus Paris mitzutheilen woraus Sie sehen werden, welchen wichtigen Dienst Sie dieser Ration leiften

wurden wenn Sie fich ber Sache unterziehen - Bollten Sie die Gute haben und an Sieves ein Paar Worte schreiben so konnte ich Ihren Brief im Ginfchlus an meinen Bruder ichiden. ich bitte Gie um Berzeihung wegen der Freiheit die ich mir genommen und habe die Ehre 5 mit der vollkomsten Hochachtung zu beharren

Em. Wohlgebohrnen

Memel den 6. Febr. 96

10

gehorsamfter Diener Theremin, Prediger

[Beilage.]

59

[Karl Theremin an seinen Bruder Anton Ludwig Theremin.]

[2. 3an. 1796.]

11ten Nivose

Lieber Bruber

Si vales, bene est, ego valeo. Geftern war ich ben Sieges wo fich ein neu 15 angekomener Rantigner fand; es murbe viel über bie Kantische Philosophie geiprochen, und Sieves welcher nur als Staatsmann bekannt ift, fich aber viel mit Metaphysick beschäftigt hat ohne je etwas barüber berauszugeben, führte einigen von seinen Grundfaken an worüber der Rantigner bemerdte fie trafen mit Kant feine überein, welches Sieges fehr ju schmeicheln schien. Da ich von ber anbern 20 Seite vernehme daß Rant gleichfals fur Sieges Sochachtung hat und fich über ben Berth diefes Mannes in einigen von feinen fleinen Auffaben berausgelagen hat, fo munichte ich febr bag es möglich mare unter biefen Männern ein Befanntschaft durch Correspondenz zu bewürcken wodurch der Philosophie überhaupt und der frangofischen Nation ein würcklicher Dienst geschehe welchen Du ihr leiften 25 fanft. Lake dem SE Rant wiken daß Sieves als Mitglied des National Instituts, und ber Legislatur und jumahl als ein Mann von feinem Gewichte bier, die Mittel habe feine Philosophie hier einzuführen, daß er die Rothwendigkeit bavon einsehe in fo fern er fie kennt, und das Studium davon ben den Frangofen als ein Complement der Revolution betrachte. Gine Nation welche fo viel Receptivi-30 tæt hat wie biefe, und ein Revolution wovon bas schone und ebele ben Fremben nicht befannt genug ift weil fie gu fehr ift besudelt worden, verdienen die Aufmerdfamteit eines Philosophen; die größte Schwierigkeit lage barinn Rants Buch ins frangofifche ju überfeggen wegen ber Terminologie, Sage Du mir beine Meinung barüber ba Du vermuthlich ein Kantianer bift, es ware auch moglich bak 35 Du daben fehr behülflich fenn kontest und ein Professorat der Kantischen Philofophie wurde mahrscheinlich hier gut bezahlt werben. Sage auch bem SE Kant wenn Du ihn kennest mas er von dem mas ich hier gesagt habe meine, ob er es möglich glaube und welche bie befte Urt mare feine Grundfate in eine frembe Sprache zu übertragen, Melbe ihm wie Sieges von ihm und feiner Philosophie bende, ich murde letterem alebann von biefer philosophischen Negotiation Rechenichaft geben. Da Friede amischen benden Bolckern herschet fo ift eine folche Communication fehr erlaubt; welche es auch fo gar in Briegs Zeiten fenn follte: 5 Mill Rant ober einer von feinen Schulern ben Anfang bamit machen an Sieves einige Zeilen ju fchreiben, fo febe ich febr gute Folgen von einer folchen Correspondenz ein. Lebe mohl lieber Bruder, gruße Deine Rinder und die Bruder au Betersburg, ich ermarte mit Ungebuld beine Briefe.

C Theremin

10

25

30

### 694 [659]. Bon Samuel Thomas Soemmerring.

Frankfurt am Maÿn d 27 Febr 96.

Sier Mein Verehrungswürdigfter ift das Wert an deffen 15 Werth Sie fo vielen Antheil haben.

Auch S. Heinse hat eine innige Freude gehabt, daß fie fich jum Schutz beffelben gegen manche Anfechtungen die es wird erleiden mußen, zum voraus fo thatig annehmen.

ich arbeite nun an Vollendung ber Abbildungen des hirns mit 20 eben dem Runftler von dem Sie das ichone Probchen gefehen haben.

Wir freuen uns hier famtlich auf die frangofische Ausgabe Ihres unübertreflichen Werks zum Emigen Frieden welches Uns hier mehr am Rhein interessiren muß. Gewiß munschen wir ihm von ganger Seele volle Beherzigung

Mit Achtung and Dankbarkeit 3hr

Soemmerring

### **695** [660]. Bon Carl Friedrich Stäudlin.

6. März 1796.

Berehrungswürdiafter Mann,

Die mir zugekommene Schrifft "Bum ewigen Frieden, habe ich ohnezweifel der Gute und Zuneigung ihres erhabenen Berfaffers zu banten. Gie wird die Aufmerksamkeit der Nationen einerndten und auf entfernte Geschlechter hinwirken. Gine lehrreiche Lection für 35 Fürsten und Minister, so wie fur den Unterthanen, wird fie helffen, die Politik der Moral zu unterwerffen und die Menschen der bruder=

60

lichen Bereinigung naber zu bringen. Dife Schrifft aus Ihrer Sand au befigen, foll mir immer unvergefflich fenn. Nachdem der Preuffifche politische Frieden nun eingetreten ift, fo hoffe ich um fo mehr, daß Sie mir den "Streit der Facultaten" der mir zugefagt ift, nicht langer 5 porenthalten und mir auch den Druk difes von mir fo fehnlich ermarteten Auffages erlauben werden. Es fommt igt die Göttingische Bibliothet der theologischen Literatur heraus, welche bisher Auffage und Recensionen zugleich enthielt. In einiger Zeit aber mird diefe Bibliothet blok Recensionen enthalten, und neben ihr eine blok fur 61 10 Auffaze und Geschichtsurfunden bestimmte Göttingische Monats= fcrifft fur die Philosophie der Religion und Moral, und die Geschichte der verschiedenen Gaubensarten erscheinen. Bollten Sie erlauben, Ihren Auffag in dife legte Monatsichrifft ein= aurufen, fo murden Sie das Bublicum difer Zeitschrifft und mich 15 unendlich verpflichten. Sollten Sie aber auch dig nicht zugeben, fo werden Sie mir verzeihen, wenn ich Sie erinnere, daß ich durch Ihr Berfprechen Unfpruch auf die in difem Auffage enthaltene Belehrung habe. Mit mahrer ungeheuchelter Verehrung bin ich

Guer Wohlgeboren

Söttingen ben 6. Marz 1796.

20

25

gehorsamer D[iener] D Stäudlin.

# 696 [661]. Von Johann Samuel Heinsins.

8. März 1796.

Wolgeborner

SöchstgeChrtefter Berr Profegor

Als ich im Jahr 1754. Petersens Verlags Artifel käuslich über= nehmen muste, um nur einigermaßen, wegen meiner Forderung, befrie= 30 diget zu werden, so war auch die von Ewr. Wolgeb. versaßte: Alg. Naturgeschichte und Theorie des Himmels, daben besindlsich].

Da ich nun iho intentionirt bin, eine neue Auflage bavon zu veranstalten, so erachte es ber Schuldigkeit gemäß, Ew. Bolgeb. zusförderst davon Anzeige zu thun.

Solten Dieselben nun etwa, dieses umzuarbeiten oder zu verändern für gut finden, so wolte darum ganz ergebenst bitten.

Ich versehe mich einer gutigen Antwort und beharre unter Berficherung meiner volkommensten Sochachtung

Em. Wolgebornen

Leipzig 8. Merz 1796. gehorsamster Diener Johann Samuel Heinsius.

697 [662].

Von Johann Plücker.

15. März 1796. 10

5

Elberfeld 15 Mertz 1796.

Hat Ihnen mein Brief, VerEhrungs Würdiger Freund! da Sie merckten, daß Ihre Bemühungen nicht vergebens und eine schöpferische Kraft ben sich führen — die hin und Wieder gute Würckungen hers vorbringen! eine angenehme Stunde gemacht? so kan Ihnen auf Dero 15 Liebe volle Antworth vom 26 Jahry mit Warheit sagen — daß diesfelbe mir, die erfreülichste Stunde meines Lebens gegeben habe!

Sab ich Ihrentwegen benm Unhören des Lafterns über Gie, durch Mergernus ein u. andermahl gelitten [?] und durch Berthendigung der Warheit, mich Selbst mit aufs schwarte Bredt seten lagen! Ban ich 20 Soren mufte daß Gie, mein Befter! die Chriftliche Religion mit teuflischer Bogheit zu untergraben suchten - und das Soren mufte von Leuthen die als Lehrer angeordnet find. "Wie fan ein ehrlicher Mann, ohne fich zu entruften folches anhoren? - boch glaub' ich daß Sie mit mir, Jesu Berden nachbethen — Batter! vergib Ihnen, Sie 25 Wifen nicht Bas Sie thun! indefen haben Sie mich durch Ihre Untworth nicht nur entschädigt - sondern freue mich Ihrenthalben gelitten zu haben! - ift Jesus geläftert Worden, Wie fan fein Nachfolger es beger Saben -- Sier Konnen Gie des reinen Gefetes unbeschadet, einen frohen Blid auf die Bufunft thun und badurch ge= 30 ftardt - froh au Ihrer Pflicht wieder obrud fehren - ferner Menichen zu befehren und als ein Licht (: das eben nichts neues schaft - fonbern die Gegenstände an's Tage Licht bringt:) zu erleuchten!

Sie sind nicht Allein, der Batter ist ben Ihnen! und noch viele gute Menschen mit Ihnen, die für dem Baal des phantastischen Aber- 35 glaubens und dem, des närrischen Unglaubens, ihre Knieen nicht ge-

beügt haben! sondern die da trachten den Willen des Vatters zu thun, der in reinem Gesetze des Geistes so dentlich zu Ihnen spricht! und um diese Sprache des Vatters zu vernehmen, und sich darnach zu achten und der zu solgen, sind ich Warlich — redliche Ungelehrte fähiger als die Meiste sogenanter Gelehrten! denen Ihr Wißen zum Luxus geworden, und die mit den scholastischen Vor Urtheilen sich dergestallt verpanzert Haben, daß jenes Wahrhafte Licht nicht Hindurch dringen kan — ja etliche derselben sind von der Urth, davon Jesus sagt — Sie Wollen nicht in das himmelreich der Tugend und War= 63 heit eingehen sondern hindern über dem noch die, so hinein Wollen!

der gröste Fehler liegt Wohl darin daß die Menge der Gelehrten, den Gott der Juden nicht können fahren laßen — der ist ben Ihnen noch Despoth und Tiran der bald mit Zorn und Raache um sich Wirft, bald diesen und jenen begnadigt — so hat man Ihm mensch=15 liche Ideen angedichtet und dies Allerrealste Weesen in den Rang der absurdesten Menschen herabgewürdigt! einst reichte ich einem Theologen eine Rose mit den Worten, Hier Haben Sie ein Bild aus der Natur, von der Unparthenlichseit, die in Gott ist — dem Ungerechten sowohl als dem gerechten — gibt Sie ihren guten Geruch — dies hörte Er wit vieler Verwunderung! und hatte nie so Was gedacht.

Jesus Litte den bittern Tod des Kreuges zur Bestättigung der Barheit, die Er in der Schule seines himmlischen Batters gelernt hatte! und Ward dadurch das erhabenste Muster des vollkommensten Menschen außer Uns, Bomit jenes Ideal in Uns genau übereinander stimmbt!

ich glaube daher, daß der Mensch, Kraft der ihm zugetheilter Frenheit und Anlagen, ben dem Benspiel außer Uns, und dem Zeügen des Vatters in Uns, seine Glückseeligkeit allein selbst bewürcken und schaffen müße! — Was außer dem der Unsichtbare Gott daben thue — ist nicht Nöthig zu Wißen! unsere Zeit ist alweege!

das aber erfahren und Wißen Wir, daß Gott im physischen nach unveraenderlichen ewigen Weisen Gesehen einhergehe. Darnach, daucht mir, darf man den sichern Schluß machen, daß Gott, in betref des Moralischen — ähnlichen unveraenderlichen heiligen Gang halten Werde! dan außer Uns, Wie Sie Weißlich in ihren Schriften bes mercken, haben Wir, zu Würcken, keine Macht, es sehe dan — das es genau in den Plan der Fürsehung paße? und nur den guten Willen in Uns Hervorzubringen — haben Wir vollkommene Macht! und

64 Brief 697

Wohl Uns, daß auch nur darin allein der Werth liegt obgleich nur als ein rober Diamant, der sich nur Kennern empfiehlt!

Run mögt ich Sie mein bester! noch um eins bitten, nemlich mich gütigst zu berichtigen, Wan ich, betref meiner Mennung, über dem Wohnsitz des reinen Gesetzes irrig dencke — dan meiner Mennung 5 nach, hat daßelbe seinen ursprünglichen Sitz, im Geiste und nicht in der Vernunst! diese muß von dem reinen Gesetz sich belehren laßen — und so von demselben erleüchtet — gibt Sie dem Willen eine andere bestere Richtung, in bengefügten Schemate Werden Sie meine Gedancken am deutlichsten entwickelt sinden.

Bas ich längst so sehnlichst gewünscht! sinde in öeffenlichen Blättern — erfüllt — nemlich daß die französische Nation durch den Abt Siezes Sie ersucht habe — Ihre entworfene Constitutions-Gesetze zu untersuchen — das unnütze Wegzustreichen und das behere anzusgeben. Dies gefält mir um desto mehr — da dadurch eben Ihre 15 Schriften in großes Ansehen kommen und desto mehr gelesen und beshertiget Werden.

Ach Gott! Wie Weith sind die Menschen auch Hier noch zurück! Hier im bergischen suchen die resormirte sogenannte — noch Licht ben der Lampe, das ist man bedient sich benm Unterricht der Kinder — 20 des Lampen Cathogismus Büchleins — so voller Unsinn ist! in Welcher Lehr' ich auch in der Jugend unterrichtet Worden bin. aber Müh' und Fleiß kostet es — der verworrener Begriffen sich zu entschlagen

Ban es Ihnen nicht zu viel Arbeith und Zeit Wegnimbt? mögt ich Sie wohl bitten! mir, in ein paar Bogen verfaßt, Wie die Kinder 25 in der Jugend unterrichtet Werden müsten! — in Manuschript zu über- machen, als ein philosophischer Versuch für die Kinder — Wie Jener es War für den ewigen Frieden.

Ihnen zahl' ich gerne dafür — Was Sie begehren und laß es zum besten der Kinder Welt unter Ihrem Nahmen und auf meine 30 Kosten hier drücken.

Gott sen ferner mit Ihnen! und erhalte Sie zum Besten der Menschheit noch eine lange Renhe von Jahren im Seegen ich bin so lang ich athme Ihr gant ergebener Diener und Freund

[Beilage.]

Das Gesetz bes Geistes ist

Frenheit

Die Lust

unbedingt Heilig und gerecht

Bernunft ber Baum ber Erfantniß gutes

fällt mit bem Geset Gottes in eins

5

Wille

und Bofes.

ift
baher ber Baum bes Lebens, daß der,
der davon ißet — das ift: Wer feinen
10 Lebens Wandel, nach obgedachtem —
Heiligen unbedingtem Gesetz gantz einzurichten sich bestrebet? der Wird in Ewigseit nach nichts Weiter verlangen! Dan
es Wird Ihm in alle Warheit leiten, und
15 Wird in Ihm eine nie zu versiegende
Düelle eröeffnen — die in's ewige Leben
quillet: daß ein solcher Mensch mit Jesu

Duelle eröeffnen — die in's ewige Leben quillet: daß ein solcher Mensch mit Jesu Bird sagen können, das ist meine Speise daß ich thue den Willen meines Vatters 20 im himmel! unter beständiger Unnäherung des Urbildes des vollkomenen Menschen und Gottes! ersteres Wird Er

bem Tod' erreichen? Gott aber Wird Ihm 25 in alle Ewigkeit unerreichbar bleiben! stäts aber der Borwurf seiner Bewunberung — Freübe — Seeligkeit und Anbethung sehn! dan Er allein ist Gott!

früh ober fpath - vielleicht erft nach

und feiner mehr!

Die Frenheit liegt zwischen bem Gesetz bes Geistes und ber Lust in der Mitte und bedient sich der Bernunft auf den 65 Willen! nun ist der Mensch dem Gesetze bes Geistes nach, aus Gott! (: der Ward Fleisch, ein unbegreislich Geheimnüß:)— dem Leibe nach aber, ist der Mensch sinn-lich Wie die Thiere denen nichts als das Gesetz bes Geistes abgeht.

Der Leib des Menschen und deßen Lüste und Begierden nehmen schnell zusehens zu! Wo hingegen das Gesetz des Geistes, mit Darstellung des Ideals des vollfommenen Menschen seinen Majestätischen langsahmen Gang hält. diß die Bernunft sich mehr entwickelt und fähig Wird in Ihre Schule zu kommen und Worte des Lebens zu hören.

Der Mensch fangt baher mit ber Sinnlichkeit an, findet nur barin fenn Bergnugen, und nimbt biefelbe - in feinen Sandlungen zu feiner Maxime auf! Da nun ber Beife Gott auf jebe übertriebene Luft - fcmerbliche Folgen gefett hat? die ben 3med ber Begerung haben? fo fangt bas Befet bes Beiftes (: ben Empfindung des Schmertens:) allmählig an, feine MachtStimme zur Burechtweifung hören zu lagen - und bie Bernunft, die bisher jum Dienft ber Buft fich beschäftigte ftatt jener Stimme gu folgen, die Gie noch nicht gnug fennt, nimbt zu bem Schwall von Menschen Satungen (: Mangel guter Erziehung und guter Benfpiehle:) ihre Buflucht!

30

35

und Wird getäuscht fo daß ber Menschdie Kinsternus mehr liebt als das Licht bes Gefekes bes Geiftes! inbeken baben bie peinliche Folgen ber migbrauchten Frenheit - und die gemachte Borwurfe 5 bes Gefetes bes Geiftes, die ichlaue Bernunft aufmerkfam gemacht. und fangt an, fich etwas zu heben bedient fich ber Frenheit über Ihr - nach und nach bas lauth und mit Majestaet iprechende Gefek 10 bes Beiftes - naher zu unterfuchen, je mehr Sie forscht je mehr göttliches findet Sie, und überkompt bamit Erleuchtung und Rraft - erstens Ihre Thorheit einaufeben! 3mentens bem Willen eine 15 andere Richtung zu geben. und an ftatt bes Bofen einen guten Willen hervorzubringen, Bo ban gerabe bas Rampfen und ringen angeht - bas Jesus fo fehr empfohlen.

Die Vernunft bes Menschen würde Wohl eine Weith fähigere als die der Thiere seyn? aber doch nur im physischen Ihr Spiel haben? Wan nicht unser Geist, mit dem Ebenbild Gottes, das ist dem 25 Heiligen Gesehe des Geistes — als von Gott ausgegangen — aus bestattet Worden sey? Wodurch unsere Vernunst außerordentlich gewinnt — daß Sie (: davon erleüchtet :) im Moralischen solche Fortschritte machen könne — mit Gott zu einem Zwecke zu Würden.

# 698 [663]. Von Samuel Collenbusch.

30. März 1796.

35

Mein Lieber Berr Prophessor!

Ich freue mich das ein Gott ist! Ich freue mich das Er so gütig ist als Er ist! sich freuen das ein Gott ist, sich freuen das Er so gütig ist als Er ist, das ist die allererfreulichste Menschen Pflicht. jn Ihrem Büchlein von der Morall und Religion habe ich nicht die 40

aller geringste fpur finden konnen, von diefer allererfreulichsten Menschen Bflicht.

in der vorrede zu Ihrer Religion fagen sie: "die Morall, so fern "sie auf dem Begriffe des Menschen, als eines freien, eben darum 5 "aber auch sich selbst durch seine vernunft an unbedingte gesetze Bin"denden wessens gegründet ist, bedarf weder der jdee eines anderen "wessens über ihm, um seine Pflicht zu Erkennen, noch einer "anderen Triebseder als des gesätzes selbst, um sie zu beobachten, "wenigstens ist es seine eigene Schuld, wen sich ein solches Bedürs10 "nüß an ihm vorsindet, dem aber als dan auch durch nichts anders 67 "abgeholssen werden kan; weill was nicht aus ihm selbst und seiner "freiheit entspringt, keinen ersatz für den Mangel seiner Morallität "abgiebt — sie bedarf also zum Behuf ihrer selbst, so wohl obiektiv "was das wollen, als subiektiv was das können betrift keines weeges "der Religion.

Die Thiere haben feine vernunft, der mangel der vernunft ift die ursache das die Thiere sich nicht darüber freuen konnen das ein Gott ift, fie konnen fich nicht darüber freuen das Gott fo gutig ift als Er ift. es ist mir aber unbegreiflich, mas die ursache sein mag, 20 das mein vernünftiger Bruder, Immanuel Kant nicht eben so wohl als ich, fich barüber freuen tan, oder fich nicht darüber freuen will bas Gott jo gutig ift als Er ift. sie find Sa ein vernünftiges weffen, was haben fie für Sindernuffe in fich felbft, oder auffer fich felbst, wodurch Shre freiheit so unermeglich eingeschrendet worden ift, 25 wodurch Ihre freiheit so unermeglich klein geworden ift, bas fie sich nicht darüber freuen konnen, ober nicht freuen wollen, das Gott fo gutig ift als Er ift. Sie find so vernunftig daß das Radicale Bofe im Menschen von Ihnen nicht geläugnet wird, fie läugnen auch nicht daß das Radicale Bofe, die freiheit im guten fehr einschrandet, die 30 freiheit im guten fehr hindert, und gleich wohl reden fie in Ihrer vorrede zur Religion von der freiheit des Menschen als ob die freiheit des Menschen fo unermeglich Groß mahre, das dieselbe burch die allergröften innerliche, und aufferliche Sindernuffe nicht im aller Mindeften eingeschrencket werden konte, da fie doch als ein vernünftiger 35 Mensch aus der Francosischen Revolutions Geschichte es wissen konnen das die furcht für der Guillotine die freiheit vieller Tausend Francosen nicht wenig eingeschrendet hat. Gine folde einschrandung Ihrer frei-

5\*

beit, haben fie, mein Bruder, in Konigs-berg nicht zu fürchten. mas ift es benn für ein hindernuß, die Shre freiheit fo enge einschrendet, das fie fich nicht eben so wohl als ich, fich darüber freuen können, ober wollen, das Gott so gutig ist als Er ist? Wen ich so wie es billia ift, von Ihnen so gute gedanden habe als von mir, so kan ich nicht 5 begreiffen, das fie als ein vernünftiges weffen etwas folten bedürffen um fich über Gottes Gutigkeit zu freuen, so wohl obiektiv mas das mollen betrift als auch subjektip mas das konnen betrift.

Beill die Thiere unvernünftig find, weill den Thieren die ver-68 nunft mangelt, so ift dieses die ursache, das den Thieren subiektiv 10 das konnen, und obiektiv das wollen mangelt. Es ift mir aber unbegreiflich, mas die urfache fein mag, das meinem vernunftigen Bruder Immanuel Rant entweder obiektiv das wollen, oder subiektiv bas konnen mangelt. ob 3ch 3hr allgemeines geset ber morall jerig oder richtig verstehe das weiß ich nicht. Ich hoffe aber sie werden 15 aus liebe zur Pflicht Ihres eigenen gesetzes mir antworten, mir schreiben, was doch die Beimliche ursache sein möchte das fie fich nicht, eben so wohl als ich sich barüber freuen können, das Gott so gutig ist als Er ist. 3ch verharre in dieser Erwartung zu sein ein Pflicht Liebender 20

Freund und Diener S: Collenbusch

Gemarde den 30 Mert

1796

698a [663a].

Bon Jacob Sigismund Beck.

Erwähnt 721.

Um Oftern 1796.

25

30

699 [664]. Bon Matern Reng,

Burgb. den 1. Aprill.

1796.

Enere Wohlgebohrn

Erwarten ja von mir feine Berficherungen meiner fortdauernden Ergebenheit gegen sie; ich setze beswegen auch alle Erklarung meiner Sochschätzung gegen sie ben seite; aber unangenehm wird es Ihnen 35 nicht fenn, wenn ich Ihnen, wenigstens überhaupt (benn en Detail werde ich es öffentlich also auch ihnen bekannt machen) den Zuftand

der fritischen Ph[i]l[osoph]ie im katholischen Teutschland bekannt mache. Hier sahre ich ungehindert fort theor. u. pract. Phlie nach ihren Grundssätzen zu erklären, auch Aesthetik wird vom Pr. Andres nach Ihren Grundsätzen gelehrt. Die Professoren der Theologie und Rechtsgelahrts heit modeln fast alle, wo nicht die Wissenschaft, die sie lehren, wenigstens die Art, ihres Bortrages nach den nämlichen Grundsätzen, so gar behm Religionsunterricht, benutt man ihre Grundsätze, in Catechese u. in Predigten: blos, um Kantische Phlie beh mir zu hören, kommen 69 Viele fremde hieher; und mein Fürst, der mich sehr unterstützt, nahm mir alle übrigen Geschäfte die ich sonst dabeh besorgen mußte, ab, damit ich mich der Phlie allein widmen könne.

Nicht gar so helle, doch ziemlich hell sieht es auf den hohen schulen, Bamberg, Heidelberg, u. andern katholischen schulen aus, desto sinsterer ist es aber in Bayern, schwaben u. der katholischen schweiz, ich machte eine Reise in diese 3. Länder, u. hosse Nuzen gestistet zu haben; da in diesen kathol. Ländern die schulen meistens von Mönchen besorgt werden, die aber nur nicht nach einem teutschen Vorlesduch lesen dürsen, nach einem protestantischen (so sagen sie) gar nicht, so habe ich diesen schulen zu lieb über theor. Phlie ein Vorlesduch in latein. 20 sprache geschrieben, welches aber erst nächstens gedruckt wird; auch in der italienischen u. französischen schweiz wünschte man über Kant's Phlie eine Erklärung in lateinischer sprache; Pr. It zu Bern bat mich deswegen, so etwas zu besorgen.

Ich fan ihnen nicht beschreiben, wie enthusiastisch auch jene, die 25 sonst ihren Grundsatzen nicht gut waren, so gar unsre Damen jetzt für sie eingenommen sind, da wir in mehreren Zeitungen gelesen haben, daß sie als Gesetzgeber, als stifter der Ruhe u. des Friedens nach Frankreich gerusen worden sehn, u. dazu von ihrem Koenig Erlaubnis erhalten haben; auch ich bekomme jetzt von mancher Dame ein freundsticheres Gesicht, als zuvor.

Auf die Frage: ob die Nachricht gegründet sen, bat ich Hrn Hofpr. Schulte um eine Antwort, weil sie dazu nicht Zeit haben. Ich bitte sie um Ihre fernere Freundschaft u. erharre

Ew Wohlg.

Dienstfertigster Diener Reuss Prof

35

700 [665].

### Bon Chriftoph Friedrich Ammon.

Göttingen am 9n April 1796.

Sie haben, vortreslicher Mann, meine früheren Arbeiten Ihrer Aufmerksamkeit gewürdiget; erlauben Sie mir gütigst, daß ich Ihnen 5 70 auch die Fortsetung ehrerbietigst überreichen darf. Mögten besonders meine Ideen über die Bunder verdienen, von Ihnen geprüft zu werden, da es mir scheint, daß einige Ihrer Verehrer die Kritik der reinen Vernunft gar sehr zur Unterstützung ihrer mystischen Theorien von den Bundern mißbrauchen.

Mehr zu schreiben, wage ich nicht, da ich aus den öffentlichen Blättern weiß, wie sehr man im Inn- und Auslande Ihre kostbare Zeit in Beschlag nimmt. Erhalten Sie mir Ihr gütiges Andenken

und überzeugen Sie fich von der unwandelbaren Berehrung

Thres

ehrerbietigsten Ammon.

15

20

25

700a [665a]. Von Friedrich August Hahnrieder.

9. April 1796.

Erwähnt 702.

701 [666]. Bon Hieronymus Gottfried Wielfes.

Moscou den 15ten April. 1796.

S. T.

So lange ich lebe, Mein geehrtester Lehrer und bester Freund! wird das Andenken, was ich Ihnen schuldig bin, in meiner Seele nicht erlöschen. Ihnen und Ihrem Unterricht danke ich die Weise meines Lebens und die ganze Faßung meines Gemüths Urtheilen Sie, wie sehr es mich schmeicheln muß, wenn Sie mich Ihrer Freunds 300 schaft versichern laßen! Diese ist mein Stolz. Ich würde der glückslichste Mensch sehn, wenn die Vorsehung mir noch erlauben wolte, Sie zu sehen, Sie zu sprechen. Mein Vorsatz auf vaterländischem

Boben die letzte Ruhe zu genüßen ist vest: aber wie kan ich das große Buch fragen, welches unsere Schicksale bestimt? — Was habe ich Ihnen nicht zu sagen! — was habe ich nicht von Ihnen zu hören! — Leben Sie theurer Mann noch lange! — Ihre Freunde, das ganze menschliche Geschlecht, bedürfen Ihrer. —

Möge Ihre Freundschaft für mich immer so warm senn, als die 71

Ehrerbietung mahr ift mit welcher ich ohne Aufhören bin

Em. SochEbelgebohrnen

ganz ergebenst gehorsamer Diener Wielkes.

# 702 [667]. An Friedrich August Hahnrieder.

16. April 1796.

Em: Hochedelgeb.

Buschrifft vom 9 ten April c. enthält so subtil ausgedachte Scrupel und moralische Bedenklichkeiten irgend ein Amt zu übernehmen in sich, zugleich aber auch einen so unwandelbaren Borsat der Beharrlichkeit ben dieser ihrer Meynung, daß aller Bersuch Ihnen denselben, wenn gleich mit triftigen, nicht weniger moralischen, Gründen auszureden,

20 vergeblich zu senn scheint.

10

Noch bleibt aber doch ein Vorschlag, der Ihrem eigenen Plane analogisch, nämlich kein Amt, sondern eine Commission betrifft, übrig und der Sie dahin leiten könnte, wohin sie selbst wünschen, nämlich im Unterricht Anderer ihre Beschäftigung zu suchen. — Wenn Sie 5 sich nämlich "in der reinen Mathematik, der Algebra und der Fortissication" wie Sie sich äußern, stark gnug fühlen, so würden Sie auch sehr leicht die Feldmeskunst hinzusehen können. — Nun haben des Hen Etakminister Baron v. Schroetter Excell. vor etwa 4 Wochen unserem Professori Matheseos Ordinario zu wissen thun lassen, daß eine große Vermessung, der ieht preussischen (ehedem zu Pohlen gehörigen) Länder, vor sich gehen soll und von gedachtem Professore, Herren Hospprediger Schultz, darüber Vorschläge verlangt, an welchen Sie so bald der Plan zur Aussührung gereisst ist, sich wenden und dann das übrige veranstalten können.

Hiezu und zu allen übrigen wohlgemennten und redlichen Absichten wunsche das beste Glück und bin mit aller Hochachtung

Em. Hochedelgeb. ergebenfter Freund und Diener

Koenigsberg ben 16! April 1796 I Kant.

703 [668]. Von Daniel Jenisch.

20. April 1796.

10

Sendichreiben

an Herrn Professor Kant in Königsberg. Berehrungswürdiger Greis!
Inniast-aeliebter Lehrer!

Denn des unschätzbaren Glücks erfreue ich mich, den ersten Tief= 15 benker des Jahrhunderts, den sossov Teutschlands, als denjenigen nennen zu können, dessen Lehren, von ihm selbst vorgetragen mit jener Stimme der durch ihre eigne Anspruchlosigkeit überzeugenden Wahrheit, mit jenem Ernst, jener Würde, womit die Weisheit selbst ihre Zuhörer ermahnen würde, den ungebildeten Geist des sechzehnjährigen Jünglings 20 erleuchteten; dessen Hand mich in das Gesilde der Wissenschaften eins sührte, welches damals so ausgearbeitet vor mir lag, und, durch die Geringsügigkeit meiner Kräste, in der Folge sür mich so enge beschränkt ward; dessen edle Theilnahme endlich gewisse wesentliche Abschnitte des sich selbst überlassenen Jünglings, und durch diese, auch des Mannes, 25 bestimmte.

Wäre der, von Teutschland immer mit Ehrfurcht ausgesprochene, Name Kant, seit mehr als einem Dezennium insbesondere, auch nicht die Losung des ungetheiltesten Ruhms und litterarischer Verdienste, wie er es nun, so allgemein-anerkannt, ist: so würde noch der Gedanke, 30 zu den Füßen dieses Weisen gesessen zu haben, mich immer begeistern: so würde das Gefühl, daß er es einst würdigte, mich seiner Theilenehmung nicht ganz gleichgültig sehn zu lassen, noch ein Stolz für mein Herz sehn.

Denn so viele Jünglinge, benen Sie vorsorgender Bater waren; 35 so viele Bohlthaten, deren Segen der Genießer empfand, ohne die

72

Hand zu kennen, aus welcher sie ihm zuflossen; so viele Handlungen der anspruchlosesten Gemeinnühigkeit, der reinsten Wahrheit= und Tugendliebe, reden es laut, daß Kant, der Weise, der Mensch, eben so sehr die Achtung der Welt, als, der Tiefdenker, ihre Bewunderung sehn muß; daß er jene erhabene Sittenlehre, die er vorträgt, aus seinem eigenen Herzen abschrieb; daß er der kategorische Imperativ seines eigenen Spstems ift.

Der sechzehnjährige Jungling ift ein und breißigjähriger Mann 73

geworden.

Aber die Gefühle der Dankbarkeit, der Ehrfurcht, der Hochachtung, erfüllen, ungeschwächt und unvergeßlich, diese Seele: und werden nur mit dem Herzen zugleich ersterben, welches sie so lebendig durchwallen.

Als Kosmopolit, als Mensch, als Ihr Schüler, überschaue ich, mit jedem ausmerksamen Beobachter der Fortschritte des menschlichen 15 Geistes, nicht ohne den reinsten Wonnegenuß, die unschätzbaren Vortheile, welche durch Ihre Bemühungen unserm teutschen Vaterlande, unserm Jahrhundert, schon seit der kurzen Zeit der Verbreitung Ihrer unsterblichen Werke, erwachsen: erwachsen sind für die Berichtigung, Erweiterung und Vervollkommnung wesentlicher und vielleicht der wesentlichsten Theile menschlicher Erkenntniß; und — was noch mehr als dies sagen will — für den höheren Schwung des Denkens und Forschens, mit welchem Sie eine so große Menge vortreslicher Geister unter Ihren Zeitgenossen angeregt.

Die alten Fehden der Vernunft mit sich selbst sind mit einer 25 Unbefangenheit, einer Strenge beleuchtet, mit einem Tiefsinn durchforschet, wie sie's in den Jahrbüchern der Philosophie noch nie waren:

find vielleicht auf immer - entschieden.

Der herrschende Materialismus unserer philosophischen und theologischen Moralspsteme weichet, beschämt und verwirrt, dem erhabenen 30 System der Würde der Menschheit: und die von je her dunkelgeahnete, von allen edlen Herzen lebendig-gefühlte reine Gesetzebung der Bernunft für die Handlungen denkender Naturen, strahlet, durch Ihren Tiessinn geläutert von jeder fremden Beimischung, in verklärter Glorie.

Natur= und Bölker=Recht, von einigen unserer besseren Beisen sogar einer menschheit-unterjochenden Politik gefährlich angebogen, ers heben, die Tafeln ewiger Gerechtsame in der Hand, welche der Königs=

berger-Lykurg uns aufgezeichnet und erklaret hat, eine freie, stolze Stirn, und tropen jeder gegenwärtigen und jeder kunftigen Tirannensophisterei.

Die Prinzipien des Schönen und Erhabenen sind, mit bewundernswürdiger Mikroscopie acht-philosophischer Analyse, bis in ihre ursprünglichen Bestandtheile zerlegt, und schöne Kunst und Genie 5 lernen, ihre glücklichsten Kraftäußerungen auf die höchsten Zwecke 74 der Menschheit, auf wahre Beredelung des Geistes und des Herzens, hinrichten.

In diesen, und so manchen andern Wissenschaften, sind, Dank sey's Ihrem alles-durchschauenden Scharssinn, verjährte Borurtheile widerlegt 10 und niedergekämpst; tiesgewurzelte Irrthümer ausgerottet; alte Wahrscheiten neusbeleuchtet; neue entdeckt.

Die Telescope, die Mikroscope liegen da, Arbeiten Jhres Genies: und erwarten — jene ihre Hevelius und Herrschel; diese — ihre Reaumure und Löwenhooke.

Nicht minder schähenswerth, und schähenswerther vielleicht als alles dies, ist der Geist des ernsten Nachdenkens, der anhaltenden Prüsung, des tieseren Forschens und Eindringens, den Sie durch Ihre Werke einer Zeitgenossenschaft mitzutheilen gewußt, die, angesteckt mit jenem, des Jahrhunderts der Vernunst so unwürdigen, Sinn der 20 Kleinlichkeit, der Flatterhaftigkeit, der oberstäcklichen Beurtheilung der Dinge, die Untersuchungen über gewisse wichtige und angelegentliche Wahrheiten, (vielleicht die angelegentlichsten und wichtigsten unter allen) nicht allein ganz aus dem Auge, sondern sogar fast alles Intersesse das das verloren hatte.

In der That! der Verfasser der unsterblichen Werke der Aritik der reinen Vernunft, der praktischen Vernunft, der Aritik der Urtheilsekraft, mußte seine Zeitgenossen durch diesen Tiessun, diese Fruchtbarskeit der Ideen, diese außerordentliche Feinheit in der Zerlegung der Begriffe, in Erstaunen sehen, die uns jezt aus denselben entgegenstrahlen; 30 wenn es ihm gelingen sollte, was ihm nun so glorreich gelungen ist: den alleseverslüchtigenden Leichtsinn des Jahrhunderts zur ernsten Beisheit, die allesentscheidende, und nichtsergründende Oberslächlichskeit zu der äußersten Anstrengung der Denke und Forsche Kraft, zurückzurusen; alte, längstevergessene, längstentschiedenzgeglaubte Streitigs 35 keiten zum Gegenstande der eifrigsten Untersuchungen zu machen; und den Zeitzgeist kleinlicher Gewinnsucht, tändelnder Kunstliebhaberen,

und fentimentalisirender Moral, in die — gleichsam atherischen — Regionen der feinsten Speculation emporzuheben.

Denn ansehnlich ift die Zahl scharfsinniger Geister, welche, durch das tiefere Studium Ihrer Werke belebt und gleichsam angeglüht, sich wörtresen Geist des Zeitalters hinausschwingen; und, zum Theil, als vortresliche Denker und geschähte Schriftsteller in Teutschland glanzen.

Bon welcher Achtung ich gegen einige derselben durchdrungen bin, 75

bas zeigt so manche Stelle dieses Werkes.

Aber wenn die Gaben des Himmels selbst von Menschen-hand 10 so oft und so mannigfaltig gemißbraucht werden: wie konnten die Früchte Ihres Geistes diesem allgemeinen Loose der Dinge entgehen?

Mit Unwillen bemerket der unpartheilsche Beobachter der neuesten philosophischen Litteratur: daß jener analytische Geist, der, in Ihrer Hand, ein Mikroscop ist, vor welchem die Natur jede tiefliegenoste, vers borgenste Feinheit in dem Denks und Empfindungsgeschäfte unseres Geistes zu entschleiern scheint, von so vielen andern Händen nur gesbraucht wird, um dürre Strohhalme zu zergliedern, und Sonnensstäubchen zu zertheilen.

Mit Unwillen hört er aus dem Munde der Jugendführer auf 20 höhern und niedern Schulen, daß über den, nur für auserlesene und mannigfaltig-geübte Denker berechneten Formal-Renntnissen, gründliches Studium reeller Wissenschaften, von den Jünglingen gefährlich vernachlässiget, und alte Bahrheit (wenn gleich mit der neuesten Ansicht derselben keinesweges im Biderspruch) verschmäht, ver= 25 höhnet wird.

Nicht ohne kränkendes Gefühl für den Ruhm teutscher Nation, als einer der glücklichsten Selbstdenkerin unter ihren eurspäischen Schwestern, sieht er, durch das tiessinnigste und jede Schwinge der Denkkraft mächtig-anregendste aller philosophischen Systeme, jenen niedrigen Beist scholastischer Polemik und sclavischen Nach-betens von neuem sein Haupt erheben.

Mit einer, an Ekel gränzenden, Empfindung sieht er Teutoniens schöne Sprache — in Abhandlungen und Werken, die der allgemeinen Belehrung und Beredelung gewidmet sehn sollen, verzerrt, entstellt durch Transscendentalitäten und Terminologien, deren sich nur der große Stifter des kritischen Systems, als unentbehrlicher Werkzeuge philosophischer Analyse, zu bedienen berechtiget war; er, der seine Leser,

76 Brief 703

für ben kleineren Verlust der zierlichen Hulle des Ausdrucks, durch den Gehalt des in der Hulle verborgnen Saamens so reichlich zu entsichäbigen weiß, eines Saamens, fruchtschwanger von Ideen zu neuen Anpstanzungen im Reiche der Wahrheit.

Man glaubt, die Ideen des ersten der Denker erschöpft zu haben, 5 wenn man seine Formeln ausspricht; man glaubt, tiessinnig zu schreiben, 76 weil man sich dunkel ausdrückt; man glaubt sich Denker, weil man das Gedachte eines Andern classificiert; man glaubt sich Kant, weil man Kanti-aner ist.

Und worin liegt es, daß wir bei allen, zum Theil sehr verdienst= 10 lichen Commentaren über Ihr Lehrgebäude, seit beinahe funfzehn Jahren, noch immer gleichsam nur in den Borhallen verweilen?

Worin ist die Ursache zu suchen, daß eine große Masse wichtiger und höchstefruchtbarer Ideen in den unsterblichen Werken Ihres Geistes unbeleuchtet, ungeprüft, und, am allermeisten, ungebraucht und unges 15 nuzt daliegt? Die Ursache, daß einiger Ihrer Werke, daß z. B. der metaphysischen Anfangsgründe\*) der Naturlehre, von den erklärtesten Anhängern Ihres Systems kaum erwähnet wird? Die Ursache, daß man selbst über gewisse Grundbegriffe der kritischen Philosophie, nicht bloß unter den Philosophen überhaupt, sondern, wie es scheint, unter 20 den Stammhaltern derselben sogar, nicht einig ist? Worin liegt es endlich, daß der Versasser der Vernunftkritik sich noch immer mehr übersbaut, als auf seinen Fundamenten weiter fortsgebaut sieht? Und das leztere war doch, wenn mich nicht alles täuscht, was ich je aus Ihrem Munde vernahm, Ihr einziger Wunsch!

Wenn es schwer, wenn es schwerer als bei irgend einem der jemaligen philosophischen Systeme, ist, den Tiefsinn Ihrer Untersuchungen zu erreichen: diesen Tiefsinn, hinter welchem Aristotelische Analytik, Leidnitzischer Feinblick, und Humische Dialektik, unabsehdar weit zu-rückebleiben; so wünschte ich, daß irgend einer der vielen treslichen 30 Geister, die Ihren Werken ihren Fleiß und ihre Talente widmen, diezienigen Stellen derselben, wo Sie, wie der Dichter in den Momenten schwungvoller Begeisterung, gleichsam von dem hellesten Glanz philos

<sup>\*)</sup> herr M. Bed, ein eben fo grundlicher, und Kenntnifvoller, als bescheibener Denker, hat, nur vor einiger Zeit, und nicht ohne Glud, angefangen, dies außerst 35 wichtige Werk zu erläutern.

sophisch-deutlicher Anschauung umleuchtet, schreiben, — ausheben, zus sammenordnen, hier, dort eine einzelne Bemerkung einschieben, und so — der Welt ein Werk liefern möchten, betitelt: Kant, sein eigener Commentator; ohngefähr so, wie man ein "Leben Friedrichs II." mit den eigenen Worten des großen Monarchen hat.

Denn wenn gleich Sie selbst, verehrungswürdiger Lehrer, sich die Gabe der Verdeutlichung in einem Ihrer Werke abzusprechen scheinen: 77 so glaube ich doch, selbst durch das neuere Studium derselben, mich überzeugt zu haben, daß es fast keinen einzigen, noch so schwierigen Begriff Ihres Systems in allen seinen Fugen giebt, den Sie nicht, in irgend einer Stelle, mit aller möglichen Deutlichkeit dargestellt hätten: so daß mir kein Commentar, mit allen Umschreibungen, mit aller Ründung des Ausdrucks, an die Evidenz Ihrer eigenen Darsstellung hinanzureichen geschienen.

Durfte ich's mir aber erlauben, aus der Ferne, in welcher die 15 Ehrfurcht mich, als einen ber unbedeutenoften Ihrer Lehrlinge, billig halt, Ihnen gleichsam naher zu treten: so murbe ich es magen, Ihnen einen Wunsch vorzutragen, von welchem ich weiß, daß ein großer Theil grundlicher Denker und Berehrer Ihres Shiftems ihn in feinem 20 Bergen hegt: und dies ift fein andrer, als ber: bag ber große Stifter des fritischen Syftems, (ber bis dabin faft bei allem Befchrei feiner Gegner, - fo wie noch vielmehr bei gemiffen übertriebenen Lobpreisungen jugendlicher Schwarmerei, fehr gleichgultig - ungeftort in ber reinen unbewölften Region vorurtheilsfreier und leibenschaftlofer 25 Untersuchung zu verweilen, und immer neue Bahrheiten zu entbeden ichien, indem man den Werth der alten falfchlich bezweifelte, ober auch thöricht überschätte) daß er es einst murdigen möchte, in einem litterarifden Bermadtniß die Belt zu belehren über ben Grad ber Unspruchsfähigkeit einiger ber allerneuesten Erweiterungen ober 30 Begrundungen seines Suftems: wofern er anders nicht, vielleicht nur defto weiser, beschlossen hat, auch hierüber der Zeit, dieser Mutter ber Bahrheit, allein nur die Entscheidung zu überlaffen.

Das Werk, welches ich hier, mit Ihrem Namen an der Stirne, über das ungeheure Ganze Ihres Systems dem philosophischen Publistum Teutschlands vorzulegen wage, ist die Frucht der, nach mehr als zwölfjährigem Schlummer wiederserwachten Liebe zur Spekulazion, einer Geistesbeschäftigung, die ich von jeher als wesentliche Handleitung

zum Tempel der Wiffenschaft, nie aber als Ziel und Zwed aller Beisheit betrachtete, und immer betrachten werde.

Ich darf nicht bescheiben sehn; ich darf nur von meinem mir selbst so fühlbaren Unvermögen so lebendig überzeugt sehn, als ich es wirk- lich bin, — um, wenn ich mich in die glänzende Reihe der Philosophen 5 Teutschlands einzudrängen scheine, jenes

Non tali auxilio, nec defensoribus istis

Tempus eget.
auf mich anzuwenden.

78

Virgil.

Aber mir war es wichtig, mußte es wichtig senn, Ihr Lehrgebäude, 10 bessen einige wesentliche Theile, z. B. der ästhetische und teleologische, erst während meiner Abwesenheit aus Preußen, von Ihnen ausgearbeitet und vollendet erschienen, in seinem ganzen Umfange zu überschauen, mich von der durchgängigen Haltung seiner Fugen, von der Festigkeit seiner Gründe zu überzeugen, und mich des großen Baumeisters zu 15 freuen.

So wichtig indessen mir dies sehn mußte: so wurde ich doch, durch die eigenthümliche Bendung meines Geistes in sehr verschiedenartige Felder der Bissenschaft hingeleitet, von dem, nur sehr wenigen zugänglichen, Bezirk transscendentaler Spekulazion mich auf immer 20 entsernt gehalten, wurde meine unbedeutenden Untersuchungen dieser Art wenigstens nie dem Publikum mitgetheilt haben, wie ichs auch dies dahin gethan: wosern nicht die wiederholt-aufgegebene Frage der Königlichen Akademie über die Fortschritte der Metaphysik, mir, bei sehr zufälliger Muße von einigen Monaten, Ausmunterung gewesen 25 wäre, meine etwanigen Ideen über das Ganze Ihres Systems einer Gesellschaft von Philosophen vorzulegen, die — wenigstens frei von dem herrschenden Partheigeist unserer philosophischen Gerichtsstühle, — ihre Urtheile aussprechen.

Denn die akademische Frage an sich lag weniger in meinem 30 Plan, wie ich sie denn auch, in dem Berfolg des Werkes, diesem Plan nur angebogen; um mich denjenigen Untersuchungen, die mir eigent- liches Ziel waren, desto ungehinderter zu überlassen.

Schon die Ausdehnung des Werks auf Moral, natürliche Religion, und Aefthetik, beweist die Verschiedenheit meines Ziels von demjenigen, 35 welches die akademischen Preisbewerber im Auge haben mußten.

Demohngeachtet fann es mir nicht anders als aufmunternd fenn,

daß die Afademie unter den mehr als dreißig Abhandlungen, melde ihr über ihre Frage eingereicht wurden, - (ein Reichthum, ber in einer so Philosophen-reichen Epoche als die gegenwärtige in Teutichland, niemanden befremden fann) meiner Geringfügigkeit einige 5 Aufmerksamkeit bewiesen, und berselben das Accessit zuerkannt.

Täuscht mich nicht alles: so kann ich von diesem Werk wenigstens 79

so viel fagen:

Daß der Ideengang deffelben von allen, über Ihr Spftem erfcienenen Kommentaren, moge das Suftem durch diefelbe verdunkelt 10 oder erhellet, neusbegründet! oder sogar erweitert!! worden senn, schlechterdings unabhängig ist:

Daß ich, da man bei dem ungeheuern Umfange, und der - fast möchte ich fagen — ins unendlich feine gehenden — Zusammengefest= heit Ihres Lehrgebäudes, über den Theilen fehr leicht das Ganze aus 15 bem Auge verlieren fann, forgfältigft immer das Bange, nach feinen

Grunden und Resultaten, im Auge zu behalten gesucht:

Daß ich, da ich einen Kant groß genug glaube, um auch andre Philosophen ihm zur Seite anzuerkennen, bei ber Rusammenftellung ber verschiedenen Syfteme, mit jener Gerechtigkeitsliebe verfahren gu 20 haben glaube, die jeder unbefangene Brufer der Bahrheit schuldig ift:

Daß ich die bewundernswürdige Fruchtbarkeit einiger Ihrer großen Ideen zur Erweiterung des Gebiets auch anderer, als transscenden-

taler, Wiffenschaften, gezeigt \*):

Daß ich endlich, unbefangen in meinen Untersuchungen, und von 25 keiner Parthei, felbst nicht von der Ihrigen, als in fo fern fie mir die Parthei der Wahrheit zu senn scheint, absichtlich keine wichtige Stelle Shres Syftems unbeleuchtet, feinen grundlichen Ginwurf unberührt gelaffen.

Denn nach meiner eigenthumlichen Absicht follte dies Wert, fo 30 viel der Raum, und noch mehr meine Kräfte, nur immer gestatten, Darftellung, Erläuterung und Prüfung der Grunde und des Berthe Ihres gangen Lehrgebäudes fenn.

<sup>\*)</sup> Gine biefer Ideen, nemlich bie Idee eines philosophischefritischen Borterbuchs ber Sprache, habe ich mir felbst zu bearbeiten vorgesett: und die Einleitung 35 zu einem folchen Berf, nebft feche ober acht Artifeln eines folchen Borterbuche, werbe ich, ba fie ichon ausgearbeitet ift, mit kommender Michaelis-Meffe ben philosophischen Sprachforschern Teutichlands gur Brufung vorlegen.

80 Brief 703

Der Abschnitt von der Aesthetik, wo ich, als über Lieblingsgegenstände meines Geistes, so viel zu sagen hatte, hat wegen der Anschwellung des Werkes, sehr ins Kurze gezogen werden muffen.

30 Ich schmeichele mir, verehrungswürdiger Lehrer, in keinem wesent= lichen Theil Ihres ganzen Lehrspstems mit Ihnen verschiedener Mei= 5

nung zu fenn.

Bohl aber durfte dies in einzelnen, minderwesentlichen Theilen besselben, hier, dort, der Fall senn.

Weit entfernt bin ich, meinen Bemerkungen einen höhern Werth, ober eine unbezweifelbare Richtigkeit deswegen beizulegen: weil ich des 10 Gluds genoß, Ihre Lehren, sechs Jahre hindurch, aus Ihrem eigenen Munde zu hören.

Rann man doch der leibhafte Sohn eines großen Dichters senn: und daben noch — fehr schlechte Verse machen!

Werte des Geistes sind, wie die Gaben des Himmels, Gemeinguter: 15 wer den wurdigsten Gebrauch davon macht, dem nuben sie am meisten.

Dem unbefangensten Prüfer, und der gludlichsten Prüfungsgabe allein, öffnen fich die Thore des Tempels der Wahrheit.

Da ich meine Untersuchungen mit der absolutesten Independenz von allen philosophischen Partheien, von Anti-Kantianern, Hypo= 20 Kantianern, und Para-Kantianern niederschrieb; und in dem, zum Erstaunen zahlreich besetzen, transscendental-philosophischen Konvent Teutschlands keine Stimme habe, noch jemals zu haben wünsche; so kann ich mir wegen dieses Werkes, als einer Art von "Petition of Rights" zum voraus gewisse Wegwerfung ahnden: indem die neuesten 25 Rechte der Philosophen mit den Rechten des Menschen sast in keinem geringern Widerspruch zu stehen scheinen; als, nach einem alten Sprichwort, das juristische Recht mit dem rechten Recht.

Sollte indessen die Unordnung, welche noch fortdauernd die Ordnung des Tages ist, einst aufhören: sollte der große, in seiner eigenen 30 Sache dis dahin immer so erhaben-sprachlose, Vorsiger\*) des Convents am Pregel-strom, einst durch ein paar Worte den Tag der

<sup>\*)</sup> Wiber seinen eigenen Willen, (bas burfte ich fast zu versichern wagen können) möchte der Stifter der kritischen Philosophie zu dieser Stelle wohl gemählt senn! Denn der Königsberger-Newton wollte, wie der brittische, nur der Wahr- 85 heit eine Parthei machen.

Ordnung zu schaffen belieben: dann, und dann allein vielleicht, durfen die Denker Teutschlands hoffen, ruhige, partheilose, unbefangene Prüfung ihren Thron wieder-einnehmen zu sehen, eine Prüfung, wie sie allein der Bahrheit würdig ist.

Aber fern, fern sei alle Autorität aus dem Reiche der Bernunft! 81 fern — felbst die Autorität eines Kant!

Die Wahrheit ift ein Saat-korn, welches die Zeit allein pflegt und zur Reife bringt:

Opinionum commenta delet dies: naturae judicia illustrat.

Sindlich der Denker, dessen commenta zugleich naturae justicia find!

Ein Bunsch an die Herrn Philosophen sei mir noch erlaubt: nämlich der: zu prüfen, ob in diesem Werk eine gewisse Masse von 15 Denkkraft sichtbar ist; selbst da, wo ich, entweder blos nach ihrer Meinung, oder auch wirklich, von der Wahrheit abzuirren scheine.

Ich wenigstens habe nur zu oft in vielen selbstgedachten Frethumern mehr Denkfraft gefunden, als in nachgebet eten Wahrsheiten: und ich gestehe daher auch aufrichtig, daß ich in gewissen, 20 selbst auf Mißverstand gegründeten, Einwürsen gegen das kritische System mehr Auswand von Scharssinn entdeckt zu haben glaube, als in gewissen Vertheidigungen desselben.

Aber Ein Wort des Tadels aus Ihrem Munde, innigst-geliebter Lehrer, wird mich mehr demuthigen, als zehn herabwürdigende Necen= 25 sionen; so wie Ein Wort der Zufriedenheit aus demselben Munde mich mehr ehren müßte, als jede Lobpreisung anderer.

Der Genius Teutschlands lasse den ersten Tiefdenker des Jahrhunderts noch lange unter uns verweilen; und ihn die erstaunenswürdigen Kräfte seines Geistes so ungeschwächt verherrlichen, als wir 30 sie ohnlängst nur noch in dem Werk "zum ewigen Frieden", und in der Abhandlung "über das Organ der Seele" bewundert haben.

Noch einmal nähere ich mich, voll Ehrfurcht und Dankgefühl, meinem und meines teutschen Baterlandes großem Lehrer; und zeichne mich (o daß ich dieses Nahmens immer würdig sein möchte!)

35 Berlin den 20. April

10

1796.

Ihren immersverpflichteten Schüler, D. Jenisch.

704 [669].

# Bon [Woldemar Friedrich] Freiherrn von Ungern-Sternberg.

12. Mai 1796.

hochzuehrender he Professer.

Ein russischer Offizier von der Reiterei besuchte Sie auf seiner 5 Durchreise durch Königsberg zur Armee — Derselbe din ich. Ich ging als Courier von unserm Hofe, und eilte zur Lorbeererndte nach Tschekutzin. Den Lorbeer Ihrer Bekantschaft nahm ich gerne mit, denn obgleich ich viele Helden gesehn habe, so kannte ich doch nicht den, welcher sein und das kommende Zeitalter überwunden hat. Ge- 10 wiß macht es Ihnen, als einen ächten Cosmopoliten Freude, wenn ich Ihnen sage, daß Ihre Philosophie mit Bergnügen und Fleiß in Liefland, meinem Baterlande, studiret wird. Lange binn ich in den philosophischen Wäldern und Morästen geirret, dis mich die Wahrheit in der Gestalt Ihrer Eritik der reinen Bernunft, herausleitete, und mir 15 jeden Abweg kennen lehrte. Ich statte Ihnen meinen Dank durch dieses Denkmahl ab, welches Ihnen meine Muse errichtet, und habe die Ehre mit der größten Hochachtung zu sehn Ihr

gehorsamster Diener

20

Arh: v: Ungarn Sternberg

Peterburg den 12 Mai 1796.

P. S. Wenn ich mit einem Briefe von Ihnen beehrt werden soll so sein Sie so gütig selbigen gerade à Peterbourg unter dem Couvret des hiesigen Postdirecters Hahn zu addressiren, welches das sicherste ift. 25

# **705** [670].

### Bon Chriftoph Friedrich Heilsberg.

22. Mai 1796.

Meine Frau wünscht von denen englischen Bohnen, die Ew: Wohlgebornen wegen ihres fürtrefflichen Geschmacks so sehr empfolen, 30 etwas zur Aussaat zu erhalten; ist es moeglich ohne Beschwerde durch dero Vermittelung eine kleine Hand voll zu bekommen; so bitte ge=

legentlich barum, umb eine Probe zu machen, ob fie im Preufsischen 83 Boden gerathen werden

Heilsberg ben 22 May: 1796.

### 706 [671]. Von Daniel Jenisch.

22. Mai 1796.

Wohlgeborner,

5

Hochzuehrender Herr Profesor!

Der, der sich so lange nur in der Stille, aber mit dem danksbarsten Herzen, Ihren Schüler, Ihren Berpflichteten, nannte, hat es endlich gewagt, sich öffentlich dafür zu erklären; hat es gewagt, über das Ganze Ihres philosophischen Lehrgebäudes ein Werk zu schreiben, und dies, mit dem Imprimatur der Kgl. Akademie der Wißenschaften, 125 den Augen des, auf Sie hingerichteten deutschen Publikums vorzulegen. Ia er hat demselben so gar ein Sendschreiben voll Dankgefühls des tiesverpflichteten Schülers, 11. voll frehmuthiger Außerungen des Mannes, an Sie selbst, Verehrungswürdiger, vorgeschickt.

So manches hatte ich mir von je her vorgesezt, den ersten Tief=
20 denker des Jahrhunderts schriftlich zu befragen! Ich habe den Weg des Druks gewählt, und in diesem Werk alles das vereiniget, und gleichsam auf einen Haufen gelegt, was ich über Ihr ganzes System je dachte, empfand, u. selbst entwickelte.

Ich bin so fren gewesen, ben der verdrießlichen und ganz Deutschland anstibsigen Uneinigkeit Ihrer andern Schüler und Varthennehmer, ohne alle Zudringlichkeit an Sie selbst, und an Ihr Urtheil, zu appelliren.

Darf ich so fren senn, Sie, Verehrungswürdiger! hier schriftlich noch einmal in aller Ergebenheit zu ersuchen, mir, wenn Ihre, dem Ruhm Deutschlands so theuren, Stunden Ihnen einst und wär's nach langer Zeit, einen verlornen Augenblick finden laßen sollten, die Ehre eines Schreibens zu gönnen, in welchem Sie mir über die wichtigsten Puncte meines Werks, hier, dort einen Wink ertheilten, in wie fern ich Ihrem Sinne gemäs geurtheilt?

Mir kan es daben wohl einzig um die Selbstbefriedigung 35 meiner eigenen Wisgier und des Studiums Ihres Systems zu thun sehn: denn ich kenne die erhabene Bedächtlichkeit Ihres Geistes, nichts bem Publikum vorzulegen, was die Umstande untersagen.
84 Und würde daher auch in keinem Fall von Ihren Aeußerungen über mich selbst, oder andere, selbst nicht einmal für meine Freunde, viel weniger denn für das Publikum, Gebrauch machen. Der Verfaßer so vieler unsterblichen Werke hat nicht Zeit, lange Briefe eines so uns bedeutenden Mannes, als ich bin, zu lesen.

Ich mage es, meine eben-vorgebrachte Bitte um eine — wenn auch noch so lange, verzögerte Antwort, u. war's auch nur über das Ganze meines Werks, zu widerholen; und nenne mich mit dem dantbarften Herzen,

Berlin
den 22. Man
1796.

Em Wohlgebornen!
Meines Hochzuschrenden Herrn Profesors
verpflichtetster Schüler
Dan. Jenisch,
Brediger an der Nicolai= u. Kloster=Kirche

707 [672]. Von Georg Samuel Albert Mellin.

23. Mai 1796.

10

Wohlgeborner Herr,

Höchstzuverehrender herr Professor,

Mit einer Ew Wohlgebornen leichterklärbaren Schüchternheit über= reiche ich Ihnen hiermit das, was ich über die ersten Gründe des Naturrechts gedacht habe. Was davon irgend wahr und unumstößlich ist, das ist Ihr Werk, mein theuerster und innig geschätzter Lehrer, was vor der Prüfung nicht bestehen kann, das wird man der Schwäche 25 meiner Denktraft zu gute halten. ich wage nicht mehr und nicht weniger, als was so viele in unsern Tagen geachtete Männer, mit so wenigem Ersolg, gewagt haben, und gebe mit Vergnügen meine Ueber= zeugungen Preis, wenn ich werde eines bessern belehrt werden.

Möchte es doch der Vorsehung gefallen Em Wohlgeboren auch in 30 diesem Jahre Munterkeit und Kräfte zu schenken Herr Böttcher, Lehrer und Erzieher der Stiefkinder des Generallieut. von Kalkstein hat mir, zu meiner großen Freude erzählt, daß Sie sich meiner mit Güte erinnern. ich wage es nicht um Ihre Belehrungen und Zurechtzweisungen über meine Vorstellungen im Naturrecht zu bitten, sondern 36 setze nur noch die Versicherung der aufrichtigsten und innigsten Hochz

achtung hierher mit der ich, so lange ich denken kann, sehn und 85 bleiben werde

Magdeburg 5 den 23! Maj 1796.

10

Ew. Wohlgeboren ganz ergebenster und bankbarster Diener und Verehrer Mellin.

# 708 [673]. Bon Gottlieb Schlegel.

8. Juni 1796.

Wohlgeborner und Hochgelahrter Herr, Hochzuehrender Herr Professor!

Ein junger Raufmann Kayler, der das Glud gehabt hat, mehrere Male von Em. Bohlgebornen Ginsichten Nuten zu ziehen, hat mich durch die Meldung Ihres geneigten Andenkens an mich fehr erfreuet, 15 welches ihm der junge G. Motherby mitgetheilt hatte. Was mich betrift: so versichre ich Sie auf das theureste, daß mich ben meinem jest gleichfalls in die Sohe steigenden Alter die Erinnerung recht fehr ergott, wie ich in den jungeren Sahren das Bergnugen genoßen habe, mit Ew. Wohlgebornen zu Königsberg zu leben und durch Ihr Ben= 20 fpiel ermuntert worden zu fenn. Boll Unparthenlichkeit bekenne ich, Ihre Werke nicht allein studiert zu haben, sondern auch den Grundfagen unbefangnen Benfall zu geben. Der moralische Bernunft= Grundsat, den Sie so warm und nachdrücklich empfohlen haben, ift immer von mir erkannt worden, wie einige in der Bibliothet des 25 Prof. Losfius recensirte Schriften zeigen, indem ich stets dem Princip der eignen Bohlfahrt abgeneigt gewesen bin; trage ihn auch in den theologischmoralischen Borlefungen vor, pflege ihn aber also auszu= bruden: Sandle nach dem Ausspruch der Bernunft, zufolge einer lautern Betrachtung der Dinge. Ich habe darüber auch eine Abhandlung 30 aufgesett, worinn ich diese Vorstellung des Moralprincips erläutert habe. 3ch habe oft gewünscht, daß Em. Wohlgebornen einige Zweifel, die von manchen Gelehrten gegen etliche Lehrsätze gemacht worden find, felbst aufzulosen belieben möchten.

über eines möchte ich wagen, Ew. Bohlgebornen Urtheil und 35 Belehrung ergebenst zu erbitten. Als einem Theologen ist mir der 86 Gedanke oft nahe gekommen, daß ich ihn gern weiter entwickeln wollte; daß die Gewißheit der menschlichen Erkenntniß (auch der theoretischen) durch die Annahme des Dasenns Gottes bestärkt werde; nämlich, daß die Untersuchung der Gewißheit der Erkenntniß auf das Dasenn Gottes führe, und der Glaube an Gott zur Beruhigung in Ansehung der Ungewißheit des menschlichen Wissens bentrage.

Sollten schon Anleitungen hierüber, es sen vom pro ober contra, in Ihren Schriften vorkommen: so bitte ich Sie, vortreflicher Mann! bieselben mir anzuzeigen, weil die Menge meiner Geschäfte und meine Lecturen über vielerlen andre Gegenstände mir verbieten, alles aufzus 10

finden und zu behalten.

Wenn Ew. Wohlgebornen mir die Güte wiederfahren laßen wollen, mir einige Ideen über diese Sähe mitzutheilen: so werden Sie mir eine große Gefälligkeit erweisen und meinen ganzen Dank aufsodern. Ich habe es dem Herrn Kayler aufgetragen, Dero geneigtes Schreiben 15 an mich zu besorgen, um Sie nicht zu beschweren. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen noch lange Leben, Gesundheit und Heiterkeit, und ich werde dis ans Ende des Lebens mit der vollkommensten Verehrung verharren

Ew. Wohlgebornen

Greifswald, den 8 Junius 1796

ergebenster Diener, Gottl. Schlegel. 20

25

30

708a [673a].

Von François Théodore de la Garde.

Erwähnt 733.

23. Juni 1796.

708b [673b]. An Johann Erich Biefter.

[28.] Şuni 1796.

Erwähnt 713.

709 [674].

Un Johann Gottfried Carl Christian Riesewetter.

[28.] Juni 1796.

Hochgeschätter Freund!

Der Ihnen dieses zu überreichen die Ehre hat, HE. Hahnrieder 35 aus Lötzen in Oftpreußen, mein ehemaliger Zuhörer, mag Ihnen seine

Lebensgeschichte, seine Grundsäze zu handeln und seine Absichten selbst 87 erzählen. Bas ich hiebei noch zu sagen habe, ist: Sie zu bitten ihm zur Aussührung seines von ihm selbst entworfnen und mit Festigkeit beschloßnen Lebensplan, der zwar paradox und ungewöhnlich, aber doch 5 keines veges phantastisch ist, durch Ihren Rath und Empfehlung beförderlich zu senn, oder auch allenfalls, wenn sich Ihres Orts dazu Gelegenheit fände, ihm einen andern Plan vorzuschlagen; denn sein Talent, seine Geschicklichkeit (zumal da er in der Mathematik nicht unbewandert ist) und sein Charakter, der nicht allein untadelig, sond dern auch entschloßen und so weit ich ihn kenne ausdaurend ist, laßen an ihm einen guten und brauchbaren Bürger erwarten, als worin er auch ohne Rücksicht auf Standesunterschiede (die doch größtentheils von der Meinung abhängen) seinen Ehrbegris sezt.

#### 710 [675].

### Von den Herausgebern des "Kosmopolit".

Juni 1796.

### Hochzuehrender Herr!

15

Im Vertrauen auf Ihre bekannte kosmopolitische Denkungsart und warmes Interesse für Alles, was nutbare und edle Zwecke hat und zu erreichen strebt, nehmen wir uns die Freiheit, Ihnen inliegenben Entwurf zu einer gemeinnüßigen Zeitschrift mitzutheilen, und Sie zur Theilnahme und Beförderung aufzusordern. Unser Wunsch und Gesuch geht dahin, daß Sie sich einige der angegebenen kosmopolitischen Standpunkte besonders auswählen und sich zu einer fortgesetzen Witztheilung Ihrer aus denselben gemachten Beobachtungen anheischig machen mögen; doch wird uns auch jeder einzelne Beitrag, zumahl wenn wir ihn bald erhalten könnten, willkommen sehn, und Sie dürsen nicht nur auf unsre lebhasteste Erkenntlichkeit, sondern auch auf eine verhältnißmäßige Honorirung rechnen.

30 Indem wir uns mit der Hoffnung einer günstigen Aufnahme unsers Antrags und einem baldigen werkthätigen Beweise davon schmeicheln, rechnen wir zugleich darauf, daß Sie unserm Unternehmen auch unter Ihren Freunden noch Beiträge, Unterstützung und Eingang 88 verschaffen und fich unserer bankbaren Ergebenheit und vorzüglichen Hochachtung versichert halten werden.

Halle in Sachsen im Junius 1796.

Die Herausgeber.

In Ruksicht auf die Absicht unseres Instituts, welche auch das 5 Biel aller Ihrer groffen und wirksamen Geistesbemühungen ist, schmeicheln wir uns mit der Hofnung, von Ihnen auch, wenigstens von Zeit zu Beit einige Unterstützung und Beyträge erwarten zu dürfen.

D. H.

1)

### 711 [676].

### Von Cphraim Gotthold Dominici.

28. Juli 1796.

### Wohlgebohrner!

Hochzuverehrender Herr Profegor!

Schon vor einigen Jahren hatte ich einmal den Vorsatz gefaßt, 15 Ew: Wohlgebohr: mit der Bitte beschwerlich zu sallen, mir eine Dunkels heit, den moralischen Beweis für das Dasenn Gottes betreffend, gütigst aufzuhellen. Ich nahm aber immer Anstand, meinen Vorsatz auszuführen und hoffte, theils durch eignes Nachdenken, theils durch Lecture, mir das gewünschte licht zu verschaffen. Meine Hofftnung ist 20 nicht erfüllt worden. Ich wage es daher, Ew: Wohlgebohr: selbst, meine Bedenklichkeit freymüthig darzustellen. Sie betrifft nur Einen Punct, über welchen ich seit mehrern Jahren Auskunft gesucht und nirgends gefunden habe.

Ich meine nicht zu irren, wenn ich den moral. Beweis, den man we (wie Sie in der Critik der Urtheilskraft sagen) leicht die Form der logischen Präcision anpaßen kann, durch folgenden Syllogism ausdrücke:

Wenn kein Gott ist: So ist die Ausübung des moralischen Gesetes (weil als dann keine der moral: guten Gesinnung angemeßne Glücksfeeligkeit zu hoffen ist) unmöglich. Nun ist das zwente falsch. Also 20 auch das Erste.

Diefen Schluß fann ich auch auf folgende Sate zurud bringen:

Ich soll das moralische Gesetz erfüllen (um der Glückseeligkeit 89 würdig zu werden)

3ch will gludseelig werden.

Ich fann es, ohne Gott, nicht werben.

Sch muß es aber merden fonnen.

Also ift ein Gott

5

Der vierte von diesen Sagen läuft mit dem Untersatze des vorigen Schlusses auf Eins hinaus.

Nun glaube ich berechtigt zu senn, nach bem Grunde des Sates: 10 Ich muß glückseelig werden können, oder, die Ausübung des moralischen Gesetzes ist möglich, zu fragen. Und diesen Grund finde ich nicht.

Es soll doch durch jene Gedankenreihe der Glaube an Gott, wo nicht hervorgebracht, doch wenigstens besestiget werden. In dem Augenblicke, da ich sage: Ich muß glückseelig werden können, glaube ich entweder noch das Dasenn Gottes nicht, oder mein Glaube wankt noch. In diesem Zustande muß ich es daher für möglich halten, daß kein Gott ist und daß ich das Werk einer blindwirkenden Ursache bin. Von einer solchen Ursache kann ich aber nicht das Mindeste hoffen und noch weit weniger bewogen werden, zu behaupten, daß ich glückseelig werden müße.

Ew: Wohlgebohr: sagen in der Critik der Urth. Kr. S. 457. "Der Glaube an Gott ift ein Vertrauen auf die Verheißung des mos "ralischen Gesetzs. Denn ein Endzweck kann durch kein Gesetz der "Vernunft geboten sehn, ohne daß diese zugleich die Erreichbarkeit "deßelben, wenn gleich ungewiß, verspreche und hiemit auch das Fürs "wahr halten der einzigen Bedingungen berechtige, unter denen unsre "Vernunft sich diese allein denken kann."

Ich vermiße hier wieder den Grund zu jenem Vertrauen. Denn wenn ich das Daseyn eines weisen und gerechten Weltregierers nicht so schon voraussetze: So habe ich hinlänglichen Grund, gegen die Einstichtung meiner Natur mistrauisch zu seyn, und zu fürchten, daß die blindwirkende Ursache, deren Werk ich vielleicht bin, das moralische Gesetz mit einer Verheißung verknüpft habe, die gar nicht in Erfüllung gehen kann.

Sierauf erwiedert man: daß ja dann der Mensch ein Wesen seyn würde, welches unauflösliche Widersprüche enthielte, die seine ganze Bürde zerstörten. Daben wird nun vorausgesetzt, daß der Mensch 90 keine solche Wibersprüche enthalten könne. Da mit diesem Sate, wie meine, der moral: Beweis steht oder fällt. So habe ich mir den Gang, den die kritische Philosophie in Ansehung ber benden Hauptwahrheiten der Religion, nimmt, auf folgende Weise dargestellt.

Der Mensch kann nicht ein Besen senn, welches unauflösliche 5 Bidersprüche enthielte.

Ein solches würde er aber senn, wenn keine Unsterblichkeit mare.

Sie fann aber ohne Gott nicht fenn.

Also ift ein Gott.

Der erfte Sat wird nun allemal ganz isolirt, ohne einige Bestästigung, wodurch er wenigstens glaublich würde, aufgestellt. Und doch meine ich fragen zu müßen, was uns berechtige, ihn gleichsam als Axiom, anzunehmen, da, wenn kein Gott ist, das Gegentheil deßelben ganz wohl möglich ist? Die Antwort auf diese Frage sinde ich nirgends. 15 Sch halte deswegen die Ethicotheologie für unbefriedigend.

Belche Freude wurde es mir machen, wenn Ew: Bohlgebohr: die Gute hatten, mich vom Gegentheil zu überzeugen, oder mein fereners Nachdenken wenigstens durch einige Binke, zu leiten.

Bon einem Gegenstande, mit welchem man sich so lange, so an= 20 haltend beschäftigt hat, als ich mit diesem, spricht man gern. Aber ich überwinde die Bersuchung, Sie noch mit manchen Herzenseröff= nungen zu unterhalten, und versichere nur noch, daß ich mit der innig= sten Berehrung verharre

Ew: Wohlgebohr:

Oels in Schlesien. d: 28 Julii 1796. ganz ergebenfter Diener. Ephraim Gotthold Dominici, Herzogl: Braunschweig-Delsnischer Hof= und Stadt-Prediger.

10

25

30

712 [677].

Von Friedrich August Sahnrieder.

28. Aug. 1796.

Achtungswürdiger Mann!

Herr Kandidat Albrecht, der auf der Rufreise nach Rusland begriffen ist, hat mich mit Seinem Besuch beehrt, und zugleich die 35 Gefälligkeit gehabt, mir zu versprechen, diesen Brief Ihnen ein=

zuhändigen, ich habe diese Gelegenheit nicht versäumen wollen, um 91 Ihnen Nachricht von meinem Befinden zu geben, es geht mir in fo weit recht wohl, ich sesse das Hobeln fort und werde es so lange fortsezzen, bis ich in den Stand gesezt werde, das zu senn, was ich 5 fo fehnlichst muniche, nemlich ein Bauer, der mit feiner Sande Arbeit den Lebensunterhalt fich felbst schaft, ob ich je dieses Riel erreichen werde, weiß ich nicht, ich bin auch in dieser Sinficht nicht unrubig, benn ich bin überzeugt, daß meine Schitsale in der hand eines meisen Weltregierers fteben, der unfre Verhaltniße unserer Moralität 10 angemeßen einrichtet. Ihre Tugendlehre habe ich gelesen und mancher 3weifel, den ich mir bis dahin nicht habe lofen konnen, ift gehoben; der Himmel ichenke Ihnen fortdauernde Gesundheit, damit die Menschbeit in mehrerer Sinficht von Ihnen fonnte belehrt werden.

Um die Fortdauer Ihrer Freundschaft bitte ich und bin mit 15 wahrer Achtuna

Thr

aufrichtiger Freund und Diener Sahnrieder.

Berlin den 28ten August 1796.

25

713 [678]. Bon Friedrich August Sahnrieder. Berlin den 20 ten Sept. 1796.

Achtungswürdiger Mann!

Die Ungewisheit der Entwiffelung meines Schiffals ift die eigentliche Ursache der Verzögerung eines Schreibens, ich wollte mir die Freiheit, Denenselben zu ichreiben, nicht eher zu Rugge machen, als bis ich im Stande ware, eine gangliche Schilderung aller ge-30 habten Fatalitäten zu liefern, ist ist mein Schiffal entschieden, und ich eile Ihnen davon getreue Nachrichten zu liefern. Sobald das Schiff aus 'Ronigsberg ausgelaufen mar, veranderte fich der Bind, wir mußten vor Fischhof zu Unter geben, dieses begegnete uns noch einmal auf dem Saf, nicht eher als in ohngefähr drei Tagen tamen 35 wir nach Pillau, woselbst, widrigen Windes wegen, wir acht Tage

92 liegen mußten; die Theurung in Pillau verminderte um vieles meine Baarschaften, welche ohnehin außerst maßig waren. Nachdem der Wind gunftig geworden, gingen mir unter Segel, eilf Tage waren mir auf ofner See, in Swinemunde blieben wir liegen, und einige Meilen von Swinemunde wiederfuhr uns dagelbe, nach einer Reife 5 von viertehalb Bochen famen wir nach Stettin, von da gieng ich mit noch zwei Reife Rameraden zu Jug nach Berlin, die Sachen murden auf einen Dber-Rahn geladen. Die Empfelungen, die Sie mir mit= zugeben die Gute gehabt, gab ich ab; De Doftor Biefter und DE Profesor Riesewetter hatten wider meinen Plan nichts einzuwenden, 10 letterer gab fich Muhe mich bei einem Meifter unterzubringen, aber es war vergebens, feiner von allen, wohin mich Riesewetter brachte, wollte fich entschließen mich anzunehmen, ber eine entschuldigte fich, daß er keinen Blag habe, der andre, daß ich in den Jahren nicht viel lernen wurde, der dritte meinte, er konnte mich nicht so als einen 15 gewöhnlichen Lehrjungen behandeln ein vierter hatte andere Grunde, und fo mar alles Bemuhen fruchtloß, ich bat daher SE Prof. Riefewetter irgend einen andern Plan zu meinen Fortkommen zu ent= merfen, indeken wollte er meinen einmal entworfnen Blan durchgesext wißen, es koste mas es wolle, er rieth mir mich an SE Doktor 20 Biefter zu wenden, biefer murbe vielleicht einen Meifter ausfindia machen, und dann folte ich, die Bedingungen möchten fenn welche es wollten, in Arbeit geben, nach feiner Buruffunft (er reißte eben auf einige Zeit nach Frenenwalde feche Meilen von hier ins Bad) murde er alles arrangiren, er hatte schon mit mehreren Freunden gesprochen, 25 die mich mahrend meinen Lehrjahren zu unterstüzzen versprachen, da eine Unterftuggung unter folden Umftanden als ein allgemeines Befeg fehr wohl bestehen konnte, fo nahm ich diefes Anerbieten an, BE Dottor Biefter empfohl mich bem braven Bollner, welcher mich bermittelft eines Tischlers bei einem geschickten hiefigen Tischler unter= 30 brachte, die Bedingungen maren freilich meinen Berhaltnigen nicht angemegen, ich follte nemlich auf drei Jahre eingeschrieben werden funfzig Thaler Lehrgeld bezalen und Tifch, Quartier und Rleidung felbst besorgen, allein in hofnung auf die fo sicher zugesagte Unterftuggung fieng ich an zu arbeiten; nachdem Riesewetter gurufgefommen 35 ftellte ich ihm dieses por, er hatte damider nichts einzumenden, munterte mich auf meinem Borfag treu zu bleiben, und versicherte

mir, da ich einige Zweifel gegen Unterftuggung begte, daß ich nichts 93 Bu besorgen hatte; ohngeachtet aller Berficherungen, konnte ich doch nicht gang gufrieden fenn, ich fprach De Dottor Biefter darüber, diefer mennte, daß das Versprechen zu voreilig mare, ich bat nun 5 Prof. Riefemetter mir gang bestimt darüber Austunft zu geben, denn solte es mit ber Unterstuggung Schwierigkeiten feggen, so konnte ich ja, ba ich noch nicht eingeschrieben mare, mit der Arbeit aufhoren, und irgend etwas anders entriren, zugleich ersuchte ich ihn mich als hofmeifter ohnweit Berlin gu engagiren, er indegen wollte bavon 10 nichts hören, sondern sprach immer von Unterstüzzung, diefes hatte ichon mehrere Bochen gedauert, und ich muß geftehen, daß mir meine Lage fehr zur Laft murbe; mahrend diefer Zeit mar ber Rath Campe aus Braunschweig hier gewesen, mit diesem hatte Riesewetter meinet= wegen gefprochen, und ihm ben Brief von Ihnen gezeigt, in Rufficht 15 des für mich so gunftigen Urteils wollte diefer rechtschaffene Mann mich gerne in Braunschweig haben, versprach mit einem dafigen fehr geschiften Tifchler und Mechanitus barüber zu sprechen und mit nächstem darüber Nachricht zu erteilen, ich hatte ihn besucht und dieses Versprechen von ihm selbst gehört, da mir meine Lage in die 20 Bukunft nicht als die gunftigste erschien, so gieng ich vor einigen Tagen zum Buchhandler DE Biehmeg, ber ber Schwiegersohn von Rampe ift, um nachzufragen, ob eine Rachricht aus Braunschweig eingelaufen mare, Biehmeg fagte mir, daß Rampe geschrieben, daß ich bei dem Meifter, indem er nicht gunftig mare, nichts neues lernen 25 konnte, wenn ich als zunftig gelernter Tifchler einft subsiftiren konen wollte, - alfo wieder eine fehlaeschlagene Sofnung -, die Rathin Rampe, die ist hier ift, fam dazu, fprach mit mir über meinen Plan und da ich alle Umftande auseinandergesezt, so versprach fie und SE Biehweg für meinen Unterhalt ju forgen, überdem giebt SE 30 Biehweg mir bei fich frei Quartier, und fo hat mich benn diese gute Frau, freilich nicht meines Berdienftes ober Burdigfeit willen, fondern blos Ihrer fo guten Empfelung wegen, aus der größeften Berlegenheit gerigen, denn von meinen Eltern barf ich feine Unterftuggung erwarten, diese wißen von meinem Entschluße nichts, und 35 wurden ihn auch nie billigen. Die gute Campe hat mir aufgetragen, Ihnen unbekanter Beife fie ju empfelen, ich munichte daß Gie diefe Familie, die aus lauter braven Menschen besteht, fennen mochten, es

94 giebt doch noch gute Menschen unter dem Monde! Schenken Sie mir die Fortdauer Ihrer Freundschaft, ich werde alle meine Kräfte aufsbieten, mich derselben nie unwürdig zu machen, redlich und ohne zu wanken will ich den dornigten Pfad der Tugend wandeln! He Hoffen prediger Schulz bitte ich mich zu empselen und mit der vollkommensten hochachtung habe ich die Ehre zu sehn

Em. Wohlgebornen

aufrichtig ergebner Freund und Diener Hahnrieder. 10

15

N. S. Mit der Arbeit geht's recht gut, ich habe bereits einige Fußbanken, einen TischFuß, ein FußGestelle zu einer Hobel Bank gemacht, izt arbeite ich an einem kleinen eichnen Tischhen, welches auß Meubel-Magazin gestellt werden soll!

#### 714 [679].

Bon Johann Gottfried Carl Chriftian Riesewetter.

Berlin den 23ten September 1796.

Theuerster Lehrer und Freund,

Da Herr Doktor Friedländer, der morgen von hier nach Königs= berg abreist, die Güte haben will, einen Brief von mir an Sie mit= 200 zunehmen, so kann ich mir unmöglich länger das Vergnügen entsagen an Sie zu schreiben. Es war mein sester Plan in diesem Jahre nach Königsberg zu kommen und Sie zu besuchen aber leider haben eine Menge unvorhergesehener Zufälle mich gehindert, diesen meinen Lieblingsplan auszusühren, allein ich hoffe mit Gewisheit Sie im 25 künstigen Jahre zu sehen.

Herr Hahnrieder, den Sie die Güte hatten, mir zu empfehlen, hat seinen Vorsatz ausgeführt, er ist bei einem geschickten Tischler in die Lehre gegangen. Seine Lehrzeit ist auf  $2^1/_2$  Jahr bestimmt, er muß 50 rthlr. Lehrgeld geben und für Wohnung, Kleidung und Kost 30 selbst sorgen. Wir haben daher eine kleine Gesellschaft von Männern zussammen gebracht, von denen es jeder verdient, einen redlichen Mann zu unterstüßen und sorgen so durch monatliche Beiträge für seinen

Unterhalt; der Buchhändler Niehweg, ein Schwiegersohn vom Herrn 95 Rath Campe, giebt ihm freie Wohnung, Holz und Licht, und auch den Abendtisch; und wenn die Zeit kommen wird, daß er sein Lehrgeld zahlen soll, so werden wir auch dann Rath schaffen. Herrn Hatte seine Lebensbeschreibung ausgesetzt und glaubte durch den Druck derselben so viel Honorar zu erhalten, daß er sein Lehregeld damit abtragen könnte; allein ich habe ihm gerathen die Schrift nicht drucken zu laßen, theils weil ich fürchte, sie möchte, wenigstens in ihrer gegenwärligen Form wenig Beifall erhalten, theils weil die Charakteristik der darin vorkommenden Personen, die für diese eben nicht vortheilhaft ist, ihm Ungelegenheiten zuziehen könnte. Herrn Hahrieder selbst habe ich in beinahe 14 Tagen nicht gesehen, ich glaube aber, daß es ihm wohl geht.

Mit einem andern Manne ben Sie fennen, habe ich weniger 15 Gluck gehabt. Dies ift ein gewißer Relle, der wie er mir sagte, ehedem in Königsberg in der lateinischen Sprache Unterricht ertheilt hatte und der wie ein anderer Ulusses nach langem Umherirren endlich in den traurigften Umftanden hier ankam. Er wandte fich an mich und da er Sie kannte und recht feine Kenntniße in der 20 classischen Latinität besaß, so nahm ich mich seiner an, verwandte mich für ihn bei einem ruffischen Raufmann der mein Buhörer mar und entriß ihn so dem außersten Glende; darauf verschafte ich ihm Unterricht in der lateinischen Sprache, so daß er, wo nicht sein reich= liches, doch fein notdurftiges Auskommen hatte. Mit einemmale 25 aber hat der alte Mann, ohne daß man die Ursach errathen kann, Berlin verlagen und ift Gott weiß wohin? gegangen. Da er eine große Vorliebe für Königsberg bezeigte, fo ift er vielleicht dorthin gegangen und wenn dis der Fall ware, fo konnten Sie mir wohl gutigst Rachricht von ihm ertheilen, benn ba ich mich fur ihn in-30 teressirt habe, munschte ich doch zu wissen, was aus ihm geworden ift. Beil er so ganz heimlich weggegangen ift und es ihm boch wohl ging, so ist es mir schon eingefallen, ob er nicht etwa durch die Polizei weggeschaft sein möchte, denn so etwas trägt fich leider bei uns wohl zu, aber ich habe auch nicht den geringften Schein zur 35 Bestätigung dieses Verdachts auffinden können und überdis mar er ein zu erklärter Ariftofrat, als daß man hatte fürchten konnen, er werde in die Sande der heiligen Bermandad fallen.

Sie erweisen mir die Freundschaft, fich nach meinem Sein und meiner Lage zu erkundigen. Bis jest ift alles mit mir noch beim Alten; ich habe den Unterricht noch bei ber Pringeffin und den Pringen und lefe Collegia; vergangenen Binter habe ich über meine Darftellung Ihres Snftems, Logif und Aefthetif, und Diefen Commer Geo= E metrie gelesen; fünftigen Winter benke ich Moral und mathematische und physitalische Geographie zu lesen, und in der Michaelismesse erscheint von mir eine Logif fur Schulen, die ich Ihnen zu überschicken, die Ehre haben werde. Da aber fünftigen Mai die Bringeffin fich mit bem Erbpringen von heffenkassel vermählt, wodurch ich 360 rthlr. 10 jährlicher Ginfunfte verliehre, mir alfo für den Unterricht der Pringen nur 240 rthlr. übrig bleiben, so muß ich darauf bedacht sein, meine Lage zu andern. Anfänglich mar ich entschlossen, mir durch die Prinzessin mein Gehalt als Benfion bom Ronig zu erbitten, eine Bitte, die freilich nicht ungerecht sein wurde, da ich 8 Jahr ihr 15 Unterricht ertheilt habe, allein ich habe nach reiferer Ilberlegung diefen Plan fahren lagen, theils weil ich noch zu jung bin, um Penfion zu genießen, theils weil mir eine Bension nicht sicher genug scheint, da man leicht einen Vorwand finden fann, weshalb ich nicht mehr wurdig ware, die Pension zu genießen. Ich habe daher den Ent= 20 fclug gefaßt, mir vom Konige die Anwartschaft auf eine Stelle auszubitten, die mich nahrt, die mir aber doch auch die nothige Zeit übrig läßt, den Wissenschaften obzuliegen, und ich gehe jest damit um, mir eine folche Stelle zu suchen, damit wenn der Konig diefen Binter nach Berlin kommt, die Pringeffin fich diefe Stelle fur mich 25 ausbitten kann. Da ich weiß, daß Sie an meinen Schicksalen Theil nehmen, wofür ich Ihnen den herzlichsten Dank fage, so werde ich Ihnen fo bald mein Schickfal entschieden ift, Nachricht davon ertheilen. Sollte der Ronig, wider alles Bermuthen, meine Bitte abichlagen, fo werde ich Berlin verlagen und mit einem reichen, vernünftigen Manne 30 eine Reise nach Frankreich, Italien, die Schweit und vielleicht auch nach England machen.

Reisende, die vor kurzem aus Königsberg kamen, haben mir erfreuliche Nachrichten von Ihrem Wohlbesinden gegeben und Sie werden es mir glauben, daß diese Nachrichten mich sehr froh gemacht 35 haben. Auch die Ankündigung eines Naturrechts von Ihnen hat mir unglaubliche Freude gemacht und ich sehe der Erscheinung Ihres Werks

mit großem Verlangen entgegen; um so mehr, da badurch eine 97

Menge von Streitigkeiten beigelegt werden wird.

10

15

Ich habe auch bafur geforgt, daß Gie in diesem Sahre gute Teltover Rüben erhalten, so bald ich fie bekomme, werde ich fie Ihnen 5 mit dem ersten abgebenden Frachtfuhrmann übersenden.

Und nun, mein theuerster Lehrer und Freund, leben Gie recht wohl und gang meinen Bunichen gemak und ichenten Sie mir einen Theil der Liebe wieder, mit welcher Sie liebt und verehrt

Thr

dankbarer Schüler

3. G. E. Riesewetter.

R. S. Durfte ich Sie bitten, bol. hofprediger Schulg, bole Prof. Genfichen, do. Doktor Jachmann u. do. Criminalrath Stägemann mein bestes Compliment zu machen.

#### **715** [680]. Von Conrad Stang.

Würzburg den 2ten Oftober 1796.

Wohlgebohrner, Hochgelehrter, Hochgeehrtester Herr Professor!

Wie kann ich diese Tage, wo ich Sie vor vier Jahren kennen 20 lernte, und die mir dadurch ewig wichtig und ewig unvergeglich find, iconer und beffer fegern, als wenn ich diefe Zeilen an Sie fchreibe, die als der aufrichtigste Abdruck meines Bergens, das fo tiefe Achtung, fo granzenlose Schapung fur Gie fühlet, zu betrachten find, und durch welche ich mir die Vergangenheit, derer Erinnerung soviel 25 sußes fur mich hat, so gang lebhaft vergegenwärtige? Es find nun vier Sahre, daß ich in Gesellschaft des herrn Professor Reuß die Ehre hatte, Sie fennen zu lernen: Ich mahne, daß es kaum ein Sahr fen: fo neu ift in mir das Andenken an jene unvergeglichen Tage; fo lebhaft noch die Errinnerung an jene Gespräche, die für mich so lehrreich 30 waren, fo vielen Ginfluß auf meine Bildung hatten. Die innigfte Sochachtung, nicht allein durch Ihre mir fo heiligen Schriften erzeugt, sondern auch durch Ihre perfonliche Bekanntichaft vergrößert und befestigt: Die warmften Empfindungen bes Dankes fur jene gute Aufnahme, für jene Gaftfreundschaft, die wir in fo hohem Grade Rant's Schriften. Briefmechfel. III.

98 ben Ihnen fanden, sind der Boll, den Ihnen mein Berg ohne Auf-

hören bringet, so gerne bringet.

98

Professor Reuß, und ich waren für dieses Spätjahr schon so ziemlich entschieden, wieder eine Reise nach Koenigsberg zu machen, um Sie zu besuchen, und für längere Zeit, als vor vier Jahren, das 5 Glück Ihrer Gesellschaft und Ihres Umganges zu genießen. So wie aber die Neufranken schon manchem Großen einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, so machten sie es uns Niedern auch, und unser schöner Reiseplan ward vereitelt. Dieser Plan ist immer mein Lieblingsplan, und wenn das Schicksal mit einstimmt, so reise ich im 10 nächsten Frühjahre nach Koenigsberg, um mich da ein paar Monate aushalten zu können. Daß meine ganze Rechnung da auf Ihren lehrreichen Umgang gehe, gestehe ich Ihnen freymüthig, und was Ihre Einwilligung betrift, in Ihrer Gesellschaft sehn zu dörfen, da nehme ich meine ganze Zussucht zu Ihrer Güte, die Sie mir in so hohem 15 Grade haben kennen lernen lassen.

Sch habe eine Zeitlang die Jurifteren getrieben. Allein ben diefer Trodenheit von Studium, mar es mir unmöglich lange auszuhalten. Sch fehrte gang in den Schoos der Philosophie gurude, die belohnender ift, und die ich nie verlaffen hatte. Freilich eine feltene Er= 20 scheinung in einem fatholischen Lande, wo man gewohnt ift, baß bie Beiftlichen nur mit diefer Nebenwissenschaft fich abgeben, und wo man immer nicht fo recht dran will, fie nach ihrem gangen Berthe gu ichaten. Daben muß ich aber mit Gewalt ein Maurer fenn (eine Spnonime mit Safobiner in unserm und andern fatholischen Landern) 25 und es macht fich wohl mancher ein Geschäft, mich zu warnen, zu bedauern, oder gar als gefährlich zu beobachten. Uebrigens fann ich über alle lachen, und bin fo gang ruhig ben meinem philosophischen Studium, das mir Ihre Schriften fo werth machen, da fie mir Bahrheit geben, und ich, da ich sie lege, Sie immer vergegenwärtiget so glaube. Der praftische Theil der Philosophie ift mir der liebste. follte ers nicht fenn? Da Ihr Ton hier fo ruhrend, fo herzergreifend ift. Da gerade diefer Theil das wichtigfte unfres Lebens betrift.

Ihr Sistem hat hier ganz gewonnen, und es getraut sich keiner mehr, dagegen zu sprechen. Daß man alle Kabalen dagegen versucht 35 habe, werden Sie wohl aus dem jüngsten Briefe des Professor Reuß ersehen haben. Im verstossenn Jahre machte ich eine Reise nach

Wien, und von da zurude nach Salzburg und München. Ich hatte 99 ben ben vielen Bekanntschaften, die ich ba machte, Belegenheit genug, den Zuftand der Philosophie kennen zu lernen. Die fritische Philofophie ift in der oesterreichischen Monarchie als Keindinn erfart, und 5 webe dem, der sie lehren will. Der Raifer ift gang dagegen ein= genommen, und da ihm der Direktor der Schulen und des Studiums in Wien S. v. Birkenftod das fritische Siftem anprieß, so brebte sich der Raifer herum, und fagte: ich will einmal für allemal von diesem gefährlichen Sisteme nichts wissen. Ich lernte in Wien 10 einen S. v. Delling fennen, der von feiner Professur in Gunffirchen war abgesett worden, weil er nach fritischen Grundsäten gelesen hatte. Man hatte wohl gegen dren Sahre lang Rabalen gegen ihn gemacht, allein er hielt fich immer noch fest. Im verfloffenen Sommer aber machte fich die gange hohe Beiftlichkeit in Ungarn 15 hinter ihm her, und er mußte feine Professur verliehren. Sm Defrete, das ihn entsette, hieß es unter andern: propter perniciosum Sistema ad Scepticismum ducens. Ferner legte man ihm zur Laft. daß er auf die Beschuldigung geantwortet, und eine Bertheidigung ber fritischen Philosophie herausgegeben habe, da man ihn doch auf-20 gefodert hatte, sich zu vertheidigen. Endlich heißt es, man sehe sich gedrungen, ihn zu entfernen, da man wohl einsehe, daß er von feinen Grundfägen nicht zu heilen sen, da er die fritische Philosophie vertheidigt habe. Jedoch mächst die Parthen der fritischen Philosophie im heimlichen, zudem da die ungarischen Protestaten, theils in Jena, 25 theils in Salle studiren, und die neuen Grundsage mit nach Saufe bringen. Auch traf ich in Wien den Rektor der Philosophie von Grat 5. v. Albertini, der eben auch, da er die fritische Philosophie schütte, fein Rektorat verlohr. Es giebt in der oefterreichischen Monarchie manchen Mann, ber fehr aut fur bas neue Giftem ift, wie 30 man mich versicherte. In Wien jedoch wird nie viel zu Stande fommen, da es gang an gelehrtem Gemeingeifte fehlt, und die Brofessoren an der Universität einander nicht kennen: denn es ist reiner Bufall, ber hier einen oder den andern zusammenführt. In Salzburg geht es schon besser mit der fritischen Philosophie: besonders ver= 35 wendet sich der würdige Regent des Priefterhauses dafür. Allein viele find noch dagegen, und man muß ftets Wurzburg erft als Benfpiel anführen, daß ein Sat fein Glud mache. Der Furft hat ein

100 Stedenpferd, nämlich aufgeklart benm Auslande zu heisen. Dieses ist die Aegibe ber frilischen Philosophie in Salzburg, die fie aber wohl ben feinem Tode verliehren wird. In Munchen ift an feine fritische Philosophie zu benten, da Stattler hier wohnt und regiert. Doch fehlt es feineswegs an einzelnen Mannern, die im geheime 5 biefes Siftem ftudieren, und zu nuben fuchen. Ihre Schriften find da, wie in Desterreich Kontrebande, besonders aber Ihr Religions= werk. D warum hat doch die Wahrheit gegen sovieles zu fampfen, bis fie nur halb ihre Stimme geltend mache! Saben Manner fich fo febr gegen die fritische Philosophie gesträubt, so macht fie ihr Glud 10 leichter ben Beibern. Sie glauben nicht, wie enthufiastisch Madchen und Frauen fur Ihr Siftem eingenommen find, und wie allgemein biefe munichen, es zu fennen. Sier in Burzburg fommt man in viele Frauenzimmergefellschaften, wo man fich beeifert, vor andern mehr Renntniß Ihres Siftems zu zeigen, und wo es ftets das Lieb= 15 lingsgefprach ausmacht. Sa, mas gewiß feltene Erscheinung ift, man halt sich nicht allein in den Schranken des praktischen Theiles, fon= bern waat sich auch in das theoretische.

Sie erlauben, daß ich mich eines Zweifels wegen, den ich im Raturrechte habe, an Sie wende, und Sie darum befrage. Berr 20 Professor Schmalz ftellt in feinem Naturrechte ben Sat auf, daß Bertrage nicht verbindlich fenen: die hinzugekommene Leiftung mache fie erft verbindlich. Diefer Sat macht viel Glud ben uns : allein ich finde immer foviel vom positiven Rechte entlehntes barinne, und ich fann mich auf feine Art befriedigen. herr Professor Schmalz macht, 25 wie es auch fein muß, das Princip der Vernunft jum Principe des Naturrechtes. Dieses Princip gebiethet einmal ohne Ausnahme Bahrhaftigfeit; warum follte es hernach im Raturrechte indifferent fenn? und man hier eines Grundes, der Leiftung, bedürfen, der zur Wahrhaftigkeit verbinde. Ich habe den nöthigen Unterschied zwischen 30 Moral und Naturrecht vor Augen: Allein wenn ein gleiches Brincip einmal ohne Ausnahme gebietet, warum follte es ein andresmal verftummen? Ben vollkommenen Pflichten barf, glaube ich, nie eine Lude stattfinden, die die Moral ausfulle, wenn dieses gleich ben un= vollkommenen Pflichten stattfindet. Macht zudem Leiftung ben Ber= 35 trag erft verbindlich, fo zerfallt, meinem Dunten nach, bas Wefen bes Bertrags, da fich jeder huten wird, einen Bertrag zu ichliefen,

ober ein Versprechen anzunehmen, deffen Erfüllung der Willführ des 101 Undern überlaffen ift. Durch die Unnahme des Berfprechens fann, wie ich alaube, an ein Unrecht etwas angeknüpft werden, da der eine er= flart, fich ber Sache zu begeben, und der andre durch die Annahme 5 bes Erflarens beutlich zeigt, daß die Sache fein fenn folle, und er fie an fein Urrecht fnüpfe. Und follte mohl endlich der nicht als Mittel gebraucht werden, der mein Versprechen annimmt, und ich es ihm dann nicht halte? Ihr Ausspruch konnte mich hier gang allein befriedigen. Ich kenne Die Große Ihrer Geschäften und Arbeiten: allein ich glaube nicht zu 10 viel zu magen, wenn ich Gie bitte, in einem Augenblide Ihrer Muße mir Ihre Meinung zu ichreiben, ober, daß ich nicht pochend bitte, ichreiben zu laffen. Es liegt mir Alles baran, mit diefem Sate im Reinen zu fenn, ba ich fonft in allen Gagen, die fich auf ihn grunben, nicht weiter fommen fann. Es ift mir hier um Bahrheit gu 15 thun, und ich glaube nicht ben dem Manne fehl zu bitten, der der Welt die Wahrheit gab, und der die Natur des von ihm aufgestellten Princips fo genau fennen muß.

Ben dem Besuche ber Neufranken tam unfre Stadt ziemlich gut burch, wiewohl es an ftarken Requisitionen nicht fehlte, und fie auch 20 einmal mit Beschiesen beangftigt murbe. Dagegen haben fie auf bem Lande aufferft ichlecht gehauset, und badurch ihren Siegen Granzen gefett, ba die Bauern allenthalben in Maffe aufftunden, eine große Menge erschlugen, und ungabliche Beute von ihnen machten. allgemeine Bunich ben der frangofischen Armee ift Friede, und der Gemeine 25 wie der Offizier wird ben diesem Worte wie elektrifirt. Allein es ift die Gewalt, fagen fie alle, die uns forttreibt. Der Geschmack an Tandelegen, den fie so fehr ben ihrer großen Revolution zeigten, hat fich größtentheils verlohren. Biele haben mir ihr Mißfallen über folche Tandelegen geauffert, und geftanden, daß in den Sanden einer an-30 bern und folidern Nation alles beffer murde gegangen fenn. — Benn es mich gleich schmerzt, daß unser schönes so reiches Land soviel gelitten hat, fo beruhige ich mich doch wieder auf der andern Seite, wenn ich das Bange von weltburgerlichem Gesichtspunkte aus betrachte. Es muß zu mas gut fenn, und ber Gang, den die Natur nimmt, 35 führt stätig zu ihrem weisen Zwecke, und wenn ist tausend unglucklich find, fo werden einft Millionen gludlich werben. Um Tage nach ber Schlacht, die an unfrer Stadt geliefert wurde, gieng ich auf bas

102 Schlachtfelb, um die Gräuel einer Schlacht mit anzusehen. Es ist eine eigene Empfindung, unter den Toden auf einem Schlachtfelde umherzugehen. Sie ist nicht zu beschreiben, und hier lernt man unzgeheuchelt mit Herzensantheile den ewigen Frieden wünschen.

Berzeihen Sie meines solangen Briefes, durch welchen ich Ihre 5 Geduld vielleicht so sehr auf die Probe setzte. Schieben Sie die ganze Schuld auf mein Herz, das ben der tiesen Achtung, so es für Sie fühlt, sich in keinem Falle von Ihnen loßmachen kann: und in diesem Betrachte halte ich es für leicht, Vergebung von Ihnen erzhalten zu können. Ich wiederhohle Ihnen nochmals, daß ich die 10 gränzenloseste Schähung für Sie hege, und daß ich unwandelbar mich Ihres so gütigen und liebevollen Betragens gegen mich dankbar errzinnere. Voll von diesen Empfindungen empfehle ich mich Ihrem gezneigten Andenken und verbleibe mit der größten Hochachtung

Euer Wohlgebohrn

gehorsamster Diener Konrad Stang.

716 [688].

### Bon Rarl Gottfried Schröder.

2. Oct. 1796.

15

20

30

Wohlgebohrner Herr

Hochzuehrender Berr Professor!

Ewr. Wohlgebohren Verlangen gemäß übersende ich hiebei 49 rthlr.; danke für das mir gefälligst bewilligte douceur; und habe die Ehre mit der reinsten Ergebenheit zu sehn

Emr Wohlgebohren

gehorsamst treuer Diener

Berlin d. 2. Octh.

Schröder

96.

717 [681].

#### Bon Ernft Ferdinand Rlein.

11. Dct. 1796.

Berehrungswürdiger Greis

In der Hoffnung, daß Sie uns selbst ein Naturrecht liefern wurden, habe ich lange Zeit mit der Herausgabe meines Lehrbuchs 35 der natürlichen Rechtswiffenschaft, welches ich Ihnen hierben über=

fende, zurückgehalten. Bis jezt ist diese Hoffnung nicht erfüllt worden. Ich wünschte daher, daß es Ihnen nicht an Zeit und Lust mangelte, mein System zu prüfen. Ob ich gleich nicht in verba magistri schwöre: so haben doch die Lehren großer Männer ben mir ein großes Gewicht. Hierdurch will ich Sie aber von wichtigern und nüplichern Arbeiten nicht abhalten. Ich will Sie daher auch nicht einmal mit einer Antwort bemühen, wenn Sie nicht nöthig sinden sollten, mir über den Inhalt meiner Schrift etwas zu sagen. Das beste darin ist wohl das, was ich Ihnen zu verdanken habe.

Sorgen Sie für Ihre Gesundheit und denken Sie nicht zu schlecht von

Ihrem Verehrer

Halle ben 11 Oftober 1796

10

15

Klein

### 718 [682].

#### Von Guftav v. Stårck.

14. Dct. 1796.

103

Wohlgebohrner Herr, Hochgelahrter Herr, Insonders Hochzuverehrender Herr Professor!

Ew Bohlgebohrnen gütigste hohe Belehrung würde mich sehr 20 glücklich machen und ob ich gleich nicht die Ehre habe Denenselben persöhnlich bekannt zu sehn, so erbitte ich mir dieselbe doch mit vors züglichstem Zutrauen.

In Behliegendem, welches Ew Wohlgebohrnen ich zuerst vorzulegen mich erdreiste finden Dieselben einige Züge meines Wiedersprechens; vielleicht aber könnten Ew: Wohlgebohrnen auch Gelegenheit finden meine Folgsamkeit zu bemercken und zugleich Dero schätbarsten Wohlwollens mich erfreut zu sehn.

In aller vollkommensten schuldigsten treuesten Verehrung ver-

harre ich

30

Em Wohlgebohrnen

Culm ben 14ten October 1796.

ganz gehorsamster Diener v. Starck 1st Staabs Capitaine des Infanterie Regiments v. Mosch.

#### 719 [683].

### Bon Friedrich Wilhelm Dannenberg.

28. Dct. 1796.

Berehrungswürdiger Herr Professor! Nicht ohne einige Furcht unterstehe ich mich, Ihnen hiermit einige 5

Bemerkungen über verschiedene Gegenftande der Philosophie, ben welchen ich Schwürigkeiten fand, zur Brufung zu überreichen. Der Bedanke, daß wichtigere Arbeiten Sie beschäftigen, und Ihre öffentliche Erflärung, fich in keine gelehrte Streitigkeiten einzulagen, macht mich wegen der Aufnahme meiner Bitte besorgt. Indes trete ich hier auch nicht als 10 ftreitende Parthen auf, fondern bitte blos, als Schuler um Belehrung. Bieleicht, daß eine genauere Befantichaft mit der neuern Philosophie mich von der Unerheblichkeit meiner Zweifel wurde überzeugt haben. 104 Allein theils erlauben mir meine überhauften Geschäfte nicht, meinen Geschmat an philosophischen Untersuchungen, so wie ich wünschte zu 15 befriedigen; theils muß ich daraus, daß es mir meines Beftrebens ungeachtet nicht gelungen ift, mir verschiedene Schwierigkeiten aufzulofen, ichließen, daß ich vieleicht von ganz irrigen Voraussetzungen ausgegangen bin. Diese Schwierigkeiten legen jedoch meinem fernern Nachdenken, folde Sindernife in den Beg, daß ich, ungeachtet der 20 Gefahr fur unbescheiden gehalten zu werden, mir die Freiheit nehme Sie um einige Belehrung zu bitten. Um Ihnen jedoch fo wenig als möglich beschwerlich zu fallen, bitte ich blos, mir Ihre Meinung durch furze Bemerfungen auf dem Rande zu eröfnen, oder mich nur auf diejenigen Schriften hinzuweisen, wo ich Aufschluß finden fann.

Ich gestehe gern, daß ich meine Zudringlichseit mit nichts entsschuldigen kann; indeß hoffe ich Berzeihung zu erhalten, wenn ich diesen Weg wählte, mich aus einer auf die Länge unerträglichen Uns

gewißheit zu reißen.

Ich bitte nur noch die Versicherung anzunehmen daß ich jede 30 Zurechtweisung mit dem größten Danke erkennen werde, und daß ich mit der vollkommensten Hochachtung bin

Shr

Pofen ben 28ten Oct 1796.

ganz ergebenster Diener der Regierungs Rath Dannenberg

35

720 [684].

Von Gottlieb Benjamin Saiche.

Waldegalen in Curland den 4ten Ropbr 1796

Wohlgeborner Herr,

Berehrungswürdiafter Berr Profegor!

Erlauben Sie, Berehrungswürdigfter Lehrer! begen fcriftlichen und mundlichen Unterrichte in der Philosophie ich den schönften und 10 fichersten Theil meiner wiffenschaftlichen Bilbung verdanke, erlauben Sie, daß ich Ihnen hiermit ein Eremplar bes fleinen neuesten Brodufts ehrfurchtsvoll überreichen durfe, bas ich in Gemeinschaft mit einem meiner hiefigen gelehrten Freunde fo eben dem Bublikum über= 105 geben habe.

5

So unbedeutend in mehr als einer Rudficht unser Versuch eines 15 moral: Catechismus an fich felbft, und fo klein insbesondere der Un= theil, ben ich fur meine eigene Berson baran habe, auch fenn mag: so habe ich doch geglaubt, Emr. Bohlgeboren durch Ueberreichung deffelben einen obgleich nur geringen Beweis von den Gefinnungen bankbarer 20 Ergebenheit, Hochachtung und Chrfurcht geben zu konnen, zu benen Sie fo fehr und auf immer mich verpflichtet haben. Denn auch ich fühle ben Stolz und das Glud zur Bahl Ihrer Schüler mich rechnen zu durfen; und gern benute ich daher diese Gelegenheit, um Ihnen, würdiger und verdienstvoller Lehrer der Menschheit! hier wiederholent= 25 lich zu fagen: wie viel auch ich Ihnen verdanke und welchen heilfamen Ginfluß das Studium Ihrer preikwurdigen Philosophie auf die Befriedigung der edelften Forderungen und Bedurfnige meines Ropfes und Bergens bis jett bereits gehabt hat. -

Mit vorzüglich lebhaftem Dant- und Freudegefühl denke ich in-30 sonderheit oft noch an jene schöne Periode meines Lebens zuruck, in welcher ich mahrend meines Aufenthaltes zu Königsberg Ihres perfonlichen Privat- und öffentlichen Unterrichts von Zeit zu Zeit genießen fonnte. Und ich freue mich nun, daß ich durch Ihre Belehrungen in ber Philosophie in den Stand gesetzt worden bin, zu Berbreitung und 35 Popularifirung moralischer Bernunfterkenntniß, an meinem Theile doch auch etwas, wenn auch an sich noch so wenig, benzutragen. — Unser

Bersuch eines popularen Lehrbuchs der Rechts- und Pflichtenlehre wird sich daher, wie ich hoffe, Ihrer Achtung empfelen können, da mich zu Herausgabe desselben die Absicht bestimmt hat, auch dadurch ächte moralische Cultur ben einem Theile unserer Jugend zu befördern. Ob die Auswahl des Innhalts, ob zugleich die Form der Darstellung dem 5 vor Augen gehabten Zwecke entspreche; das muß ich Ihrem Kenner- urtheile überlaßen. Wenigstens glaube ich dem von meinem Freunde ausgearbeiteten Theile das Verdienst einer popularen und doch unversfälschen Darstellung zu eignen zu dürfen.

Ich für mein Theil muß es jett sehr bedauern, daß ich ben Ver= 10 zeichnung meines kurzen, popularen Grundrißes der Rechtslehre Ihre so eben erschienenen Metaphys. Anfangsgründe der Rechtslehre nicht habe benußen können. Wie viel würde dadurch mein eigener 106 Abriß noch gewonnen haben! Doch vielleicht wird er auch in der unvollkommenen Gestalt, die ich ihm zu geben vermogte, nicht ganz 15

feines Zweckes verfehlen.

Erlauben Sie mir nun noch, Verehrungswürdigster Herr Profesor! daß ich in einer literarischen Angelegenheit eine Bitte an Sie wagen dürfe. Mein Gesuch betrift den Bunsch: über eine schriftstellerische Arbeit, die ich gegenwärtig unter den Händen habe, im Allgemeinen 20 Ihr Urtheil zu vernehmen und von Ihnen zu wißen, ob ein Enchklopädisches Lehrbuch nach dem von mir verzeichneten Stammbaum der gesammten Wissenschaften sür die wißenschaftl. Cultur überhaupt vorztheilhaft sehn könne? — Den Plan zu einem solchen Werke werden Ewr Wohlgeboren in einer Abhandlung finden, welche durch die Be= 25 sorgung der Herrn Profesoren Schmid und Niethammer in Jena in das IVte Heft des Nieth. Philosoph. Journals im vorigen Jahre ist eingerückt worden.

Im Ganzen und selbst in einigen einzelnen Theilen bleibe ich jenem verzeichneten Plane in der Aussührung getreu; in verschiedenen 30 andern Stücken hingegen weiche ich jest davon ab, nemlich ben Darstellung der reinen theoretischen Philosophie; weil mich ein anhaltendes geschärfteres Nachdenken immer deutlicher zu überzeugen scheint, daß die neuen Wege, die gewiße übrigens scharssinnige und verdienstvolle Philosophen des Tages unter Leitung vorgeschlagener erster Principien 35 alles Philosoph. Wißens im Gebiete der reinen Philosophie bis jest eingeschlagen haben, weder leicht und sicher noch überall dem Geiste

des kritischen Philosophirens angemessen genug sind. Ich für mein Theil halte immer noch, bis ich eines begern überführt werde, den Standpunkt, den neuerlich Hr. M. Beck und Andere seiner spekulativen Denkart, dem gesammten kritischen Philosophiren angewiesen, für den richtigsten und sichersten. Indessen bescheide ich mich gern im Bewustesen meines Unverwögens kein kategorisches Urtheil über einen so schwürigen Punkt fällen zu können. — Vielleicht bin ich einmal so glücklich, Ihr entscheidenderes Urtheil hierüber auf irgend einem Wege zu erhalten, ohne jedoch durch meine Zudringlichkeit Ihrer für die Wißenschaft so wichtigen philosophischen Muse einen nöthigen Theil der Zeit entziehen zu dürfen.

Mögte doch der gute Genius, der über der Beförderung der Zwecke und Angelegenheiten der Menschheit waltet, auch insbesondere über der Erhaltung Ihres Lebens und Ihrer gemeinnutigen, uner- 107 müdeten Thätigkeit, Würdiger und Verdienstvoller Greiß! so wachen, daß Sie selbst lange noch so manche Früchte Ihres erhabenen Verdienstes um das Heil der Wißenschaft und der Menscheit über- haupt in dem Kreiße Ihrer Mitbürger sehen und genießen können.

Mit diesem weltbürgerlichen Bunsche empfielt sich auf das ehr= 20 furchtsvolleste Ihrer Gewogenheit und Ihrem Wohlwollen

Emr. Wohlgeboren

dankbarer Berehrer u. Schüler G. Benj. Jähiche

720 a [684 a]. Au Gustav v. Stårck.

9. Nov. 1796.

Erwähnt 723.

25

30

### 721 [685]. Bon [Sylvestre Chanvelot].

A Brunswick, le 18 9bre. 1796

Monsieur,

Raisonnons un moment, vous et moi, en philosophes; en philosophes amis de la raison, de la sagesse, de la moralité, de la vraie perfectibilité de l'homme, etc. et par cela même, de tout ce qui peut tendre au bonheur de nos semblables.

j'ai lieu de croire par la douceur et l'intégrité de vos moeurs, par la pureté en conséquence de vos intentions, par votre modestie, et par tant d'autres rares qualités que vous joignez à la profondeur de vos connoissances, que la proposition que j'ose vous faire est tout-à-fait analogue à la disposition habituelle de votre belle ame, 5 et qu'ainsi les Observations que je vais avoir l'honneur de vous communiquer, ne pourront en aucune sorte vous déplaire.

Laissant à part les vérités de la Religion révélée, et n'examinant la chose que par les lumieres de la raison purement aidée d'une Métaphysique abstraite, je conviens, Monsieur, que dans vos écrits 10 vous faites toucher au doigt et à l'oeil, non-seulement que jusqu'ici les Philosophes n'ont pu parvenir à démontrer avec cette espece de 108 rigueur l'existence de Dieu, mais encore qu'elle est impossible à prouver par cette Méthode. Et comme les Démonstrations métaphysiques sont ici l'unique genre de preuves que la majeure partie 15 des Philosophes veuille admettre aujourd'hui; et que dans ce nouvel ordre de bataille, rien cette fois ne sauroit résister à vos armes:

O Kant! vous triomphez pleinement de vos adversaires; le champ de bataille est à vous.

Ce n'est pourtant pas qu'il fût absurde de dire avec un Auteur 20 moderne,\*) que la contemplation attentive du Monde est une instruction vive et sensible, une théologie populaire, la theologie des sens où tous les hommes peuvent et doivent apprendre ce qu'il est de leur plus grand intérêt de bien connoître; que c'est une agréable école où, sans recourir à ces abstractions dont peu d'hommes sont 25 capables, on nous instruit par les yeux, et où la vérité s'offre à tous ceux qui, avec des intentions droites, veulent ouvrir les yeux au brillant spectacle que l'Univers nous présente; qu'enfin heureux est l'homme qui sait tirer cet usage de la contemplation de la Nature, et qui ne l'étudie que dans cette vûe.

il est même curieux d'observer avec le Docteur Keill,\*\*) que de toutes les Sciences que nous acquérons par les lumieres de la Nature, il n'en est aucune qui, mieux que l'Astronomie, nous mene à la connoissance d'un Etre souverain et tout parfait, qui nous four-

<sup>\*)</sup> Bertrand, dans son Essai sur l'usage des Montagnes.

<sup>\*\*)</sup> Préface de son ouvrage intitulé, introductio ad veram Astronomiam.

nisse des preuves mieux senties de son Existence, et qui mette dans un plus grand jour sa sagesse, sa bonté, et sa puissance infinie. Les Cieux, dit David, racontent la gloire de Dieu, et le firmament annonce l'ouvrage de ses mains: les Cieux annoncent sa justice, et toutes les Nations ont vu sa gloire.

C'est dans un pareil ravissement que Cicéron fait un aveu de la même sincérité, dans ce passage connu de tout le monde: Nihil potest esse tam apertum, tamque conspicuum, cùm coelum suspeximus, etc. il est certain en esset que rien n'est plus ca10 pable d'imprimer dans l'homme l'idée de la Divinité, qu'un si grand nombre de corps célestes, si vastes, si utiles, et si agréables à la vûe. leurs mouvemens et leurs periodes réglés semblent nous découvrir les perfections infinies d'un Etre qui les dirige, et qui regle 109 avec la même sagesse tous ces autres mouvemens qui dans les corps organisés se varient, se multiplient et s'exécutent infiniment plus près de nous. Aussi est-il de la plus grande probabilité que si, ici bas, l'ordre moral repondoit à l'ordre physique de toute la Nature, on ne verroit pas un Athée.

C'est par l'effet réitéré de ces sublimes spéculations, que, l'esprit 20 irrésistiblement saisi de l'immensité de l'Univers — autant que de sa magnificence, Descartes et Newton ont jugé que le Monde tel qu'il est étoit une démonstration assez métaphysique de l'Existence d'un Etre nécessaire, et par conséquent de l'existence d'un Dieu

Voici effectivement comme s'exprime Newton à la fin de ses Principes de la Philosophie naturelle: "Non, il n'est q'un Etre aussi puissant qu'intelligent, qui ait pu arranger d'une maniere si admirable le soleil, les planetes et les cometes. "Elegantissima haecce solis, planetarum et cometarum compages, non nisi consilio et dominio Entis intelligentis et potentis oriri potuit." il entreprend ensuite de donner aux hommes une idée de la Divinité, et dit à cette occasion les choses les plus neuves et les plus relevées. "Cet Etre infini, reprend-il, gouverne tout, comme le Seigneur de toutes choses. Sa puissance suprême s'étend non-seulement, sur des êtres matériels, mais sur des êtres pensans qui lui sont soumis; sur des êtres dont l'ame n'a pas des parties successives comme la durée, ni des parties co-existantes comme l'espace. Dieu est présent par-tout, non seulement virtuellement,

mais substantiellement; car on ne peut agir où l'on n'est pas. il est tout oeil, tout oreille, tout cerveau, tout bras, tout sensation, tout intelligence, et tout action: d'une façon nullement humaine, encore moins corporelle, et entiérement inconnue. car de même qu'un aveugle n'a pas d'idée des couleurs, ainsi nous n'avons point d'idée de la maniere dont l'Etre suprême sent et connoît toutes choses. il n'a point de corps ni de forme corporelle; ainsi il ne peut être ni vu, ni touché, ni entendu. nous avons des idées de ses attributs, mais nous n'en avons point de sa substance. Nous le connoifsons seulement par ses propriétés et ses attributs, par 10 la structure très-sage et très-excellente des choses, et par leurs causes finales; nous l'admirons à cause de ses perfections; nous le 110 révérons et nous l'adorons à cause de son Empire: car un Dieu sans providence, sans empire, et sans causes finales, ne seroit autre chose que le Destin et la Nature."

De même, dans ses Méditations sur la connoissance de Dieu, Descartes met d'abord en avant, que tout homme raisonnable doit se représenter Dieu comme un Etre infini dans ses perfections, c'est-à-dire, comme un Etre infiniment indépendant, infiniment intelligent, infiniment puissant, infiniment vrai, et par conséquent 20 aussi incapable de nous tromper que d'être trompé, comme un Etre en un mot de qui tous les êtres co-existans ont reçu toutes les perfections qu'ils possedent. il regarde cette idée de Dieu comme innée, et il en tire la démonstration que bien des Métaphysiciens admettent, et qu'ils nomment la démonstration de Dieu par 25 l'idée.

Descartes en propose néanmoins une autre dans la suite de ses Méditations: c'est celle de la cause par l'effet. "il est impossible, dit-il, qu'un être imparsait ait été lui-même son créateur; il ne seroit pas créé avec ses imperfections; et puisqu'il ne manque 30 pas sur la terre d'êtres de cette espece, peut-on s'empêcher de reconnoître un Dieu infiniment parsait de qui ils aient reçu l'existence, et qui puisse à chaque instant les faire rentrer dans le néant d'où sa main toute-puissante les a tirés?"

On ne sauroit même absolument récuser, que, si les preuves 35 de l'existence de Dieu, fondées sur le dessein, ou plutôt sur les desseins variés à l'infini, qui éclatent dans les plus vastes comme

dans les plus petites-parties de l'Univers, sont aujourd'hui aussi peu péremptoires: c'est qu'à force d'être sensible,\*) pour me servir de l'expression de Voltaire à ce sujet, ce genre de démonstration est devenu, pour ainsi dire, un objet de mépris pour quelques Phi-<sup>5</sup> losophes qui, du moment que les Athées commencerent à combattre l'existence de Dieu par des raisonnemens métaphysiques, jugeant la lutte trop inégale, ou plutôt par l'effet d'un amour-propre plus blessé encore que mal entendu, s'imaginant qu'il y alloit de leur honneur de repousser les attaques de leurs adversaires par des argumens du 10 même genre, abandonnerent en conséquence les preuves les plus simples pour s'épuiser à leur substituer d'autres preuves plus sub- 111 tiles, et beaucoup trop transcendantes pour être à la portée du vulgaire. En cela ils ne firent, à la vérité, autre chose que ce que les Savans font communément dans toutes sortes de sciences: mais 15 leur plus grande faute, c'est qu'ils laisserent dégénérer leurs débats en disputes de mots, où ils eurent la mal-adreise de prêter sans remede le flanc à leurs adversaires.

Quoiqu'il en soit, Monsieur, après avoir démontré avec autant d'évidence, qu'il est impossible de prouver par la Métaphysique la plus abstraite, qu'il existe un Dieu; vous êtes bien loin de prouver encore métaphysiquement que Dieu n'existe point: car pour arriver là, il faudroit préalablement avoir démontré qu'il est impossible qu'un tel Etre existe. Or, c'est précisément ce que les Philosophes depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nous, n'ont pas été en état de prouver, et ce qui ne peut certainement manquer d'échapper aussi à votre sagacité.

En conséquence, vous auriez dû démontrer cette derniere proposition avec autant de succès que la premiere, avant que d'en venir à présumer, que, vu la rapidité de l'universalité avec lesquelles so semblent actuellement se propager les Lumieres et la Raison; la Société s'achemine à grands pas à pouvoir subsister sans ('ulte; et ainsi l'Individu, à effacer impunément en lui jusqu'à la moindre idée de Religion.

Supposons même un instant qu'il soit impossible qu'il existe un Dieu: je ne vois pas ce que vous substitueriez avec avantage

35

<sup>\*)</sup> Elémens de la philosophie de Newton, chap. I.

aux opinions religieuses, pour unir fraternellement les hommes entr'eux et les faire concourir de toute part à leur bonheur mutuel.

Concevrez-vous jamais deux mobiles politiques plus sûrs et à la fois plus simples, que d'encourager au bien par l'appât d'une récompense infiniment au-dessus des jouissances passageres de ce 5 monde, et de retenir la pente au mal, par la crainte d'un châtiment éternel et en outre d'une rigueur proportionnée au délit?

Car vous ne sauriez vous dissimuler que par l'effet de sa propre constitution, ou, ce qui est le même, par l'effet à jamais inamovible d'une cause physique, l'homme naît avec mille passions, 10 qui, quoique plus ou moins vives dans un individu que dans l'autre, n'en travaillent pas moins sourdement de toute part à fonder l'Egoïsme, à isoler par-là des intérêts de la société les intérêts de 112 l'individu, et à faire ainsi contracter à celui-ci ces diverses habitudes si diamétralement opposées au bonheur d'autrui, que l'on nomme vi ces. 15

D'ailleurs la Question qu'on a si souvent agitée: Si une so cieté d'Athées pourroit long-tems subsister? cette question, dis-je, se trouve résolue par le fait; puisque l'histoire universelle ne nous fournit l'exemple d'aucune société organisée, qui ait pu se soutenir sans avoir l'idée de quelque Puissance invisible, à qui elle donnât 20 des marques de soumission et de respect: et dans quelque genre que ce soit, tout ce qui, sur de pures hypotheses, osera condamner l'expérience de tous les âges, ne sera jamais qu'un système trompeur.\*)

<sup>\*)</sup> Les idées de l'honnête, détachées du rapport qu'elles ont avec la volonté d'un Legislateur suprême, Auteur de notre existence, Protecteur du 25 Genre humain et de la société, sont de belles chimeres, ou tout ou moins des principes stériles, de pures spéculations, incapables de fournir les fondemens d'une bonne Morale et d'une vertu solide.

<sup>&</sup>quot;On prétend, dit le docteur Harris, dans ses Extraits des Sermons de la fondation de Boyle (a), qu'il n'est pas impossible qu'un Athée ne vive 30 moralement bien. Mais il est visible que ses principes le menent à satisfaire ses inclinations vicieuses, lorsqu'il n'y a aucun danger à le faire. je concois que l'amour-propre suffira pour l'arrêter dans les occasions où il s'exposeroit à perdre la vie, ou dans lesquelles il ne pourroit se livrer à ses penchans sans se ruiner de réputation. Mais se retiendra-t-il quand il n'a rien à 35 craindre de ce côté-là? il est visible que suivant ses principes, il tirera le meilleur parti qu'il pourra de la vie. tout le mal qu'il pourra faire secrétement, quand il lui en reviendra un grand avantage, lui paroîtra tout-à-fait convenable.

<sup>(</sup>a) Tom. II. pag. 5.

À supposer encore un peuple d'Athées, la cupidité flattée, c'est- 113 à-dire, l'intérêt; oui, le vil intérêt\*) seroit sans contredit le mobile politique le plus puissant, pour réunir ensemble de tels individus et les maintenir dans cette nouvelle espece de société. Or, un 5 systême qui concentreroit ainsi toutes les passions dans la bassesse de l'intérêt personnel, pourroit-il manquer de détruire la Morale, et faire autrement que produire une guerre de Tous contre Tous, de l'individu contre la société, et de la société contre l'individu?

Tous les Législateurs ont reconnu que la Religion est d'une nécessité indispensable pour le maintien de la société. ils ont vu que les Lois ne peuvent punir qu'un petit nombre de crimes; qu'il seroit imprudent, qu'il seroit même impossible en grande partie, de soumettre tous les vices à leur jurisdiction; que la Législation se trouve dans l'impuissance de proposer à l'homme des motifs suffisans pour le déterminer à être constamment vertueux. ils se sont apperçus que le pouvoir des principes religieux surpasse tout autre pouvoir; que pour faire agréer et respecter des lois, il faut leur imprimer un caractere sacré; ensin, qu'on est maître de tous

s'imaginer qu'il puisse être capable de sentiment de probité, de droiture et de 20 bonne foi, c'est vouloir en être la dupe. l'intérêt est sa grande regle et son unique mobile. il n'y a point d'obliquités qui lui coûtent, pour peu qu'elles lui soient avantageuses.

<sup>&</sup>quot;Le plus grand effort de vertu qu'on puisse attendre d'un homme semblable, ce sera de remplir les devoirs de la justice, à son corps défendant, et 25 tant qu'il n'osera point faire de friponnerie. à cela près, le principe d'honneur dont il se pare si fort, sera la chose du monde la plus variable, ou plutôt ce ne sera jamais qu'un vain nom, dont il amuse les gens pour gagner leur confiance, et pour les tromper avec plus de succès."

De pareils Systèmes sont fort beaux dans la spéculation; mais je ne saurois trop insister sur ce que, de la maniere dont les hommes sont faits, il est absurde d'attendre d'eux qu'ils reglent leur conduite sur des maximes qui, sous ce point de vûe, ne leur sont nullement analogues. il leur faut promettre un dédommagement réel, si l'on veut qu'ils persistent à s'attacher à la Vertu, lorsqu'elle se voit malheureuse. On sait ce que Brutus, qui étoit de la Secte 35 des Stoïciens, dit en mourant, pour désavouer ses principes: Malheureuse Vertu, que j'ai été trompé à ton service! j'ai cru que tu étois un Etre réel, et je me suis attaché à toi sur ce pied-là; mais tu n'étois qu'un vain nom et un fantôme.

<sup>\*)</sup> Loin de pouvoir s'extirper du coeur humain, ce vice au contraire semble 40 en quelque sorte y raviver ses racines naturelles et s'irriter par la résistance: Rant's Schriften. Briefwechfel. III.

114 les esprits, dès qu'on est parvenu à se faire regarder comme l'organe ou comme l'interprete de la Divinité. la Religion fut donc toujours étroitement liée avec la Législation. il est vrai que quelques Esprits superficiels en ont conclu que la premiere de toutes les religions ne fut qu'une invention politique\*): c'est un mauvais raisonnement 5 qui suppose, comme l'observe Holland\*\*), que celui qui tire parti d'une opinion généralement reçue, est l'inventeur de cette opinion.

Sur quelle base reposera donc désormais votre édifice Social? Quelle idée systématique, ou plutôt quelle Morale servira de gluten pour en affermir et lier ensemble les matériaux?

10

Vous fondez vos espérances sur la Perfectibilité de l'homme, sur le progrès et le développement universel des lumieres qui s'avancent à grands pas, et dont l'effet d'après votre calcul, doit entraîner un jour jusqu'à la suppression des Lois.

Ainsi, Monsieur, en vertu de la latitude de cette Perfectibilité 13 qui vous semble devoir opérer un jour un tel prodige, vous supposeriez déja que les hommes s'acheminent généralement et touchent ainsi plus que jamais, plus que dans les beaux jours d'Athenes et de Rome, à être tous bons, vertueux, sinceres, désintéressés, etc.

\*\*) Réflexions philosophiques sur le systême de la Nature, Tom. I.

la preuve n'en est malheureusement que trop frappante chez la plûpart de ceux 20 qui, trop témérairement, ont fait par état le voeu solemnel de le domter. Les autres passions sont également pour nous, ce que sont les Modes essentiels pour le reste des Etres naturels: aussi ce Passage de St. Evremond est-il aussi plein de justesse que d'agrement. - "Le Monde est un rendez-vous de toutes les passions. Personne qui n'ait la sienne, qui n'en soit possédé, et qu'il ne 25 suive directement ou indirectement. Si-bien qu'une assemblée de gens qu'on appelle sages, habiles, expérimentés, n'est qu'une alsemblée de passions rafinées; un Peuple à la promenade est un Peuple de passions qui se divertit; les Armées d'hommes sont des Armées de passions, les passions se rendent visite les unes aux autres; la Cour, centre et réduit de toutes les passions les plus fines, les 30 plus déliées, les plus dangereuses; les Palais, assemblée des passions les plus vives, les plus inexorables, et les plus sanglantes."

<sup>\*)</sup> Qu'on remonte aux tems les plus reculés, dont la tradition nous ait conservé le souvenir, l'on trouvera toujours le Genre humain imbu d'idées religieuses. les anciens monumens font mention des inventeurs des différentes 35 especes de Culte, des arts et des sciences: jamais ils ne nous parlent de ceux qui, les premiers, ont établi l'existence de Dieu.

En un mot, qu'ils sont, à proprement dire, sur la voie de fraterniser tous ensemble, de quelque Nation ou de quelque climat qu'ils puissent être. Ah! Kant! Kant! cette fois vous tombez dans une grossière erreur.

Cette idée est un Rêve, et ce Rêve est celui du bon Abbé de Saint-Pierre, qui, dans son systême de la paix universelle, vouloit ainsi faire fraterniser entr'eux tout les Souverains et tous les Peuples. Ah! pour que tous les hommes, Princes ou Sujets, ou tous les individus même supposés dans une parfaite égalité, parvinssent à vivre en freres; ne faudroit-il pas au préalable que l'audace, la cupidité, la violence, les rapines, l'astuce, l'avarice, l'empire, l'exigence, etc. des uns, cesassent de contraster avec la lâcheté, la nonchalance, la 115 foiblese, la bonne foi, la crédule simplicité, la prodigalité, la stupeur, ou la bassesse des autres? ne faudroit-il pas, à proprement parler, changer la nature du coeur humain? or, changer de même le coeur du Lion, du Tigre, du Léopard, du Loup, etc. et vous ferez de ces cruels animaux autant de paisibles et fraternels habitans de leur forêts.

Platon, qui naquit 426 ans avant J. C., connoissoit si parfaitement la corruption générale des hommes, qu'il osa assurer dans le
Livre de sa République; que si un homme souverainement
juste venoit sur la terre, il trouveroit tant d'opposition dans le
monde, qu'il seroit mis en prison, basoué, souetté, et ensin crucisié
par ceux qui étant pleins d'injustice passeroient cependant pour
justes.

Le genre de vos profondes connoifsances, et votre dernier paradoxe sur-tout, prouvent invinciblement que vous avez beaucoup plus commercé avec les morts qu'avec les vivans. Sans doute aufsi que la candeur de votre ame et la pureté de votre coeur vous auront fait imaginer que tous les hommes partagent ou sont du moins susceptibles de partager vos vertus.

Analysons cependant la perfectibilité de l'homme, et essayons par ce moyen de fixer le sens d'une expression si chérie de tous nos prétendus philantropes, qu'ils la proferent sans cesse, même sans l'entendre.

l'erfectibilité ne peut et ne doit signifier autre chose que tendance à la perfection: et comme l'homme peut tendre à tout

instant à devenir meilleur qu'il n'est; c'est en cela même qu'il est perfectible. mais de ce que tout homme a la faculté de tendre jusqu'à un certain point au bien, suit-il de-là que chaque individu ait la volonté constante de le faire? s'ensuit-il, à plus forte raison, que tous les hommes ensemble puilsent jamais être un seul jour, 5 une seule minute même, les meilleurs possibles? non vraiment; puisque le moindre choc des passions, qui sont et qui seront toujours en mouvement chez les humains, celui sur-tout de l'Egoïsme et de son tendre fruit le vil intérêt, communiqueront pour l'ordinaire à chaque individu une force active, plus décisive et plus 10 constante que sa tendance à la vertu.

116 L'Abbe de Saint-pierre et vous, Monsieur, vous avez donc voyagé dans le pays des Chimeres, en vous figurant tout deux, ou par pure bonté d'ame, ou pour avoir trop peu approfondi le coeur humain, que la paix pouvoit un jour régner universellement sur la 15 terre; l'un, à cet effet ne voulant désarmer que les Souverains ou les Nations; l'autre, tous les individus de notre Espece\*).

"je suis fort aise, Mgr., que vous m'ayez ordonné d'appliquer mon remede universel pour guérir la fievre de nos voisins, vous m'avez ainsi autorisé à

<sup>\*)</sup> Le bon Abbé de S. Pierre a remanié maintes et maintes fois, et essayé de tourner et retourner de bien des façons son Systême de la paix perpétuelle en Europe. Voici un Trait assez curieux, et peut-être ignoré de la plûpart 20 de nos Philantropes, qui prouve combien la tête de cet homme fait pour vivre avec les intelligences celestes plutôt qu'avec les humains étoit purement exaltée.

Au commencement de 1740, Fontenelle écrivit au Cardinal de Fleury, pour lui souhaiter une heureuse année. il le félicitoit de la paix qu'il avoit faite, et 25 de celle qu'il avoit procurée entre les Chretiens et les Turcs; et il l'invitoit comme excellent Médecin des maladies des Nations, à calmer la fievre qui commençoit à se montrer en Europe entre les Espagnols et les Anglois. le Cardinal lui répondit sur le même ton de plaisanterie, par une Lettre fort obligeante; et dans cette Lettre il lui disoit, en raillant, qu'il faudroit que les 30 princes prisent quelque dose de l'elixir du projet de paix perpétuelle de l'Europe de M. l'abbé de S. pierre, un des amis de Fontenelle. Ce dernier montra cet article à notre Abbé, qui, comprenant que peut-être le Cardinal auroit quelque envie de se servir de ce plan pour rendre la paix durable en Europe, si le plan étoit praticable, lui écrivit la Lettre suivante, en lui envoyant les cinq Articles sondamentaux pour l'établissement d'une diete générale des puisances de l'Europe.

En un mot, ce qui ruine de fond en comble votre paradoxe 117 de la Perfectibilité indéfinie de l'homme; c'est 1°. que l'homme n'est pas plus maître de se donner une nouvelle nature qu'il ne l'a été de se donner lui-même l'existence. 2°. que, pour 5 se développer à un certain point dans l'individu, la perfectibilité demande cette constance d'attention et cette multiplicité d'efforts, que vulgairement nous qualifions ensemble — d'heroïsme: 3°. que l'histoire de chaque peuple et de chaque Siecle ayant ses héros comme ses Monstres, prouve invinciblement par-lá qu'il est impossible 10 qu'un beau jour tout le Genre humain s'éleve de concert à la vertu, et puisse ainsi former une société unique et vraiment fraternelle:

vous demander avec plus de raison, quel homme il y a en Europe qui puisse plus habilement que vous, faire l'application de ce remede universel. Voilà pourquoi je prens la liberté, Mgr., de vous envoyer en cinq articles la composition de ce merveilleux remede, que les malades prendront volontiers de votre main, dès que vous l'aurez pris vous-même par précaution, et il deviendra ainsi parfaitement à vous, puisque vous seul en pouvez faire l'application. Et tous les Etats de l'Europe vous remercieront de leur avoir ainsi indiqué un si bon remede et un si bon préservatif contre les maladies futures. je ne suis que 20 l'Apoticaire de l'Europe, vous en êtes le Médecin: n'est ce pas au Médecin à ordonner et à appliquer le remede?"

Le Cardinal de Fleury fit à notre Abbé la réponse suivante, qui étoit écrite de sa main. —— "vous avez oublié, Mr, un article préliminaire pour base aux cinq que vous me proposez, c'est de commencer, avant de les mettre en 25 pratique, d'envoyer une troupe de Missionnaires pour y préparer l'esprit et le coeur des princes contractans; en vous confirmant la dignité d'Apoticaire de toute l'Europe; de préparer des potions calmantes et adoucisantes pour tenir les humeurs liquides et les solides dans un juste équilibre."

L'abbé de S. pierre répondit d'abord en peu de mots à cette lettre du 30 Cardinal: ——"j'admire votre bonté, Mgr. dans les six lignes que vous m'écrivez de votre main, et c'est cette même bonté qui me donne la confiance d'y répondre. il s'agit, par rapport au Roi, de savoir si, tout bien pesé, il y a beaucoup à gagner pour lui et pour sa postérité à signer les cinq articles fondamentaux, et de les proposer à signer à ses voisins. pour s'en convaincre, il n'a 35 pas besoin d'autre missionnaire que vous, Mgr., et pouvez-vous jamais lui exposer de plus grands motifs que les sept principaux avantages de la signature?" —— quelque tems après notre Abbé fit une autre réponse un peu plus ample, qui acheva de fatiguer le Cardinal, et mit fin par-là à cette délicieuse correspondance.

4°. que le grand vice de la logique de la plûpart des philantropes est de considérer gratuitement dans leurs raisonnemens à perte de vûe l'homme tel qu'il devroit être, et non tel qu'il est par le fait, c'est-à-dire, tel qu'il est actuellement, tel qu'il a été dans les tems qui nous ont précédés, et, par une induction incontestable, tel qu'il 5 sera toujours.

Votre paradoxe, Monsieur, ne peut donc être d'aucun danger pour ces Gens d'une saine logique, qui n'admettant rien sans l'avoir examiné mûrement, prendront probablement la peine de le méditer. mais frémissez, oui frémissez de son effet sur tant d'Esprits faux, 10 sur tant de têtes superficielles, sur tant de gens même qui n'ont ni le tems ni le plus souvent la faculté de raisonner, et dont le nombre 118 est effrayant. Sur votre réputation d'infaillibilité dans les matieres abstraites, ou plutôt, par le prestige du renouvellement de ce Cri d'extase "Magister dixit", tout ce monde vous croyant sur parole, 15 adopte sans examen vos vérités comme vos erreurs. Et en effet, comme un nouvel Aristote, déja vous dirigez l'opinion; mais si vous avez en ce moment autant de prosélytes, c'est moins, j'ose vous le dire, par la force et l'empire de la persuasion (puisque très-peu sont en état de vous comprendre), que par l'abus qu'on s'empresse de faire 20 de votre Doctrine, pour autoriser un relachement de moeurs que quelques-unes de vos Maximes favorisent sans que vous paroifsiez vous en douter.

Déja des jouvenceaux à peine sortis de la coque, des imberbes quittant tout fraîchement les bancs de leurs Colleges ou Universités, 25 des demi-Erudits de toute espece, des Instituteurs même tant publics que privés, des Ministres, oui, des Ministres du Culte, paroifsent engoués de votre Systême; et de ces derniers, il s'en est vu d'afsez imprudens, quoi! dis-je, d'afsez immoraux pour abuser de votre prétendue perfectibilité dans la Chaire de vérité. Ah! si la probité, 30 si la bonne foi, si la sincérité pouvoient s'allier chez eux avec leurs principes; ne devroient-ils pas se demettre d'un Etat dont ils ont tout-à-fait abjuré l'esprit et les devoirs, plutôt que de débiter aussi ouvertement une Morale diamétralement opposée à celle dont ils ont pris l'engagement solemnel de professer et maintenir la pureté\*)? 35

<sup>\*)</sup> Voici un Trait à peu-près équivalent d'un nommé Meslier, Curé de la Province de Champagne, Athée in petto, mais de moeurs irréprochables.

je serois tenté de leur préférer ce Médecin qui, soit par impéritie, soit pour se croire trop supérieur à son art, tue avec une tranquillité égale à sa sécurité, l'innocente victime qui avoit mis toute 119 sa confiance en lui.

O Kant! pour finir en deux mots par le parallele du Maître et des Disciples: c'est que vos moeurs furent toujours simples et intactes, que votre vertu même fut toujours austere; tandis que sous pretexte de se ranger sous votre doctrine, ou, pour parler à mots-découverts, par un abus prémédité de vos principes, la plûpart de vos Coryphées professent et débitent avec jactance les maximes les plus immorales, et par conséquent les plus funestes aux liens de la Société.

Encore un coup, Monsieur, votre coeur est trop droit, et vos intentions sont trop pures, pour ne pas prendre en considération 15 les Observations dont, comme ami autant que vous, de l'ordre et de la paix sociale, je me suis cru obligé de vous faire part.

je suis avec la plus haute considération,

Monsieur,

20

Votre très-humble et très-obéissant Serviteur l'Auteur du Livre des vérités.

P. S. je sais trop bien vous apprécier, Monsieur, pour ne pas être persuadé, que vu cette nuée de Raisonneurs sans moeurs comme 25 sans principes, qui, par le plus perfide abus de votre Systême, et pires en cela que ces insectes dévorans qui chatierent autrefois l'Egypte, semblent actuellement menacer la Société de sa dissolution

A sa Mort, arrivée en 1733, on trouva sur l'enveloppe de son Testament ces mots adressés à ses paroissiens; j'ai vu et reconnu les erreurs, les folies 30 et les mechancetés des hommes; je les déteste; je n'ai osé le dire pendant ma vie: puisse ce Mémoire écrit de ma main rendre témoignage à la vérité! On ouvrit le volumineux manuscrit, qui renfermoit une Critique de tous les dogmes qu'il avoit prèchés, et dans lequel il entoit d'anéantir toute religion, même celle de la Nature. — o Athées! à moins 35 de soutenir encore la cause de la Duplicité, de quel mépris, de quelle ignominie ne couvrirez-vous pas les manes de celui qui (et il n'y a pas lieu de s'y tromper), par le mobile d'un sordide intérêt, professa publiquement toute sa vie d'autres sentimens que ceux qu'il avoit dans le coeur!

totale, vous ne sauriez désapprouver que je donne à cette Lettre une certaine publicité.

#### 722 [686].

# Un Jacob Sigismund Bed.

19. Nov. 1796.

5

Werthefter Freund!

Sie haben mich mit verschiedenen Ihnen Ehre bringende Schrifften, zuletzt noch mit dem Grundrisse der crit. Phil., beschendt und ich mache mir darüber Borwürse, die in Ihren Briefen an mich gerichtete 120 Anfragen, Entwürse und Nachrichten, so angenehm sie mir auch alle= 10 mal waren, durch keine Antwort erwiedert zu haben. — Wersen Sie immer die Schuld auf die Unbehaglichkeit meines Alters, dessen, übrigens sonst ziemliche, Gesundheit doch nicht, wie ben einem Kaestner, durch körperliche Stärke unterstützt wird und mich, da ich immer beschäftigt sehn muß, durch seine Launen unausschörlich abzubrechen und mit Be= 15 schäftigungen zu wechseln nöthigt.

Man hat mir versichert, daß Sie provisorisch vom Peters= burgischen Hofe einen Ruf auf die in Curland zu errichtende Uni= versität hätten. Verhält sich dieses so, so würde ich mich, auch Meinent= wegen, freuen, eine Gelegenheit zu sinden, die es mir erleichterte unsere 20 beyderseitige Ideen, Entwürfe und Fortschritte wechselseitig mitzu= theilen. — Sin Gedanke des Hrn. Hindenburg, den Sie mir mit= zutheilen die Güte hatten, ist mir zwar sehr schneichelhaft, was das Zutrauen betrifft, übersteigt aber meine mathematische Kenntnis viel zu weit, als daß ich die Anwendung der Combinationsmethode auf 25 die Philosophie auch nur versuchen sollte.

Herren Prof. Jacob bitte gelegentlich, neben meiner besten Empfehlung, für die Übersendung seiner Annalen den ergebensten Dank abzustatten. Wenn ich nur etwas zur Erwiederung dieser Güte thun könnte!

Mit der größten Hochachtung und Ergebenheit bin ich jederzeit Der Ihrige

Königsberg ben 19 Nov. I Kant

35

30

#### 723 [687].

#### Von Guftav v. Stårcf.

27. Nov. 1796.

Wohlgebohrner Hochgelahrter Herr, Hochzuverehrender Herr Professor!

5

25

30

Ew Wohlgebohrnen höchstgeehrteste Zuschrifft vom 9ten d M. gereicht mir zum höchsten Vergnügen und ich versäume nicht den allerverbindlichsten schuldigsten Danck dafür abzustatten.

Daß ich in dem Em Wohlgebohrnen unterm 14ten Octob. d. J. ganz ergebenst vorgelegten mathematischen Aufsatz Aufsange weitlaüfftiger war als es gewis nöthig senn mochte und daß ferner der Schluß ganz 121 entbehrlich zu senn scheint, ist wohl die Folge deßen: daß nehmlich das militairische Fach mir nie Zeit und Gelegenheit ließ, das Wißen Anderer in der Mathematick zu prüsen und mich mehr daran zu üben als es in der Schule des würdigsten Officiers des Herrn Obrist-Leutnant v Rauch vormals in Königsberg jeht in Potsdam grade Anwendung auf eben dieses Fach blieb. Dies zeigt sich um so mehr, da ich auch nur durch mir selbst gedachte geometrische Construction zu beweisen vermochte.

Wenn übrigens ein Misverstand über das object: quaest: ents standen ist, so rührt dies vielleicht 1 stens daher, daß der größere Theil etwa in der Meynung steht:

als gebe das Verhältniß der Zahlen 3, 4, 5, unter allen Zahlen überhaupt nur ein razionales Verhältniß der dren Seiten eines rechtwinklichten Drenecks.

2 tens aber und hauptfächlich mochten Ew Wohlgebohrne wohl beshalb meinerseits misverstanden seyn:

weil — wenn man jenes beger einsieht — es auch gar leicht au begreiffen und keinesweges Geheimniß ist:

was es macht, daß das razionale Berhältniß der dren Seiten eines rechtwinklichten Drenecks (unter einander unmittels bar folgenden Zahlen) nur das, der Zahlen 3, 4, 5, sehn kann.

denn: Ein Cathetus (3. B. der kleinere) steht mit der differenz des andern Catheten und der hypothenusa in einem geometrischen Verhältniße, unter welchem ein ähnlicher rechtwinckslichter triangel nur statt findet.

Benn nun in einem triangel von ragionalem Verhältniße

(wie 4 5 ) jene differenz eben dieselbe bleiben soll, der erste

und kleinere Cathetus aber beliebig verändert wird (3. B



fo muß ein anderer jenem triangel nicht mehr ähnlicher, recht= windlichter triangel von razionalem Verhältniße entstehn, und es müßen daher auch die arithmetischen Verhältniße der dren Seiten nie mehr als in einem einzigen Falle sich ähn= licher Drenecke eine arithmetische Progression geben können. Dieser einzige Fall, wenn er auch nicht bekannt ware müßte sogleich wie hier solgend in die Augen fallen.



Denn man hat (nach bengefügter Figur) die arithmetische Progression ab. ac. be also ab + be = 2ac

Sefett ge (als der exponent) sen = 1., so ist ed = 2

Wenn nun die differenz ber quadrate dividirt mit ber differenz gleich ist ber Summe ber Größen,

so ift 
$$\frac{ac^2}{2} = ac \times 2$$
 und also  $\frac{ac^2}{4} = ac$  mithin  $ac = 4$ ,  $ab = 3$ ,  $bc = 5$ .

Von Ew Wohlgebohrnen erfahre ich zuerst, daß der Herr Professor Reimarus (den ich nicht die Ehre habe zu kennen) in seinen Behauptungen gewißermaaßen mit mir übereinkomme, da nun aber eben dieselben auch jest nicht länger als Wiederspruch der Ihrigen anzusehn sind, so erwarte ich gehorsamst bittend nur Dero hohe 56 besondere Zurechtweisung:

in wie weit meine hier mit verpflochtene Beautwortung der eigents lichen Haupt-Frage gegründet und annehmlich ift.

Um Em Bohlaebohrnen nun aber auch die Gelegenheit zu geben, daß Dieselben etwa Dero gutigstes Urtheil über mich zu sprechen geneigt werden, erdreifte ich mich das Resultat einer mir hochst angenehm gewesenen Unterhaltung benliegend größtentheils in Wieder= 5 holungen vorzulegen.

Uebrigens aber laft Dero Bute und Gerechtigkeits-Liebe mich hoffen, daß Dieselben meine Audränglichkeit verzenben, indem ich gewiß in der

allervollkommensten Sochachtung zu verharren die Ehre habe

Em Wohlgebohrnen

gang gehorsamfter Diener

Culm den 27ten November 1796.

v. Stårck 1ft.

## [Beilage.]

123

#### Beantwortung

ber vom SErrn Brofegor Kant entworffenen Frage:

15

10

- Bas macht bag bas razionale Berhaltniß ber bren Seiten eines rechtwind. lichten Drepecks nur das ber Bahlen 3. 4. 5 fenn fann? -

Berlinsche Monaths Schrifft May 1796.

- 20 Benn ein Cathetus und die differenz bes andern Catheten und ber hypothenusa - welche wie bekannt fleiner fenn muß als jener Cathetus - beliebig gemahlt find, fo findet man jederzeit ein anderes ragionales Berhaltnig ber Seiten als das der Zahlen 3, 4, 5.
- Denn bas quadrat ber gegebenen Catheten ober bie differenz ber quadrate 25 ber benben andern Seiten mit ber gegebenen differenz berfelben dividirt giebt mie bekannt die Summe ber begben andern Seiten und man findet bemnach jede Seite aus gedachter Summe und differenz berfelben. Es giebt alfo unendlich viel verschiedene razionale Berhaltniße ber bren Seiten eines rechtwindlichten Dreneds!



Daß diefes Berhaltniß aber unter benen einander in natürlicher Ordnung unmittelbar folgenden Zahlen nur allein bas ber Zahlen 3, 4, 5 febn kann ift klar:

Denn man hat nach bengefügter Figur die s arithmetische Progression ab. ac. de also ab + de = 2 ac

ferner ift gc = 1 unb cd = 2

Wenn nun die differenz der quadrate dividirt mit der differenz gleich ist der Summe der 10

Größen, so ist 
$$\frac{ac^2}{2} = ac \times 2$$
 und also  $\frac{ac^2}{4} = ac$  mithin  $ac = 4$ ,  $ab = 3$  und  $bc = 5$ .

Culm ben 27ten November 1796.

v. Stårck

Staabs Capitaine des

Infanterie Regts. v. Mosch

124

723a [688a].

### An Johann Gottfried Carl Chriftian Riesewetter.

Bor b. 3. Dec. 1796.

Erwähnt 724 und 725.

724 [689].

Von Friedrich August Hahnrieder.

3. Dec. 1796.

20

Achtungswürdiger Mann!

Riesewetter hat mir die Stelle Jhres Schreibens an ihn, wo Sie meiner erwähnen vorgelesen; mit dem größesten Bergnügen nahm ich 25 wahr, daß ich Ihnen nicht gleichgültig bin, Sie sordern mich sogar auf Ihnen zu schreiben, ich versäume daher keine Zeit, Ihrem Berlangen Gnüge zu leisten, gerne hätte ich schon mehrmalen, seit meinem ersten Briefe, den Sie durch He Nikolovius werden erhalten haben, geschrieben, allein ich fürchtete durch meine Zudringlichkeit einem 30 Manne lästig zu werden den ich von ganzer Seele hochschäzze, und beswegen alle Gelegenheit sorgfältig vermeiden wollte beschwerlich zu fallen. Sie muntern mich auf, ben meinem einmal gesaßten Borsfazze zu bleiben und nicht zu wanken, nein, edler Mann! ich wanke nicht, Himmel und Erde mögen vergehen, mein Körper in seine 35 Elemente ausgelöset werden, aber mein Vernunft läßt sich nicht ers

schüttern, ein einmal gefaßter in der Vernunft gegründeter Entschluß 125 muß durchgesezt werden, es koste was es wolle; Sittlichkeit ist keine Chimäre, das haben Sie bewiesen, ich din davon überzeugt und sest entschloßen nach Uberzeugung zu handeln, an Kräften sehlt's mir nicht, ich 5 habe Muth gehabt allen Gefahren und Widerwärtigkeiten die mir in Rußsland droheten zu trozzen, ich zagte nicht auf der unwegsamen Bahn, die mir Pflicht vorzeichnete, sortzuwandeln, und izt sollte ich wanken, izt sollte ich meinen Muth sinken laßen, da ich doch dei weitem mit weniger Widerwärtigkeiten zu kämpsen habe? Zwar verlaßen mich 10 meine Eltern, meine Freunde sind unzufrieden mit mir, und es thut mir weh; es ist ein harter Kamps den ich zu kämpsen habe, aber es sen, ich will ihn kämpsen, ich will tugendhaft senn, und soll es senn, dieses Gesez giebt mir meine Vernunft, und die Neigungen sie mögen so laut rusen als sie immerhin wollen, müßen am Ende verstummen.

Da Sie mir doch einmal die Erlaubniß gegeben haben zu ichreiben, jo will ich Ihnen von allem was auf mich Beziehung hat Nachricht ertheilen. Mit dem Sobeln und Sagen geht's gut, ich habe darin ziemliche Progreken gemacht, verschiedene Stuffe habe ich bereits ver-20 fertigt, die schon Liebhaber gefunden und gekauft worden, ich hoffe, daß ich mahrend den drittehalb Jahren, die zu meiner Lehrzeit beftimmt worden, es dahin bringen werde, daß ich als ein geschifter Gefelle mein Brod werde verdienen konnen; meine forperlichen Rrafte nehmen zu und ich habe die frohe Aussicht eine dauerhafte Gefundheit 25 zu genießen vor mir. Berschiedene Bekanntschaften habe ich hier gemacht zum Theil mit Mannern die diesem Ehrennamen feine Schande machen; ber Geheimrath Schulz der ben Ihnen gewesen, und ein gewißer Profesor Fester interegiren mich am mehreften, ersterer scheint mir ein sehr redlicher Mann zu senn, er hat mir Unterstügzung an-30 geboten, wovon ich bisher noch keinen Gebrauch gemacht, weil ich glaube daß man fich lieber kummerlich behelfen muß als andern zur Laft zu fallen; lezterer ift ein Mann durch deßen Umgang mein fitt= licher Charafter mehr und mehr ausgebildet wird, fein Beifpiel ift mir eine heilfame Lehre, daß Widerwartigkeiten nie einen fur die 85 Sittlichkeit nachtheiligen Ginfluß auf unsere Sandlungen haben mußen; dieser Mann mar ehedem beim Fürsten zu Carolath engagirt, sein Engagement hatte ein Ende, da der Kurft bankrott wurde, ist lebt 126 er hier und wird nicht angestellt, sich seiner Würde bewußt, verachtet er alle die Schleichwege, die ihn zu einem Posten führen könnten, er leidet lieber alles Ungemach, welches seine brave Frau gerne mit ihm theilet, und schränkt sich so sehr ein als möglich, um nur nicht nach Maximen handeln zu dürfen, die mit der Sittlichkeit im Widerspruch stehen.

Was mich als Staatsbürger betrift, so befolge ich treulich den Borschriften der Vernunft die Sie so vortrestich in der Abhandlung "was in der Theorie richtig ist, gilt nicht für die Praxis", aus ein= ander gesezt haben. Sie haben nichts zu befürchten, daß ich vielleicht 10 durch Misverstehen auf Abwege gerathen könnte, ich habe kein Talent zu tiessinnigen Spekulationen, aber Einsicht genug um Bar= heiten, die auß Praktische Beziehung haben, nicht zu versehlen, mit Ungeduld warte ich auf die Metaphisik des Rechts und die Tugend= lehre, wo ich glaube über mehrere Gegenstände, die mir bisher dunkel 15 geblieben, Licht zu erhalten.

Madame Kampe hatte mir aufgetragen, Ihnen unbekannter Beise ein Kompliment zu machen, welches ich auch in meinem ersten Briefe bestellt. Kurz vor Ihrer Abreise haben wir in Gesellschaft mehrerer Berliner Damen auf Ihre Gesundheit getrunken, ich habe es 20 der Gesellschaft versprochen, Ihnen davon Nachricht zu geben, und ersfülle nun mein Versprechen, auch Damen schäzzen den Beisen, der ohne Menschenfurcht Lehren der Barheit verkündigt.

Herr la Garde behandelt mich in Rucksicht ber Empfelungen die Sie mir mitgegeben sehr freundschaftlich, er hat sich nach Ihrem Be= 25 sinden sehr genau erkundigt, und nimmt an allem was Sie betrift, lebhaften Antheil.

Die Berliner im Ganzen sind mit meinem entworsnen Plane zufrieden, ich werde von einigen unterstüzt; um diesen gutgesinnten Menschen, so wenig als möglich, beschwerlich zu sehn, habe ich mich 30 auf fünf Thaler monathliche Ausgabe eingeschränkt, ich muß mich freilich kummerlich genug behelsen, indem ich damit Duartier, Eßen, Wäsche und Licht besorge, indeßen beruhige ich mich, weil ich überszeugt bin, daß die Bestimmung des Menschen nicht ist, beständig auf Rosen zu tanzen.

Daß ein Schreiben von Ihnen mir äußerst angenehm sehn würde, versichere ich Ihnen aufs seierlichste, Ihre Briefe, womit Sie mich

bisher beehrt haben, hebe ich als ein Heiligthum auf, indem eine eine 127 zige Zeile von der Hand eines so rechtschaffenen Mannes bei mir einen unendlichen Werth hat. Sollten Sie mich mit einem Schreiben beehren, so würde Kiesewetter, bei dem ich Sonntags Vorlesungen 5 über die phisische Geographie höre, mir solches einhändigen.

Inliegenden Brief bitte ich, herrn hofprediger Schulz abgeben

zu lagen. Mit der innigsten Verehrung bin ich

Thr

ganz ergebner Freund und Diener Hahnrieder

Berlin den 3ten Deembr 1796.

10

15

725 [690].

Von Johann Gottfried Carl Chriftian Riesewetter.

Berlin den 3ten December. 1796.

Bartlich geliebter Freund,

Der gütige Antheil den Sie an meinen Schickfalen nehmen und von dem Sie mir auch in Ihrem letten Briefe Beweise geben, macht mich so dreift, Sie um eine Gefälligkeit zu bitten. Ich hatte die Ehre 20 Ihnen in meinem vorhergehenden Briefe zu melden, daß meine Lage durch die Vermahlung der Prinzessin Auguste mit dem Erb= prinzen von heffenkassel, die zu Anfange des neuen Sahres erfolgt, nothwendig verändert werden muß, weil das Gehalt was ich fur den Unterricht der beiden Prinzen erhalte, viel zu gering ist, um auch 25 nur meine nothwendigften Bedürfniffe zu befriedigen. Gine Penfion vom Könige zu erhalten ist an sich schon schwierig, weil es an Geld fehlt und für die Bukunft ungewiß, und überdis bin ich ein junger Mann, der noch arbeiten fann und will. Daß man etwas fur mich thun wird, ift außerst wahrscheinlich und ich habe durch achtjährigen 30 Fleiß Ansprüche darauf; ich wünschte daher eine Stelle zu erhalten, die mich hinlanglich nahrt, meinen Kenntnissen und Kräften angemessen ift und mir doch noch Zeit zum fernern Studio der Wiffenschaften übrig lagt. Diese Stelle darf aber nicht von der Art sein, daß fie Fakultätserkenntniße erforderte, benn die habe ich nicht und fie erst zu so erwerben ift zu viel Schwierigkeiten ausgesett. Ich glaube daber,

128 das Beste für mich ware, mich bei dem Accisedepartement, das dem Minifter Struensee unterworfen ift, anstellen zu laken. Den Bang ber Geschäfte werde ich freilich erft lernen mugen, ehe ich eine Stelle bei Diesem Departement bekommen kann, nur glaube ich, daß ich die nöthigen Kenntniße durch angestrengten Fleiß mir leicht werde erwerben 5 können. Um aber hier nach Bunsch zu reufstren, ift es nothwendig, daß der Minister mich gern aufnimmt, und ich ihm nicht etwa vom Konige aufgedrungen werde; ich hoffe die Prinzessin und wo moglich ber Kronpring sollen sich deshalb bei Struensee verwenden, aber mehr als alle diese fürstlichen Empfehlungen würde die Empfehlung eines 10 Mannes fein, der überall die hochste Achtung genießt und der in Rücksicht auf Fähigkeit und Burdigkeit der competenteste Richter ift. Ich bitte Sie also recht sehr, verehrungswürdiger Freund, mir ein Empfehlungsschreiben an den Minifter Struensee zu schicken, ich will gar gern eine Zeit lang ohne bestimmtes Amt arbeiten, und ich deute, 15 baß ber Konig mir bis zu meiner wirklichen Anstellung eine fleine Penfion lagen wird. Sie feben mohl, befter Berr Professor, daß ich nicht von unten herauf als Geheimer Sefretar u. f. w. dienen fann, aber um die Geschäfte eines Departements kennen zu lernen, braucht man ja nicht abzuschreiben. Dürfte ich nun wohl noch die Bitte hin- 20 aufügen, mir fo bald als es irgend möglich das befagte Empfehlungs= schreiben zu schicken, weil ich meine Angelegenheiten so bald ber König nach Berlin kömmt, und dis wird höchstens in 14 Tagen geschehen, betreiben muß. Ich habe zu große Beweise Ihrer Liebe für mich, ale daß ich nicht mit Sicherheit erwarten konnte, Sie wurden 25 meine Bitte erfüllen.

Thre Aufträge habe ich richtig besorgt und ich bitte Sie recht sehr, mich bald wieder damit zu beehren. Die Teltover Rübchen müßen jeht schon in Königsberg angekommen sein, es wird mir recht viel Freude machen, wenn Ste mir schreiben, daß sie nach Ihrem Geschmack 30 waren. — Herr Hahnrieder sindet sich in seinem Zustande sehr glückzlich, er ist ein wackerer Mann, der gewiß unverändert den Weg zu seinem Ziele versolgen wird. Ich habe ihm die Stelle Ihres Briefs, die auf ihn Beziehung hat, vorgelesen und er hat herzliche Freude darüber bezeigt, daß Sie sich an ihn erinnert haben. Wie er mir 35 sagte, hatte er schon vor mehreren Bochen an Sie geschrieben, und er versprach mir, recht bald wieder einen Brief zu schiefen. Er hat

fest schon eine solche Fertigkeit in den mechanischen Arbeiten er= 129 halten, daß ihm die Arbeit zur Lust geworden ist. Alle die ihn kennen, schähen ihn.

Allen meinen Freunden, die sich meiner gütigst erinnern, machen 5 Sie meine besten Empfehlung[en] und sein Sie versichert, daß ich ewig mit der innigsten Liebe und Hochachtung [bin]

Thr

dankbarer Schüler

3. G. Kiesewetter.

726 [691]. Von Juftus Wilhelm Christian Fischer.

Lauban d: 4<sup>ten</sup> Debr: 1796.

Edler

Verehrungswürdigster Greis

10

15

Mit Chrerbietung und innigfter Sochachtung, unterstehe ich mich. an Ihnen eine Bitte zu magen, an beren Erfüllung mich bas festefte Bertrauen auf Ihre Beisheit und edle Menschenliebe nicht zweifeln läßt. ich erkenne zwar die Wichtigkeit derfelben und finde mich fast 20 noch bis jezt der Erfüllung unwürdig, allein ich weiß auch daß ich zu ben Cbelften und biederften Menschenfreund bitte, begen größtes Glud es ift, Menschen gludlich zu machen, und welcher auch mich, der ich Shm zwar gang unbefannt, und arm bin, bennoch nicht verachten fondern mit der größten Biederfeit eines Menschenfreundes behandeln 25 wird. Berehrungswürdigfter Greis, ich will meine Borte nicht ein= hullen, sondern mit Offenherzigkeit und kindlichen Vertrauen zu Ihnen reden, und o! ich bin nur ju fest überzeugt, daß Gie mich nicht gurudftogen, sondern wenigstens einer Antwort auf meine Bitte murdigen werden! Ich bitte Ihnen um ein Glud, welches Sie mir gewähren 30 können, wenn Sie mich sonst begelben wurdig finden, ich bitte um Ihre Gewogenheit, Freundschaft und Baterlichen Rath, ich verlange viel! noch mehr, ich fühle es tief, daß ich deßen noch unwürdig bin, aber erhören Sie immer die Bitte eines 18.jahrigen Menschen, defen innigster Wunsch es ift, ein Mufter ber Beisheit und Tugend zu 35 werden, und es Ihnen nur mit der größten Aufmer famkeit auf Ihre

130 Brief 726

130 Weisen Lehren und mit ber ftrengften Erfüllung berselben banden fann. 3ch bin der Sohn eines ungludlichen aber rechtschaffenen Baters, der mir ben seinen Tode nichts als erhabne Begriffe von Beisheit und unerschütterlicher Tugend hinterließ, er ward mir nur leider zu fruh geraubt, als daß er mich auf den rauben Beg zu diefen edlen 5 Biele hatte begleiten und mit seinen vaterlichen Rath unterstügen können. Er ift bereits 6. Sahre tobt und ich leider durch keinen weisen, gutigen Rath unterftuzt irre einsam und suche vergebens bas was ich nicht finde, und deßen Erhabenheit mir doch immer vor Augen schwebt, und werde es nimmer finden, wenn ich meine Buflucht nicht 10 zu einen edlen Beifen und Biedermann nehme, defen Bertrauen ich mich wurdig zu machen fuche. Berehrungswurdigfter Greis! o! erhoren Sie meine Bitte fenn Sie mein Führer und Rathgeber, und beglücken Sie mich immer mit den hoben Bewuftsenn, den Edelften, und Beifesten gefunden zu haben, ach ich will Ihnen gern mein Berg aufschließen, 15 feiner meiner innerften und verborgenften mir bewuften Fehler und Triebe foll Ihnen verborgen bleiben, und ob ich gleich das Glud nicht haben kann Shren Unterricht mundlich zu genießen, fo follen doch die wenigen Borte die Sie mir ichriftlich mittheilen konnen tief, tief, in mein Berg gegraben, und unausrottbar fenn, und follte ich wirklich nimmer 20 mehr das Gluck haben können Ihnen meinen innigsten Dank mundlich au erkennen ju geben follte mir bas Schickfal biefes Glud nicht gonnen, fo will ich wenigstens einst wenn Gie nicht mehr find Ihren Sugel aufsuchen, und da Thranen des innigsten Dandes, dem Mann weihen, welchen ich mein ganzes Glück hier, und gewiß auch einst in höhern 25 Spharen zu verdanden habe, aber ach! ich weis nicht einmal ob Sie jest noch leben, ich weis nicht ob dieser Brief der die Grundlage meines Glucks fenn foll, das Gluck hat in Ihre Sande zu kommen! da es mir ohnmöglich ift etwas gewißes zu erfahren, daher auch die besondere Anmerkung außen an meinen Brief damit er, wenn Sie 30 Berehrungswürdigfter nicht mehr waren und nicht zu meinen beften wurten konnten nicht erft erbrochen werden barf, verzeihen Gie mir diese besondere Anmerkung welche eigentlich die Nothwendigkeit erforbert, wenn diefer Brief benn ungelesen bleiben foll. Aber ich schwebe doch in der füßen Hofnung daß die Vorsehung mir meine Bitte ge- 35 währen und dem Mann, der noch zu vieler Taufend beften wirfen fann, auch noch fur mich, noch lange erhalten wird. D! welches

Glud bann für mich, ich habe noch einen Bruder, diefen will ich zu= 131 gleich ohne fein Wigen den Weg zu Ihren großen und edlen Bergen bahnen, und ihn dann mit Ihrer erften Antwort eine Freude machen, welche gewiß nichts übertreffen fann. Er ift ein Sahr alter ale ich, und wünscht eben so sehr als ich, den wahren Beg zu diesen erhabnen Biele zu finden, o! welche Freude werden ihn dann die erften weisen Lehren eines Mannes jenn, degen Nammen jedermann mit Chrerbietung ausspricht, die Vorsehung trennte uns weit, und wir fonnen nicht das Blud genießen in bruderlicher Gintracht zu den edelften Biele zu 10 streben, er hat die Handlung erlernet, und conditionirt jezt in Leipzig. 3d hatte von jugend auf, einen Trieb zu der großen Wißenschaft ber Naturlehre, um Diesen Sang mehr Nahrung ju geben, erlernte ich die Apothekerkunft, lernte in Dresden aus und conditionire jezt in Lauban um mir und meiner verlagnen Mutter nebft 3. Schwestern in Gemein-15 ichaft meines Bruders, den nothigen fümmerlichen Unterhalt zu er= werben. Allein weit entfernt von den Vorsag immer Apothefer zu bleiben, muniche ich lieber meine Beschäftigung blos auf die Naturlehre einzuschränken, allein meine Armuth zwingt mich dazu, und ich bin auch nicht in Stande wegen Mangel bes Vermögens mich mit 20 diefer mir fo lieben Bigenschaft zu beschäftigen, unter vielen vergeblichen Versuchen ift mir doch dieser gelungen, mir die Gewogenheit des berühmtesten Mannes in der Kräuterkunde des Herrn Professors Hedwigs zu Leipzig zu erwerben. Er war ein alter Freund meines ungludlichen Baters und lagt fich alles angelegen fenn mich wenigftens 25 in diefer Bigenschaft zu unterftuzen! o! wollte doch Gott daß ich das Glüd hatte auch die Ihrige zu gewinnen, dann mare ber Grund zu meinem Glud fertig. Er verfprach mir wenn es Ihn möglich fen mich fünftige Oftern nach Leipzig in Condition zu bringen um feinen Unterricht näher zu haben. sollte dies geschehen so will ich alles ver= 30 suchen um eine Nebenreise nach Koenigsberg zu bewerkstelligen, um ben Grunder meines hohern Gluds, mit den innigften Bonne- und Danckgefühl gartlich umarmen zu fonnen und Ihn mein Berg bis ins Innerfte zu öfnen, D diese wenigen glücklichen Tage sollen mir unvergeflich sein, gern will ich Ihnen alle meine Gehler entdeden, gern 35 alle meine Bergehen gestehen, und o' welche erhabne Bonne für mich, mit so einen Manne vertrauten Umgang zu haben, aber auch jezt will ich Ihnen meinen Character und Temperament so aut ich kann und

132 fo viel ich mich felbft zu fennen glaube schildern und Ihnen bitten mir Ihren weisen Rath mitzutheilen um meine Fehler verbegern zu fonnen. Sch icheine mir von Natur empfindsam, allein burch ben Umgang mit der Welt ift diese Empfindsamkeit fast gang verschwunden, und nur dann und wann fühle ich es noch daß ich von Ratur ohn= 5 moglich so unempfindsam senn kann als ich mich finde. Ich haße ben Umgang mit gewöhnlichen Menschen und muniche mir nur verdraute Freunde oder die Ginsamkeit die Freundin des Beisen und des Denkers ich suche diefelbe auf, will bann anfangen über erhabne Begenftande und über mich felbst nachzudenden und finde mich bennoch aleichsam 10 fo für mich felbft verschloßen, daß ich ohnmöglich eines erhabnen Bedankens fahig bin, ich will mich bagu zwingen, und um besto verstockter bin ich, und febre bann ungufrieden und traurig gurud. Ich nehme mir jegt fest vor tugendhaft zu fenn und mich zu besiegen, und in der andern Minute begehe ich eine Thorheit wozu mich mein Leichtfinn 15 verleitet, ich will menschenfreundlich fenn, alle Beleidigungen mit Gbelmuth ertragen, und in der andern Minute mighandle ich den mir untergebnen Burichen oft wegen einer geringen Bergehung, besonders aber ist Leichtfinn einer meiner größten Fehler, und verleitet mich oft zu Bergehungen welche ich zu einer andern Zeit bitter bereue, ich lese 20 moralifche Bucher weil fie mir nuglich find, fuhle und begreife aber bavon fast gar nichts. D! ich bitte Ihnen, theilen Gie mir Ihren weisen Rath mit wie ich es anfangen foll meinen Berftand, Ideen, und Empfindungen zu verfeinern, bringen Gie mir reine Begriffe von Gott und der naturlichen Religion ben, und nehmen Sie die innigfte 25 Berficherung, daß fein Wort ben mir verlohren gehen foll und bag mir alles tief! tief! ins Berg geprägt fenn soll, ob ich gleich schon so manche herrliche Lehre und Moral mit Kalte über die ich mich felbst wundere laß; fo foll boch von den Ihrigen jedes Wort bis ins innerfte meines Bergens murten, tief! follen Sie in meinen Bergen wohnen so und ber mir über alles theure Nahme Kant, wird mir noch in spateften Alter, unvergeflich und ehrwurdig fenn, o! Berehrungswurdigfter Greis! begluden Sie immer einen unerfahrnen jungen Menschen mit Ihren weisen Rath, allein follten Gie Ihn begen nicht murbig achten, o! so bitte ich Sie um alles wurdigen Sie denselben nur einer ab= 35 schläglichen Antwort, damit er überzeugt wird ob er fahig ift zu jenen erhabnen Ziele zu gelangen ober nicht. Rochmals bitte ich Ihnen .

mir dieses Unternehmen zu verzeihen, und mir zu erlauben daß ich 133 mich mit der sußesten Hofnung der Gewährung meiner Bitte mit innigster Liebe und Ehrerbietung nennen darf

Ihren

Sie unaussprechlich liebenden Berehrer Justus Willhelm Christian Fischer.

[Spätere Nachschrift.]

Verehrungs würdigster.

5

10

30

Noch einmal unterstehe ich mich, noch einmal mage ich es, Ihnen ben Brief zu überschicken den ich mit den Worten! er scheint mich nicht zu interrefiren, zurud erhielt, hatten Gie ben Inhalt gewußt, 15 und mir bennoch diefe Worte geschrieben, fo mar dies ein Donnerschlag für mich gewesen, aber nein, den edelften biederften Beisen sollte bas Bohl eines jungen Menschen nicht interrefiren? dies ist nicht möglich. So trauria auch Ihre furze Antwort fur mich war, so hat fie mich boch in gewißen Betracht erfreut. Denn diefelbe zeigte mir daß Sie 20 noch am Leben waren, welches ich vorher nicht gewiß wußte. noch einmal die innigste Bitte! murdigen Sie mich nur wenigstens einer versiegelten Antwort, oder sollte mich wirklich das traurigste Loos Ihrer Verachtung treffen fo wurdigen Sie mich nur wenigstens einer abschläalichen Antwort von 2 Worten, doch dies läßt mich ihre große 25 Beisheit nicht hoffen, nehmen Sie aber auch die innigste Versicherung von mir daß auch dieselbe mich nicht abschrecken wird, ich muß Ihr edles herz für mich gewinnen, und follte es mich das Wohl meines aangen Lebens koften, so will ich bennoch mich glücklich schazen, wenn ich zu mir felbst sagen kann, Kant halt Dich feiner Liebe werth.

> 726a [691a]. Von Ludwig Heinrich Jakob.

> > Bor b. 7. Dec. 1796.

#### 727 [692].

## Von Ludwig Seinrich Jakob.

Halle den 7 Dec. 1796

3d habe icon langit, mein Sochgeschätter und Berehrter Lehrer, mit Sehnfucht Ihre Metaphyfik bes Rechts erwartet, die als fertig 5 angekundiget ift, wovon aber mahricheinlich der Druck noch nicht vollendet ift. Gr. Kieseweiter schreibt mir auch, daß Sie an Ihrer Tugendlehre arbeiten, und so werden Sie bald im Beispiele die Un= wendbarkeit der allgemeinen Grundfage zeigen, welche zu verdrehen fich so viele angelegen senn lassen. 3th habe 3hre feine u. humane 10 Gronie gegen Schlosser mit großem Bergnugen gelesen. Aber nichts übertrift die Plumpheit, mit welcher er hierauf geantwortet hat. 3ch habe mir es in dem bald erscheinenden 4ten Stud der Unnalen an= gelegen fenn laffen, das Bublikum insonderheit auf die Berichiedenheit ber Manier aufmertsam zu machen, mit welcher auf beiden Seiten 15 ber Streit geführt ift. Gr. Schloffer zeigt fich als achter Zelot u. aibt der kritischen Philosophie alles Unheil Schuld, das in unsern Tagen entstanden ift. Auch on. Schwab ift, wie ich glaube in den Annalen gut begegnet, der in feiner Preisschrift die Gabe ber Rritit nach seiner dogmatischen Beise gang verkehrt u. fo seine Ginbildungen 20 ftatt Ihrer Gage fritifirt. In der That glaube ich, daß die Annalen pon der Seite, daß fie über die philosophische Litteratur eine fritige faltblotige Aufficht führen, nicht ohne Berdienft find. 3ch wunschte baber nur, daß das Bublicum den Berleger etwas mehr aufmunierte. Aber bies scheint nicht jo, und ich zweifte baber, ob ich fie fortieben 25 werde, welches mir um der Sache selbst willen recht leid thut.

Ich ichrieb Ihnen das lette Mahl, daß man mir von Göttingen aus Hofnung gemacht habe, daß ich dahin vocirt werden würde. Wirklich ist dieses auch noch immer Hennens u. einiger andern Männer von Einstuß Wunsch u. Witte. Allein es scheint, als ob 30 Hr. Feder für seinen Schwiegersohn den Verf. des Aenesidemus ars beitet. So viel ist gewiß, daß Hr. Feder Litern Göttingen verläßt. Es sind aber viele der älteren Prosessoren bittere Feinde der kritischen Philosophie, u. man hat sie in Hannover ben den (Vroßen verdächtig gemacht, so daß man dort Bedenken trägt, auf die Vorschläge, einen 35 Mann, der als ein Verbreiter u. Anhänger der frit. Philosophie bes

fannt ift, nach &. zu rufen, Rudficht zu nehmen? Go berricht bie 135 Rabale in unfern Tagen nicht minder, als zu Duns u. Langens Beiten. 3ch fann unter biefen Umftanden nichts thun, als bie Sache geben laffen, wie fie geht. Indeffen muß ich gefteben, daß ich s in me'r als einer Rudficht wunfche, es möchte ein Untrag von G. aus an mich fommen. Und wenn es mir möglich ware, würdiger Mann, Sie mit in mein Interesse ju gieben, welches mir gewiß gelingt, wenn Gie es fur das Intereffe ber Philosophie jugleich halten; fo würde ich Sie ersuchen, jener Rabale boch von Ihrer Seite irgend 10 etwas entgegenzuseten u. mir burch Ihr Ausehen das wieder zu geben, was mir jene schaden. In Ansehung bes Wie? mage ich es nicht Ihrer Klugheit Borichlage gu thun, da Gie felbft allein mit ben Berbindungen in Göttingen u. Hannover bekannt find, durch welche Sie mir nutlich jenn konnten. Rur fo viel erlauben Sie mir aus meiner 15 eignen Localfenntniß hinzugufugen. In Sannover gibt es zwen Manner, welche vorzüglich auf die Beschung ber Stelle Ginfluß haben. Diefe find der Beh. Gefr. Brandes und Rehberg. Erfterer ift Departementssecretar, letterer fteht in vielen Berbindungen mit jenem. Ich habe Ursache zu glauben, daß ich die Achtung bender 20 genieße, u. ich glaube, daß wenn Sie Gelegenheit nahmen, mich ihnen zu empfehlen u. Gie zu bitten, ihren Ginfluß dahin gu verwenden, daß auf mich reflektirt wurde, dieses mir von großen Rugen fenn könnte. In Göttingen ist Benne, ein Mann von fehr liberaler Denfart, der zwar die Rritif nicht ftudirt hat, aber in ihren Rejultaten 25 die Frenheit ihres Geistes erfennt. Er wunscht daher fehr, daß der fritische Geist in der Philosophie daselbst in Aufnahme fame, u. ich weiß, daß er municht, ich mochte nach G. gerufen werden. Benn nun Gie eine Gelegenheit finden fonnten, mich ihm noch insbefondre zu empfehlen; fo wurde gewiß feine Thatigfeit für mich verdoppelt 30 werden. Gr. Ammon, Stäudlin, Girtanner 2c. find für mich. Denn fie haben die Sache ohne mein geringstes Buthun an mich gebracht. Ich bitte Sie aber recht fehr mich nicht miszuverstehen. Ich thue feine bestimmte Bitte in Ansehung aller biefer Borichlage, sondern überlaffe es gang Ihrer Bute u. Klugheit, mas Gie darauf befchließen 35 wollen. Ich bin überzeugt daß, mas Sie auch in diefer Sache thun mogen, gewiß mit Ihrer Bewogenheit gegen mich u. mit dem Beile der Wiffenschaften zusammenftimmt.

5r. Prof. Beck empfiehlt sich Ihnen aufs Beste. Er hat mir Ihren Dank für die Annalen gebracht. Ich bin sehr belohnt, wenn Sie nur hie u. da einen Gedanken darin sinden, von dem Sie urtheilen, daß es gut ist, ihn ins Publicum zu bringen u. wenn Sie das Institut im Ganzen zweckmäßig u. den Ton anständig sinden. 5 H. Klopstocks Ausfall auf die Kritik konnte nicht anders abgesertiget werden, als es im 4ten St. zu Ansange geschehen ist.

Bir treten nun bald ein neues Jahr an. Nehmen Sie vorstresslicher Mann, Ihre ganze Kraft u. Stärke mit hinüber, damit Sie alle Ihre Vorsähe noch aussühren u. das Wohl der Philosophie für 10 die Zukunft begründen können. Meine besten Wünsche folgen Ihnen allenthalben. Ich schähe u. liebe Ihren Geist so wie ich Ihr Herz hochachte. Ich kann mich nicht satt hören, wenn mich Ihre persönslichen Bekannten u. Freunde von Ihrer Person u. von Ihrem täglichen Leben unterhalten. Es könnte mir kein größeres Glück wiedersahren, 15 als wenn es mir gelänge, Sie auch noch von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Einen Mann, mit dessen vortrestichen Gedanken ich so verstraut geworden bin, der auf meine wissenschaftliche Bildung u. auf meine moralischen Entschlüsse so großen Einfluß gehabt hat, einem solchen Manne nicht blos in der großen Distanz von 100 Meilen 20 durch kalte Worte, sondern durch redende Blicke meine Verehrung zu bezeugen, würde das reinste Vergnügen für mich seyn.

L. H. Jafob.

25

30

## 727a [692a]. An Ludwig Heinrich Jakob.

Mach d. 7. Dec. 1796.

Erwähnt 734.

728 [693].

Bon Chriftoph Withelm Sufeland.

Sena d. 12. Dec. 1796

Wohlgeborner Herr

Hochzuverehrender Gerr Profegor.

Erlauben Sie, Berehrungswürdiger Mann, daß ich Ihnen ein Buch zuschicke, das Ihnen in mehr als einer Rüfsicht zugehört, theils

als einem der ehrmurdigften Neftors unfrer Generation, der nicht 137 allein zeigt, daß man auch mit angestrengter Beistesarbeit alt werden, sondern daß man auch noch wirken und nüglich fenn kann; theils als einem Manne, dem die Kenntniß des Menschen, die mahre Anthro-5 pologie so viel verdankt, und der sich um die Medizin selbst badurch so viel Verdienst erworben hat, und gewiß noch mehr in der Zukunft ermerben mird.

Bugleich nuzte ich diese Gelegenheit gern, um Ihnen meine inniafte Berehrung zu bezeugen, und den Bunich benzufügen, daß 10 Sie das neueste Benspiel des hochsten Menschenalters mit fortwirken= der Beiftesfraft geben mogen, mas ben einem folden Borrath und fo harmonischer Wirksamkeit dieser Rraft wohl gehofft werden kann.

Glutlich murbe ich mich ichagen, wenn Ihnen mein Beftreben, bas Physische im Menschen moralisch zu behandeln, den ganzen, auch 15 phyfifchen, Menschen als ein auf Moralität berechnetes Befen darzustellen, und die moralische Rultur als unentbehrlich zur physischen Bollendung der überall nur in der Anlage vorhandenen Menichen= natur zu zeigen - nicht mißfallen follte. Benigstens fann ich verfichren, daß es feine vorgefaßten Mennungen waren, sondern ich durch 20 die Arbeit und Untersuchung selbst unwiderstehlich in diese Behand= lungsart hineingezogen murde.

3d wiederhole nochmals meine beften Bunfche fur die noch lange Erhaltung Ihres, jedem denkenden und fuhlenden Menichen. fo theuren Lebens, und bin mit der aufrichtigften Berehrung

Thr

gehorsamster Diener D Sufeland

728 a [693 a]. An François Théodore de la Garde.

Erwähnt 733.

30

13. Dec. 1796.

729 [694]. An [Carl August von Struensee].

(Entwurf.)

13. Dec. 1796.

Einen Augenblick von Ihren großen Geschäfften zu rauben mare es auch nur zu Bezeigung meiner Verehrung und dem fur ben 138 jegigen Oberstadtinspector zum mahren Vortheil ber Stadt bemirkten Unstellung beffelben auf meine gringe Vorstellung ichuldigen Dant abzustatten kann ichon Tadel verdienen. Roch mehr aber der Anichein der Budringlichkeit und eines Dunkels ben Emr Ercelleng durch meine Fürbitte etwas zu vermögen indem ich aufs neue eine Für- 5 bitte fur einen mir befannten Mann in Berlin einzulegen mage Der Prof. K[iesewetter] welcher als Instructor der benden Konigi: Prinzen, ba feine Lage durch die zu Anfange bes künftigen Sahres erfolgende Bermahlung der Prinzessin Augusta mit dem Erbprinzen von Seffen Caffel fehr verändert werden wird indem das Gehalt welches er für ihren 10 Unterricht bekommt fur die nothwendigfte Bedurfniffe nicht zureicht beurtheilt es gang richtig daß durch fürstliche Empfehlungen — die ihm sonst nicht entgeben durften - angegangen zu werden einem hohen Staatsbeamten der auf die Tuchtigkeit seiner Leute vorzüglich Rufficht nimt unaugenehm fallen er alfo dem Gesuch gerne willfahren 15 muffe ift auf den Entschlus gefallen mich -, den er in einem etwa zwenjährigen Aufenthalt in Konigsberg durch öfteren Umgang hat fennen lernen der auch ihn hinreichend fennen muffe um eine Em= pfehlung an Emr Ercelleng zu einer folden Unftellung zu ersuchen ba er in seinem litterärischen Sache ben dem Mangel hinreichender Er- 20 haltungsmittel und der entferneten Mussicht zur Berforgung fein Fortfommen nicht wohl hoffen fonne. - Den Gang der Geschäfte, gesteht er, freglich allererst lernen zu muffen ehe er eine Stelle ben biesem Departement bekommen kann nur glaubt er die nöthige Renntniffe durch unermudeten Fleis leicht erwerben zu fonnen. 25

Was meine Kenntnis dieses Imploranten betrifft so bezeuge mit Aufrichtigkeit daß ich ihm sowohl die Talente als auch den thätigen Willen zu den Geschäften zu denen er sich zu unterziehen Vorhabens ist zutraue für mich aber muß ich desto mehr um Vergebung bitten einen Antrag vor Ewr. Excellenz gebracht zu haben der für meine 30 Gringfügigkeit mir anmaslicher zu sehn scheint als daß ich fernerhin dergleichen Vermittelung zu unternehmen mich unterstehen sollte.

Mit der tiefsten Verehrung verbleibe jederzeit

unterthäniger

730 [694a u. 878].

#### Un Johann Gottfried Carl Chriftian Riefewetter.

13. Dec. 1796.

Thre Entschließung, Theurester Freund, ben Lebensplan, dem Sie 5 bisher gefolgt waren, ganz abzuändern und die litterärische Lausbahn ganz zu verlassen, dafür aber in das von der Accise überzugehen, hat mich ungemein befremdet. — Indessen habe ich Ihrem Verlangen zu Folge inne liegenden Brief, mit allen mir zur Hand gegebenen Grünzden abgesaßt, und hoffe davon einige Wirkung; von der ich Gelegentzlich Nachricht zu erhalten erwarte. Daß zu Ihrem Glück etwas ihun zu können mir die größte Freude sehn würde, werden Sie von selbst glauben. Nur wünsche ich: daß Sie in der Meynung, von dem was Ihr Glück ausmachen dürste, nicht irren möchten.

Einlage an Grn. Lagarde bitte gutigft zu beftellen.

Das beliebte Geschend ber Teltower Rüben ift gludlich angekom= men; wofur ergebenft danke.

Mit der größten Freundschaft und Hochachtung bin ich jederzeit Der Ihrige

Königsberg

I Kant

ben 13<sup>ten</sup> Dec. 1796

20

## 730a [6946]. Von Johann Friedrich Reichardt.

Mitte December 1796.

25 Erwähnt: Elifabeth von Stägemann, Erinnerungen für eble Frauen. Leivzig 1846. 286. II. S. 224.

#### 730 b.

Von Johann Beinrich Rant.

Bor b. 17. Dec. 1796.

30 Erwähnt 732.

730 c [694c]. Von Carl Wilhelm Rickmann.

Bor b. 17. Dec. 1796.

Erwähnt 732.

#### 731 [695]. An Johann Heinrich Kant.

17. Dec. 1796.

Lieber Bruder

Die Beränderungen, die in unserer Familie hiesigen Orts fürzlich 5 vorgegangen sind, bestehen darin: daß deine ältere Schwester im vorigen Sommer nach einem langen Krankenlager auch mit Tode abgegangen und dadurch eine Pension, die ich ihr seit 1768 zu ihrem Unterhalt gab, vacant geworden, welche ich aber, aufs Doppelte erhöhet, an die hinterlassene Kinder gegeben; wozu noch eine an die 10 einzige noch lebende, im St. Georgenhospital sonst gut versorgte, Schwester Barbara kommt: so, daß ich keinen, weder von meinem Geschwister, noch ihren zahlreichen Kindern, deren ein Theil schon wieder Kinder hat, habe Noth leiden lassen und so fortsahren werde, dis mein Plat in der Welt auch vacant wird: da dann hoffentlich 15 etwas auch für meine Verwandte und Geschwister übrig bleiben wird, was nicht unbeträchtlich senn dürste.

Meinen Neffen, namentlich der Amalia Charlotte, mache ich meinen freundschaftlichen Gruß, — bitte Einlage zu bestellen und bin mit brüderlicher Zuneigung

Dein

Dir ergebener I. Kant 20

25

Königsberg ben 17<sup>ten</sup> Decembr 1796

732 [696].

## An Carl Wilhelm Richmann.

17. Dec. 1796.

Ew. Hochedelgeb. Berlobung mit meiner Cousine ist mir, theils nach dem Lobe von meinem Bruder, theils nach dem Characterzuge 30 Ihres eigenen Briefes sehr angenehm. Da das Blut meiner benden verehrten Eltern in seinen verschiedenen Abstüssen sich noch nie durch etwas Unwürdiges, dem Sittlichen nach, verunreinigt hat: so hoffe ich, Sie werden es ebenso ben Ihrer Geliebten finden, wozu ich dann von Herzen Glück wünsche.

Meine Zögerung mit der Antwort auf Ihre gutige Zuschrift werden Sie mir verzeihen, weil ich mit Geschäften, die ich nicht wohl unterbrechen kann, beladen bin und es sich im 73sten Jahr nicht

gut wieder einbringen läßt, wenn man aus der vorgezeichneten Bahn

sich Abweichungen erlaubt hat.

Mit dem größten Vergnügen werde ich jede mir zukommende Nachricht von Ihrem beyderfeitigen Wohlbefinden aufnehmen und bin 5 mit Hochachtung und Verwandtschaftsneigung

Ihr ergebenster treuer Diener

3. Rant.

Königsberg, b. 17. Dec. 1796.

733 [697].

Bon François Théodore de la Garde.

20. Dec. 1796.

Hochzuverehrender Herr Profegor!

Ihr Schreiben vom 13t. Xbr. hat mich außerorndlich viele Freude 141 gemacht, weil ich dadurch einen Beweiß erhalten, daß ich noch in 15 Ihrem freundschaftlichen Andenken stehe, worann ich wegen Ihr Stillsschweigen auf meinen Brief vom 23 Juny, zu zweissen anfing.

Gedachter Brief war mit ein Er. eines philosophischen Werks des He Montréal aus Paris begleitet, welches ich Ihnen im Namen

des Verfaßers überreichte.

10

Bey dieser Gelegenheit bemerkte ich, wie sehr man in Paris wünschte mit Ihren Schriften näher bekannt zu werden. Da dies vorzüglich von Sieves verlangt wird; so habe ein gewißer Theremin es übernommen, eine französische Ubersezzung Ihrer Werke zu bearbeiten. Ich gab meine Zweisel zu erkennen, daß ein solches Unternehmen von gutem Ersolg sehn werde. Db diese Zweisel gegründet sind, mögen Sie Selbst entscheiden, wenn Sie eine in Paris veranstaltete Ubersezzung Ihres Werks: Uber das Schöne und Ershabene — welche Ihnen mit nächsten zukommen wird — werden gelesen haben. Dagegen war ich der Meinung, daß eine, unter Ihrer 20 Aufsicht, von einem sachkundigen Manne, veranstaltete Lateinische Ubersezzung Ihrer sämtlichen Werke, den erwünschten Entzwek erreichen würde, und bath: mir den, nach Ihrem Urtheile fähigen Mann, zu nennen.

Seitdem weiß ich, daß ein Leipziger Buchhändler diese Ibee bereits ausgeführt hat, und auch, das Ex: nach Paris von gedachter 135 Ubersezzung gekommen und sich unter den Händen vieler Gelehrten bes sinden. Entspricht diese Ubersezzung dem Wehrte des Originals, so entsfage ich es mein Unternehmen auszuführen, sonstwäreich noch geneigt dazu.

So schätbahr für mich die Aenkerung ist, daß Sie noch immer geneigt sind, mit mir ferner Geschäfte zu machen, und so schmeichels haft Ihr Versprechen ist, daß dies mit der Zeit auch wirklich geschehen soll; so habe ich doch wieder die angesührten Gründe, warum es jett nicht schon geschehen, nichts einzuwenden. Sie sind deswegen mit mir skeine Verbindlichseit eingegangen und ich weiß, daß wenn ich von Ihnen dereinst ein neues Verf verlege, ich es blos Ihrer Güte zu verdanken haben werde. Daher soll mein Vortheil mich auch nie verzleiten, an Sie eine unbescheidene Forderung zu machen, welche Sie nur mit Hintenansezzung des Ihrigen, befriedigen könnten. Uberdem so ist Ihr jeßiger Verleger mein Freund, und ein Mann den ich wirklich schäße.

Allein, nie wird es für mich gleichgültig senn, ob ich ben Ihnen verehrungswürdiger Mann, noch in gutem Andenken stehe, oder ob

ich dieses Gluts nicht mehr genieße?

Daß ich mich des erften zu erfreuen habe, davon bin ich durch

Ihr gütiges Schreiben überzeugt worden.

Nehmen Sie dagegen nebst meinen aufrichtigen Dank zugleich die Versicherung an, daß ich stets mit Gesinnungen der vollkommensten Achtung und innigsten Verehrung beharre

Dero

Berlin den 20 Xbr 1796. gant ergebenster Diener Fd Lagarde

15

20

25

## 734 [698]. Von Ludwig Heinrich Jakob.

Halle den 2 Jan 97

Ich kann nicht einen Augenblick dulden, Bürdiger Mann, daß Sie in der Meinung von mir bleiben, als ob meine letzte Vitte an Sie dahin ginge, zu einer Art von Gegenintrigue Sie zu vermögen. 30 Es kann Niemand von einem solchen Mittel entfernter sehn als ich, und es thut mir daher weh, wenn ich bemerken muß, daß ein Mann, an dessen Achtung mir alles gelegen ist, in meinem Ansinnen etwas dergleichen gefunden hat. Meine Meinung war bloß daß, im Falle Sie mit einem jener Männer in Correspondenz stünden, eine gelegent= 35

liche Empfehlung meiner zu jener Stelle mit der öffentlichen Aufrichtigsfeit vollkommen bestehen könne. Es war möglich, daß Sie dieses Mittel unzweckmäßig fanden, wie es solches, da Sie nicht in besondren freundschaftl. Vernehmen mit ihnen stehen, wirklich ist; aber es ist mir nicht seingefallen, daß es auch nur einen Unmoralischen Schein haben könnte. Es ist mir äusserst daran gelegen, daß Sie diesen in meinem Anmuthen nicht sinden, u. ich glaube deshalb, daß Sie meine lange u. schnelle Apologie entschuldigen werden. Ich habe mir in dieser Sache keinen Schritt erlaubt, den ich nicht hätte öffentlich vor jedermann thun können.

Id bin im übrigen gerührt von der freundschaftlichen u. ausserst gütigen Gesunung welche Ihr Brief gegen mich spricht, die ich kaum vers dienen würde, wenn ich wirklich mich hätte entschliessen sewiß dieses 143 väterliche Vertrauen immer mehr zuverdienen suchen.

Man hat übrigens Hn. Schulzen in Helmstädt den Antrag wirklich gemacht, der aber, da ihm sein Herzog den Hofrathstitel u. Gehalt bengelegt hat, die Stelle ausgeschlagen hat. Es wird am besten senn, daß ich nun diese Sache, so wie bisher, ganz allein gehen lasse.

Die Annalen dauern nun fort, u. ich werde mich bemühen, die 20 von Ihnen vorgeschlagenen Berbesserungen anzubringen, so weit es geht. Ich habe vor kurzen einen Brief von In. Nitssch aus London erhalten, woben er mir eine von ihm versertigte englische Schrift übersschickt u. die Bemühungen erzählt, welche er angewandt hat, die Engländer mit den Grundsähen Ihrer Philosophie bekannt zu machen. Der erste Lheil scheint mir auch wirklich sehr gut u. zweckmäßig geschrieben zu sehn. Doch Sie werden höchst wahrscheinlich die Schrift schon lange in Händen haben.

Ich empfehle mich Ihrem ferneren gütigen Wohlwollen u. bin mit der größten Berehrung der

Thrige LHRafob

735 [699].

Von Johann Benjamin Erhard.

Nürnberg d. 16. Jen. 797.

P. P.

30

35

Hoffentlich werden Sie mein lettes Schreiben daß in einen Brief von Hofrath Arndt an den selig. Hippel eingeschlossen war, erhalten

haben. Wenn Sie es nicht erhalten haben, verliehren Sie Nichts das ben, ich gab Ihnen bloß Nachricht, daß ich lebe und daß ich mich besschäftige, und dieß werden Sie aus diesen auch ersehen.

Durch mein Bruchstück aus dem Arkesilas habe ich bei den Aersten in ein Wespennest gestochen, und nun muß ich zu meinen Schuß und sSchirm sorgen, daß das Ganze bald erscheint. Ehe aber mein Arkessilas erscheint, wird ein Fragment aus meiner Theorie der Gesetzgebung erscheinen. Ich wurde nehmlich durch den Minister von Hardenberg veranlaßt, diesen Theil der Gesetzgebung, der sich auf das körperliche Wohlseyn der Bürger bezieht ausser der Ordnung zu bearbeiten, weil 10 144 er ben der Einrichtung der Medicinalanstalten in Anspach u. Bahreuth Gebrauch davon machen möchte. Dadurch hosse ich nun auch, die Aerste, zwar gar nicht mit mir auszusöhnen, denn dieß will ich nicht, weil sie im Durchschnitt ein unaufgeklärteres u. eigennühigeres Gesindel sind, als Juristen und Theologen, sondern, ihnen den Mund zu stopfen. 15

Ihr Naturrecht habe ich noch nicht erhalten, ich freue mich auffersordentlich darauf, weil es mir dienen kann, zu sehen ob ich Sie gesfaßt habe, denn wenn dieß ist, so muß das, was ich über das Naturrecht schrieb mit Ihren Gedanken übereinstimmen. Fichtes Naturrecht hat von der Helste aus, viel gutes, aber der Ansang ist gänzlich Ras 20 dotage. Überhaupt ist es Schade daß Fichte sich so sehr in Unsinn verliehrt, um der tiefsinnigste aller Weisen zu scheinen. Ich soll leider seine philosophischen Schriften recensiren, und din noch nicht über den Ton einig, den ich daben nehmen soll. Auch He. Bed hat sich in den Iten Theil seines Auszugs ziemlich verstiegen, ich konnte nicht 25 unterlassen, in der Rec. seine Arroganz zu rügen, so wie ich Schellings Unsinn nicht schonte.

The Streit mit Reimarius in der Berl. Monatsschrift hat mich amüsirt. Der liebe Reimarius wollte sich als Mathematiker zeigen, und glaubte nicht, eine so bekannte Sache zu Markte zu bringen. Die 30 schönste Formel  $2\sqrt[3]{yx}$  wo x die  $^1/_2$  Differenz zwischen 2 von den Zahlen bedeutet y= das arithmetische Mittel, und die Formel die  $3^{te}$  giebt, hat er nicht gesunden Durch diese Formel kann man Zahlen von bezliebiger Differenz sinden.

Leben Sie wohl und erhalten Sie mir ihre Freundschaft

Ihr J. B. Erhard.

N. S. Hofrath Arndt ist Ihr Schüler geworden, und läßt Sie herzlich grüßen. Er hat einen Briefwechsel nach Betersburg über Ihre Philosophie.

#### 736 [700]. Von Carl Friedrich Stäudlin.

18. 3an. 1797.

Berehrungswürdigfter Mann,

Nehmen Sie den ersten Theil der Beiträge gütig auf. Ich hoffe daß wenigstens eines oder das andere Stück Ihrer Ausmerksamkeit 10 nicht ganz unwerth sehn wird, und daß vielleicht dise Sammlung 145 einmal mit Ihrem großen Namen geschmükt werden dürffte. Mit Versehrung und Zutrauen

Ihr ergebenster Freund und Diener Stäudlin.

15 Göttingen ben 18 Jan. 1797.

5

20

737 [701]. Von Johann Friedrich Hartknoch.

Riga ben  $\frac{10}{21}$  Jan. 1797.

Wohlgeborner Herr, Hochgeschätzter Herr Professor!

Ich erhalte aus Leipzig die Nachricht, daß der Vorrath von Ihrer Grundlegung zur Metaphysik der Sitten u. von der Eritik der praktischen Vernunft vergriffen ist, u. nehme mir hiermit die Frenheit ben Ihnen anzufragen, ob Sie ben der neuen Auflage einige Aenderungen machen werden oder ob ich diese benden Schriften wieder unverändert abdrucken lassen soll.

Das Honorarium für diese benden Schriften die zusammen 271/4 Bosgen stark sind, werde ich Ihnen in einigen Tagen durch die HE. Toussaint 30 & Cp. mit 109 rthlr. auszahlen lassen. Sollten Sie einige Zusähe machen wollen, so haben Sie die Güte das Honorarium dafür zu besstimmen, ich werde jede Ihrer Bedingungen gern erfüllen.

Rant's Coriften. Briefmechfel III.

Da der Zeitraum bis zur Oftermesse nur noch sehr kurz ist, u. ich die neue Auflage beyder Werke im Fall sie unverändert bleiben, bis dahin gern fertig haben möchte, so bin ich so frey, Sie um eine Antwort mit umgehender Post zu ersuchen, u. hoffe von Ihrer gütigen Nachsicht Verzeihung dieser Bitte.

Ich habe die Ehre mit aufrichtiger Hochachtung zu fenn Em. Wohlgeboren

> ergebenster Diener Joh. Fr. Hartknoch.

146

738 [702]. An Johann Friedrich Hartknoch.

28. Jan. 1797.

10

Em. Sochedelgeb.

mir gewordene Anfrage: ob ich zu der neuen Auflage meiner "Grundlegung zur Metaphysit der Sitten" imgleichen 15 "der Kritik der practischen Bernunft" einige Aenderungen vornehmen, oder sie ungeändert wolle abdrucken laßen, zu Folge, bitte ich mir eine Bedenkzeit von etwa 14 Tagen auß, um, während dessen der Druck des Textes der Grundlegung der Met: d. S. immer fortgeht, zu sehen ob ich nicht einige Beränderungen in der Borrede anzubringen gut 20 fände. — Da indessen diese auch nicht von sonderlicher Bichtigkeit seyn könnten, meine jetige Unpäßlichkeit mir auch alle Kopfarbeit sehr erschwert, so kann es auch beym Alten bleiben.

Das Versprechen: mir das honorarium für beyde Schriften durch Hr. Toussaint & Comp. mit 109 Thlr. in Kurzem auszahlen zu lassen, 25 ist mir sehr angenehm; wie ich denn auch nicht vergessen werde, eine Arbeit, die ich besonders für ihren Verlag beabsichtige und davon ich schon sonst ihnen Nachricht gab, zu seiner Zeit zu Stande zu bringen.

Mit der umgehenden Post erwiedere ich hiemit Ihre Zuschrift und verbleibe mit Freundschaft und Hochachtung

Thr

ergebenfter Diener I. Kant.

Königsberg, d. 28sten Januar 1797.

## 739 [703]. Bon Friedrich August Sahnrieder.

12. Rebr. 1797.

Achtungswürdiger Mann!

2mei Briefe habe ich Ihnen bereits geschrieben, ich weiß aber nicht, ob Gie fie erhalten haben oder nicht, im legtern Fall mare es mir in fofern unangenehm, daß Ihre Erwartung, Rachricht von meinen

Berhältnißen zu haben, nicht befriedigt worden ware.

Berr Direktor Skopnik hat die Gefälligkeit gehabt, das Geschäft 10 gu übernehmen Ihnen Diefes Schreiben einguhandigen, und gugleich gu fagen, daß der Schritt den ich gethan, mich noch nicht gereue, und 147 wahrscheinlicher Beise auch nie gereuen werde, woran, wie ich vermuthe, Sie nicht zweifeln werden, benn follte es wohl möglich fenn Bernunftgrunden nicht Gebor geben zu wollen, wenn man überzeugt 15 ift, daß die Bestimmung des Menschen ift, vernünftig ju fenn? Es mogen alle Wetter bes Schiffals Felfenhoch über unferm Saupte fich aufthurmen, und jeden Augenblik den schreklichsten Untergang droben, fo fteht das Bernunft-Gefez unerschütterlich da, und erhebt fich ftolz über alle Schrekken, die vor feiner Majeftat in ein Richts zusammen-20 fallen. Rum Rampfe bin ich da, und fampfen will ich, sollte ich auch alles, was Erdenglut heißt, aufopfern! was ift Aufopferung aller irr= bifchen Guter gegen das erhebende Bewußtsenn feiner Beftimmung gemäs zu handeln?

Mit meiner Arbeit geht's gut, ich hoble und fage aus allen Leibes= 25 kräften; Handwerksverständige versichern, daß ich über alle Erwartung avanzire, und das freut mich mehr, als wenn mir alle Buntschäftigen

Bander, die man Orden nennt, umgehangt murben.

Riesewetter empfiehlt sich Ihnen bestens, sein Blan der Ihnen be-

fannt ift, ift noch nicht burchgefest.

Sollten Ihre Geschäfte es erlauben, so wünschte ich wohl einige Beilen von Ihnen zu lesen, es wird nicht allein mir, fondern einer Menge braver Manner hier in Berlin die Ihnen von gangem Bergen ergeben find, viel Freude machen. Der Fortdauer Ihres Wohlwollens und Ihrer Freundschaft empfele ich mich und bin

Thr

Berlin den 12ten Febr 1797.

35

aufrichtiger Freund und Berehrer Sahnrieder.

## 739a [703a]. Bon Johann Gottlieb Fichte.

März 1797.

Erwähnt 788.

**739 b** [703 b].

An Friedrich August Hahnrieder.

7. Mära 1797.

10

Erwähnt 745.

739 c [703 c].

Un Johann Friedrich Reichardt.

Bor b. 14. März 1797.

Erwähnt: Archiv für Litteraturgeschichte Bb. XII, 554—555. Lgl. 743.

740 [704]. An Christoph Wilhelm Hufeland.

Mach b. 15. März 1797.

Hochzuverehrender Herr!

Mit keinem Buche konnte mir ein angenehmeres Geschenk gesmacht werden, als mit dem, womit Sie so gütig gewesen sind meine Stunden auszufüllen und in angenehmer Unterhaltung zugleich zu beslehren; vornehmlich da ich das, was ich aus Ihren Schriften nur frags 20 mentarisch gelernt hatte, jetzt sustendisch vor mir liegen habe; welches einem alten Kopf sehr zuträglich ist, um das Ganze übersehen zu können. — Ich werde mir diesen Genuß nur langsam zumessen, um theils den Appetit immer rege zu erhalten, theils auch um Ihre kühne aber zugleich seelenerhebende Idee, von der selbst den physischen Mens 25 schen belebenden Kraft der moralischen Anlage in ihm, mir klar zu machen und sie auch sür die Anthropologie zu benuhen. — Von meinen Beobachtungen, die ich hierüber an mir selbst zu diesem Behuf in Abssicht auf die Diät gemacht habe, werde ich Ihnen vielleicht in kurzem öffentlich Nachricht zu geben mir die Ehre nehmen.

Mit dem lebhaftes Bunfche für Ihr beständiges Wohlergehen und

mit der vollkommensten Hochachtung bin ich jederzeit

Ihr ergebenfter treuer Diener

Rönigsberg ben Mart.

I Kant

1797.

M. S. Ihr werthes Schreiben vom 12ten Dec: vorigen Jahres ift mir allererst in der Mitte des Märzes des gegenwärtigen, zusammt dem Buche zu Handen gekommen; wovon die Ursache wohl sehn wird, daß das Meßgut über Lübek mit dem ersten Schiffe nur zur Hälfte im vorigen Jahr, und die andere Hälfte medio Februar. des gegenswärtigen, durch ein anderes Schiff, ben uns angelangt ist.

#### 741 [705].

149

Von Johann Böninger und Johann Langer. Duisburg 24ten Mertz 1797.

Bir nehmen uns die Freiheit Em. Wohlgebohrnen eine Probe 10 von den Erstlingen unseres Bersuchs einer mechanischen Bervielfalti= gung von Malereien zu übersenden. Daß man bisher, felbst in den größeften, für alles, was man Gefchmack nennt, den Ton angebenden Stadten weit mehr auf Reichthum und Bracht, oder auf die Launen 15 herrschender Moden, als auf mahre, Auge und Geift zugleich befriedis gende Schonheit in den inneren Bergierungen der Bohnungen Rudficht genommen hat; ift eine allgemein bekannte Thatsache; und ein edler Freund der funft unter uns Deutschen, der Freiherr von Radnit, hat vor furgem in einem, diesem Gegenstande besonders gewidmeten 20 Werke gesucht, dem Geschmack hierin eine begere und zweckmäßigere Richtung zu geben. Aehnliche, wenigstens in dem Sauptzwecke mit ben seinigen übereinstimmende Ideen, haben uns bei unferm Unternehmen geleitet; und wir haben feit drei Sahren weder foften noch Mühe gespart, damit den uns möglichen hochsten Grad der Bollfommen= 25 heit zu erreichen. Eben dieses Biel werden wir bei unfern ferneren Arbeiten unverrückt im Auge behalten. Auf diefe Beife glauben wir ben Vorwurf, daß durch ein Unternehmen, wie das unfrige, der Runft einiger Nachtheil zuwachsen möchte, am ficherften zu entfernen. Denn follte es uns gelingen, vermittelft begelben, Auge und Gefühl allge-30 meiner an das mahre Schone zu gewöhnen, und hiedurch die Strenge ber Foderungen an den Runftler mehr zu verbreiten, fo fiel ein folcher Borwurf wohl von felbst hinmeg, und wir wurden alsdann glauben nicht ohne mahres Verdienst um die Kunft, und um den auten Kunftler, der sich nicht mehr so leicht von schlechten verdrängt fühlen würde. 35 au senn.

Wir nehmen uns die Freiheit noch hinzuzufügen: daß wir es als

ben ichatbarften Bemeis Ihres Beifalls betrachten werben, wenn Sie durch beifommende Proben bewogen werden follten, uns einige Winke jur Bervollfommnung ober zwedmäßigeren Richtung unferes Unternehmens zu geben. Unfer Bunich ift, die Anspruche des guten Beschmads vor allen andern zu befriedigen; und mas nur bazu beitragen 5 fann, uns der Erreichung dieses Bunfches naher zu bringen, wird mit 150 bem lebhafteften Danke von uns aufgenommen, und nach unfern Rraften immer in Anwendung gebracht werden.

Wir find mit der vorzüglichsten Sochachtung

Em. Wohlgebohrnen

gehorsamste Diener Johann Böninger. Joh. Langer.

gestern sandten wir in 1 Berschlag gez. HIK No 3 die Urania an Gie ab, wir munichen fehr daß fie bald wohlbehalten ankommen, und Ihres beifalles nicht gang unwürdig fein moge

742 [706].

Bon Schwarz, Beinrich Schorch und Ernft Möller. Erfurt vom 28ten Merz

97.

15

20

Wolgeborner!

Hochzuverehrender Berr Profesor!

Nur ein unbegränztes Butrauen, zu der rühmlichen Thätigkeit, mit welcher Sie alles mas Wiffenschaft betrifft und ihren Flor erhöhen fann befördern und unterftuggen, macht uns fo fuhn, eine Bitte an Sie zu wagen: Ben einem Unternehmen bas Sie aus eingelegtem 25 Plane fennen lernen, wunschten wir Ihren Rath und Unterftuggung. Bewiß find Gie mit uns überzeugt, daß ber Bang ber Belehrsamfeit und das Annähern der Menschheit zu ihrem Biele, durch nichts mehr fonne befordern werden, als durch aute Ginrichtung der frubern gelehrten Bildungsanftalten. Bisher hatte das Bublifum nur wenig 30 Barme für Anstalten, die der Stolz der Nation fenn follten. Konnten wir burch diese Zeitschrift etwas dafur murten, so mare unfer heißefter Wunich erreicht.

Wir ersuchen Gie hochzuverehrender herr Profegor um Ihr Urteil barüber, wir bitten um Ihre gutige Unterftuggung, fest überzeugt, daß 35

nur Sie uns ben rechten Weg zu zeigen im Stande sind, daß nur durch die Barheiten die Sie über Bildung verbreiten konnen, unfre Absicht, so gemeinnuzzig als möglich, zu werden, zu erreichen ist.

Rur das Zutrauen das man zu einen Mann wie Sie sind, haben 5 muß; nur das Bewußtsehn daß wir nicht für uns, daß wir nur für das Wohl des Ganzen bitten, war Ursach, daß wir Ihnen unsre Wünsche 151 so offen vorlegten. Wir werden als geringen Beweiß unserer Achtung, Ihnen unsre Zeitschrift monatich zu überschieden die Ehre haben. Wir empfehlen unsre Angelegenheiten der Sorgsalt fürs Wohl des Ganzen, den Eifer für Beförderung der sittlichen Cultur, die Jeder in Ihnen verehrt, und nennen uns, in der Hoffnung der gütigen Gewährung unserer Bitte, mit wahrer Sochachtung

Em Wohlgeboren

ergebenste Diener Dr. Schwarz Dr Schorch. jun. Ernst Möller Prof. am Gymnas.

742a [706a]. Von Carl Friedrich Kanth.

April 1797.

Erwähnt 757.

15

20

25

743 [707]. Bon Johann Kriedrich Reichardt.

> Giebichenftein bei Halle. ben 8ten Aprill 1797.

Sie haben mich, verehrungswürdigster Freund und Lehrer durch Ihre Zufriedenheit mit meiner guten Absicht bei der Herausgabe des Journals Deutschland und durch die gütige Zusage mich mit einem Beitrage zu beehren, sehr glücklich gemacht. Mein groffer Bunsch wäre, daß dieser den sittlichen Zweck und das innre Besen der schönen Künste beträse, worüber Sie zwar schon in Ihrer vortreslichen Eritick der Urteilskraft im Allgemeinen viel herrliches und treffendes gesagt haben. Irgend ein von Ihnen selbst weiter ausgesührter Kunkt da heraus, würde aber den jungen Männern, die sich bisher mit Anwen-

bung und Ausführung Ihrer Ideen beschäftigten und mir felbst, der ich unablagig damit beschäftigt bin, zum guten Fingerzeige und Borbilde bienen. Ueberdem läßt mich eine notwendig gewordne Uenberung mit meinem Journal gerade auf diefen Gegenstand Ihren erwünschten Beitrag gerichtet wünschen. Die berlinische Cenfur, die für 5 152 alles mas Journal heißt feit einem Jahre in den Banden der Policei ift hat den Berleger in allem mas Statistick und neuere Geschichte betrift, fo widerfinnig eingeengt, daß ihm Muth und Geduld vergangen und er mich ersucht hat auf jene Artifel Verzicht zu thun und dem Werke eine andre Form zu geben, damit er aus den Sanden der Cenfur 10 fomme. Ich verwandle mein Deutsch land daber in ein Lucaum der iconen Runfte, wovon von b. Oftermeffe an, vierteljährig ein Stud von 12 Bogen herauskommen wird und welches fich ausschließlich mit allen schönen Runften und allem mas irgend Bezug barauf hat beschäftigen wird. In dem 12 St. das eben aus der Druckerei fomt 15 merden Gie eine umftandlichere Anzeige darüber finden. Auf meine Erinnerung versichert mich DE Unger, daß er langft dem Grn. Nicolovius aufgetragen habe ein komplettes Eremplar von Deutschland an Sie, verehrungswerther Freund abzuliefern.

Volles Alter fröhnen wag' ich es kaum zu wünschen daß es möglich seyn möchte mir für das zweite Stück des Lycaums, das zu Johanni erscheint, den mir gütigst zugedachten Aufsatz zukommen zu lassen, welches am füglichsten durch die Frau Criminalräthin Stegmann oder durch meine Schwester Dorow geschehen könte. Ich darf wohl nicht 25 noch hinzusügen, daß je de Bedingung die Sie dem Verleger machen wollen im voraus zugestanden ist. Mich selbst werden Sie durch die

Erfüllung meiner Bitte aufs hochfte verpflichten.

Mit der vollkomenften Berehrung und Dankbarkeit verharre ich Zeitlebens

Ihr ganz ergebenst Verpflichtester Reichardt.

#### 744 [708].

# Von Johann Gottfried Carl Chriftian Riesewetter.

Berlin den 11ten Aprill 1797.

Berehrungswürdiger Freund,

3d wurde gewiß ichon langft meine Pflicht erfullt und an Sie geschrieben haben, wenn ich Ihnen nur irgend etwas Beruhigendes über meine Lage hatte schreiben konnen, ba bis aber nicht ber Fall war, so hielt ich es fur besser so lange zu schweigen, bis die Umstände 153 fich auf eine oder die [andere] Art geandert haben murden, denn ich 10 bin von Ihrem autigen theilnehmenden Bergen überzeugt, daß es Sie betrübt haben wurde, mich nicht glucklich zu wiffen. Erlauben Sie mir, theuerster Mann, daß ich Ihnen gang furz die Beränderung meiner Lage erzähle. Dem Minifter Struensee mit dem die Bringeffin, meine Schülerin, auch ichon gesprochen hatte, übergab ich ben Brief, ben Sie 15 auf meine Bitte die Gute gehabt hatten an ihn zu schreiben und wofur ich Ihnen meinen berglichsten Dank fage. Er fand fich baburch fehr geschmeichelt, nahm mich fehr gutig auf, bat mich auch einmal gum Mittagseffen und versprach mir fest, bei vorkommender schicklicher Belegenheit an mid ju benten, fagte mir aber auch ju gleicher Beit, 20 daß ich es mir wurde gefallen lagen mußen eine Zeitlang zu marten, mas ich auch von felbst wohl einsahe. Indessen war dieser Weg von mir nur aus Noth gedrungen eingeschlagen worden und ich murde es immer für ein großes Unglück gehalten haben, ein Umt zu befommen, mas mir nur wenig oder aar feine Zeit zur Fortsetzung meiner wissen= 25 ichaftlichen Ausbildung gelagen hatte; ich beschloß daber alles nur mogliche noch zu versuchen, um vom Könige eine Penfion zu erhalten, wodurch ich in den Stand gesett wurde, ruhig fortzustudiren und dis um so mehr, weil ich es fur Pflicht hielt, eine Forderung nicht so leicht aufzugeben, wozu 9jahrige Arbeiten und das ausdrudliche Berfprechen 30 des Königs mir ein gegründetes Recht geben. Aber alle meine Berfuche waren vergeblich, die Vorschläge, die ich dem Könige zu meiner Berforgung that, murden burch bas Cabinet jedesmal an Behörden gewiesen, die mir durch ihre Antwort zu erkennen gaben, daß fie nicht über mein Gesuch zu sprechen hatten und daß nothwendig ein Frrthum 35 im Cabinet vorgegangen fein muge, das Besuch an fie zu schicken, wenn anders der König mir dadurch nicht zu verstehen geben wollte,

154 Brief 744

bag meine Bitte abgeschlagen fei. Endlich wandte fich die Prinzeffin, weil mundlich für jemand ben Konig zu bitten, verboten ift, burch ein Schreiben, das ihr wirklich Ehre macht, fur mich an ihren Bater, aber auch dis blieb, ob es gleich Etiquette ift, daß der Konia feinen Rindern immer antwortet, unbeantwortet und als fie den Tag por 5 ihrer Abreise mit dem Konig mündlich darüber sprechen wollte, unterbrach er das Gespräch mit dem allgemeinen Bersprechen, j'aurai soin de tout. Auf ihr Anrathen machte ich nach ihrer Abreife noch einige 154 Demarchen, und da diefe auch vergeblich maren, fo gab ich alle hofnung auf, auf diese Art etwas zu erlangen. Unterdessen erhielt ich einen 10 Brief von einem meiner ehemaligen Buhörer einem reichen ruffischen Raufmann, ber ein eifriger Unhanger ihres Syftems ift, welcher mich einlud, ju ihm nach Dresben ju fommen, mit ihm ben Sommer gur Wiederherstellung meiner Gefundheit ins Bad zu geben und fodann nach Frankreich und ber Schweit zu reisen, wenn ich in Berlin nichts 15 mehr zu verliehren hatte. Ich war auch völlig bereit, diefen gutigen Vorschlag anzunehmen, als sich ploglich eine andere Aussicht eröfnete. Einer meiner ehemaligen Buhörer, ber die Stelle eines erften Sefretars bei dem Obriften von Baftrov, dem Generaladjudanten bes Ronias, bekleidet, hatte gehört, daß ich Berlin verlagen wollte und rieth mir, 20 ehe ich diesen Schritt thate, mich an den Obriften zu wenden, der mir fehr gewogen sei und sich gewiß sehr für mich interessiren murbe. ging barauf nach Botsbam, fprach mit bem Obriften, ber mich mit vieler Achtung und Freundschaft empfing, und es übernahm mein Gefuch dem Könige vorzutragen. Der König außerte seine große Zufriedenheit 25 mit mir und ichon den folgenden Tag erhielt ich eine Cabinetsordre, worin der König mir "zur Aufmunterung um in meinem Gifer zur Ausbreitung nütlicher Renntniße fortzufahren, eine lebenslängliche Benfion von 360 rthlr. (fo groß war mein Gehalt für den Unterricht bei ber Pringessin gewesen) jahrlich aussette, boch mit dem Beding, daß 30 ich fernerhin den fremden Offigieren, die fich den Binter ihrer Ausbildung megen in Berlin aufhalten und den hiefigen Chirurgen unentgeldlich den Butritt zu meinen Vorlesungen verftatte. Dadurch nun, theuerster Freund, bin ich wenigstens gegen druckenden Mangel geschütt und also jest völlig ruhig. Ich werde fürs erste auf einige 35 Monath nach Carlsbad geben um meine Gefundheit wiederherzuftellen, bie wirklich fehr gelitten hat, und fo dann meine Geschäfte nach wie

vor, fortseten. Den Unterricht bei den beiden Bringen, fur ben ich zusammen jährlich 240 rthlr. erhalte, habe ich beibehalten.

Bon meiner Darftellung Ihres Snftems für Uneingeweihte erscheint Michaelis die zweite Auflage, ich habe manches darin abge-5 andert und manche Bufate gemacht, ich wunschte berglich, daß Sie fie für Berbefferungen möchten gelten lagen. Der hiefige Danifche Befandtichaftsarzt, der mein Buhörer und ein treflicher Ropf ift, wird Ihr Werfchen über ben emigen Frieden und diefe Darftellung ins Danische, und ein junger schwedischer Gelehrter, der auch meine Vorlesungen 155 10 besucht, ins Schwedische überseten. Auch habe ich das große Bergnugen, daß in mehreren fatholischen Rlöftern über meine Loaif Borlesungen gehalten werden.

Sett aber habe ich noch eine Bitte an Sie. Ihr Werkchen über ben ewigen Frieden hat mich entzudt; und ich habe angefangen einen 15 Commentar darüber auszuarbeiten, worin ich die darin enthaltenen Sate aus dem Natur und Bölferrecht nach Anleitung ihrer Metaphysik bes Rechts auseinandergesetzt und erläutert habe. Ich sehe aber wohl ein, daß ich ohne Shre Erlaubnik dis nicht druden lagen fann; daher will ich, wenn Sie es mir gutigft erlauben, Ihnen das Manuscript, 20 fo bald es fertig ift, juschicken; erhalt es Ihren Beifall nicht, so mag es ungedruckt bleiben, und ich habe wenigstens den Vortheil meine Gedanken über fo wichtige Gegenstande mir auseinander gesett zu haben.

Die Nachrichten, die mir SE. D. Friedlander von Ihrem Bohl-25 befinden gebracht hat, haben mir ungemein viel Freude gemacht, fo wie ich überhaupt an allem, mas fie betrift, den lebhaftesten Antheil nehme - BErr Sahnrieder, der mit seiner Lage fehr zufrieden ift, hat mir aufgetragen, Ihnen in feinem Namen taufend Empfehlungen zu machen.

Durfte ich Sie bitten do. Hofprediger Schulz, S. Prof. Genfichen und dh. Criminalrath Stägemann mein Compliment zu machen und fie von der gludlichen Bendung meines Schicfals zu benachrichtigen.

Reuigkeiten, die Sie intereffiren und die Sie nicht durch den Beg ber Publicität erhielten, giebt es jest wenig. Der Konig ift fehr frank 35 und leidet an der Brustwassersucht, so daß er zuweilen Dhnmachten bekommt; er ift gang abgezehrt und die Aerzte fürchten, daß er nicht lange mehr leben möchte; als er vergangenen Sonnabend von Bots-

dam nach Berlin reifte mußte er unterwegens einige mahl ftill halten laken, weil er keinen Odem bekommen konnte. —

Am theologischen himmel zeigen sich jetzt andere Phänomene; man wacht jetzt mit unerbittlicher Strenge über die geheimen Conventikel der Gläubigen. — Aus der Breslauschen Verschwörungsgeschichte wird, 5 wie es bis jetzt scheint, wenig oder nichts herauskommen.

Ich bitte Sie recht sehr um die Fortbauer Ihrer Gewogenheit und Freundschaft und bin mit der innigsten Berehrung

Ihr dankbarer Schüler

3 & C Riesewetter

10

15

745 [709]. Bon Friedrich August Sahnrieder.

14. April 1797.

Achtungswürdiger Mann!

Uberbringer dieses HE Mahlbeck, ein geschikter Tischler und Inftrumentmacher, dabei ein braver Mann, wird Ihnen sagen, wie weit ich in meinem Studio fortgerükt bin, ich habe demselben etwas von den Sachen, die ich verfertigt, gezeigt, und nun können Sie von ihm die sicherste Nachricht haben, wie ich meine Zeit angewandt.

Ihr mir so angenehmes Schreiben vom 7ten Mart: durch HE Doktor Friedländer habe ich erhalten; für Ihr gütiges Anerdieten, mich zu unterstüzzen, sage ich Ihnen den herzlichsten Dank, meine izzige Lage ist von der Art, daß ich nicht Noth leide, und ich bin zufrieden, ich würde mir ein Gewißen machen, mehr haben zu wollen, als ich bedarf, 25 und in dieser Hinsicht habe ich noch neulich einige freundschaftliche Anerdietungen ausgeschlagen.

Kiesewetter hat seinen Zwek erreicht, und es freut mich nun sehr, da Er nun entschloßen ist hier zu bleiben, indem Er nicht wenig dazu beiträgt die Menschen auf Bernunftgebrauch ausmerksam zu machen. 30

Sollten Ihnen bisweilen Augenblitke von wichtigern Geschäften übrig bleiben, so wünschte ich wohl, daß Sie mir einige, sepens auch noch so wenige, davon schenkten; eine einzige Zeile von Ihrer Hand, die kürzeste Nachricht von Ihrem Befinden ist mir mehr werth als

alle Schäzze von Golfonda; glauben Sie indeßen nicht, daß ich schmeichle, fürmahr bas kann ich nicht, und mag es auch nicht können.

Einige Aufsäzze über Lievland habe ich in das dritte und vierte Stüf des Archivs der Zeit einrüffen laßen, diese Nachricht theile ich nicht in der Absicht mit, damit Sie dieselben läsen, denn was ich schreibe, darf Kant nicht lesen, aber ich bin überzeugt daß Sie aufrichtigen Antheil an allem nehmen was mich betrift, und so übergehe ich auch nichts mit Stillschweigen was Beziehung auf mich hat.

La Garde empfielt sich Ihnen bestens. Kiesewetter wollte selbst 157

10 schreiben und ich bin jederzeit

Ihr

aufrichtig ergebner Freund Hahnrieder

Berlin den 14 April 1797.

15

# 746 [709a]. Un Chriftoph Wilhelm Sufeland.

Koenigsberg den 19 April 1797

Ew: Bohlgebohren werden hoffentlich meinen, durch Hrn. D. Fried20 länder in Berlin an Sie, mit der Danksagung für Ihr Geschenk des Buchs von der Lebensverlängerung abgelassenen, Brief erhalten haben. —
Feht erditte ich für den, welcher Ihnen den gegenwärtigen zu überreischen die Ehre hat, Hrn Motherby, Gewogenheit und Freundschaft, eisnen von Engländischer Abkunft in Königsberg gebohrnen jungen Mann
25 von großem Talent, vieler schon erwordnen Kentnis, sestem Vorsah und tugendhafter, daben offener und menschenfreundlicher Denkungsart, wie sein Vater der engl. Negoziant allhier, von jedermann geachtet und geliebt und mein vielzähriger vertrauter Freund ist. — Bas von mir und, was sonst auf unserer Universität in sein Fach (die Medizin) einschlägendes zu lernen war, hat er gründlich gelernt und so bitte ich ihm die mehrere und größere Hülfsqvellen für sein Studium auch Ihres Orts zu erösnen; woben er wegen des dazu erforderlichen Kostenauswands nicht in Verlegenheit sehn wird.

— Mir ist der Gedanke in den Kopf gekommen: eine Diätetik zu 35 entwerfen und solche an Sie zu adressiren, die blos "die Macht des Gemuths über seine krankhafte körperliche Empsindungen,, aus eigener Erfahrung vorstellig machen soll; welche ein, wie ich glaube, nicht zu verachtendes Experiment, ohne ein Anderes, als psychologisches Arznensmittel, doch in die Lehre der Medicin ausgenommen zu werden verdiente, welches, da ich mit Ende dieser Woche in mein 74stes Lebensjahr einstreten und dadurch bisher glücklich alle wirkliche Krankheit (denn Unspäßlichkeit, wie der jetzt epidemisch herrschende kopfbedrückende Catharr, wird hiezu nicht gerechnet) abgewehrt habe, wohl Glauben und Nachfolge bewirken dürste. — Doch muß ich dieses, wegen anderweitiger Beschäfstigung, jetzt noch aussehen.

Dem Manne, der Lebensverlängerung mit so einleuchtenden Grun- 10 den und Benspielen lehrt, langes und gluckliches Leben zu munschen, ift schuldige Pflicht, mit deren Anerkennung und vollkommener Hoch=

achtung ich jederzeit bin

Ikant.

747 [710]. Von Theodor Gottlob Martin Randt.

19. April 1797.

15

35

Hochwürdiger Hochgelahrter

Insonders Söchstzuverehrender herr Profesior.

Ich unterstehe mich Ew. Magnisicenze ganz unterthänigst zu berichten, daß ich Dero würdigen Nahmen führe, ich besitze allhier zu Grumsdorf in der Rogasner Starostey zur Woywodschaft Posen beslegen, ein Frenschulzenguth, und heiße Theod: Gottlob Martin Kandt, ich din vergangenes Jahr am 4t. Septr. durch eine vermuthlich anges 26 legte Feuersbrunst um alle mein Bermögen gekommen, und habe einen Berlust von 5000 rthlr. erhalten, es mangelt mir dahero an allen, und mir ist Hülfe nöthig. Da nun Ew. Magnisicenze ein Mann von Einfluß sind, und dem ganz Europa bewundert, so unterstehe ich mich Dieselben um eine milde Gabe unterthänigst anzuslehen und einem 30 abgebrannten Manne eine kleine Unterstützung zu reichen. Ich erwarte dahero eine gnädige Erhörung, und bin in tiefster Demuth

Em Magnificenze

Grumsdorf ben Rogass in Südpreußen ben 19ten April 1797 unterthänigster Diener Kandt 747a [710a].

An Conrad Stang.

Vor d. 21. April 1797.

Frwähnt 748.

5

748 [711].

Von Matern Reuß.

Wurzburg 21. April. 1797.

Verehrungswürdigster Herr Professor.

Es kan Ihnen nicht gleichgultig fenn, zu erfahren, daß ihre Grund= 10 fake auf dem Boden des fathol. Teutschlandes immer festeren Ruß feben, nur in ben oestreichischen Staaten haben fie noch feine öffentliche Aufnahme erhalten, defto mehr Anhanger aber in Geheim. Run fehlte es noch an einem, von einem Ratholiken geschriebenen Lehr= buche; des Butrauns megen, welches der kathol. Staat und die Lehrer 15 in demselben auf mich setzen, hielt ich es fur Pflicht, ihre Grundfate fo in ein Lehrbuch zusammenzufassen, wie ich weis, daß es senn muffe, um nuklich zu werden: fie erhalten den erften Theil, und in bemfelben nichts, mas nicht ihr Eigenthum ware; wenn ich das wegrechne, wo ich geirret habe. Ich konnte und wollte nichts Neues auf-20 stellen, froh, ihren Grundfaten Gingang verschaffet zu haben. Wenn ich hie und da scheine, von Ihnen abzugehen, so geschahe es, damit es nicht ichiene, daß ich blind nachbethe. fie haben also keinen Grund, bas Ding zu lesen, es fene benn diefer, daß sie mir nach Gelegenheit ihr Urtheil darüber mittheilen wollten; welches, wenn es anders für 25 mich so gunftig ausfallen follte, daß fie meine Arbeit fur nicht ganz unnüte hielten, ben meinem Fürften und unferen Gelehrten, die durch mich Ihre Gefinnung zu erfahren munichen, diese vortheilhafte Birfung haben wurde, daß diese von mir hörten, ich habe mich noch ihres Benfalls und ihrer Freundschaft zu erfreuen, worauf diese Berrn fich 30 Bieles zu But thun, weil unsere hohe Schule vor allen fatholischen die erfte mar, auf welcher ihre Grundfage offentlich erklart worden find.

in der Borrede finden sie einen Bentrag zur Geschichte der fritischen] Phijlsophie im fathol. Deutschland. Stang empfiehlt sich bestens; Phlie ift sein einziges studium — er sucht eine Professur. schon war es be-

- 159 schloffen daß wir sie noch einmal besuchen wollten, aber die unruhigen und theueren Zeiten hindern uns bis jest. Ihr dienstfertigster Freund. Reuss. Prof.
  - N. S. Dank für die Rechtslehre, und Tugendlehre, die erstere war mir sehr willkommen zu meiner Arbeit, die 2te erwarte ich (nach 5 ihrem schreiben an Stang) von der Ostermesse; nun können unsere Lehrer des Naturrechts, u. der Moraltheologie, die sich immer noch in etwas spreizten, ben ihren Zuhörern, die alle Kantisch gesinnt sind, nicht mehr bestehen.

# **749** [712].

Von Ludwig Heinrich Jakob.

Halle den 10 Mai 1797

Ich fende Ihnen hierben, mein murdiger Mann, ein Buch, das fur bas große Bublifum bestimmt ift, und bas, wie Gie aus ber Subscribentenlifte ersehen werden feinen Zwed fehr aut erreicht hat. 15 Meine Absicht mar vorzüglich, einen Berfuch zu machen, ob fich nicht burch einen popularen Bortrag Ihre Religionstheorie fo vortragen lieffe, daß felbit ber gemeine aber gefunde Berftand, von der Bahrheit beffelben urtheilen konnte, wodurch denn den Verleumdungen auf die fraftigste Urt entgegen gearbeitet werden wurde, welche man im großen 20 Publico davon zu verbreiten fich Muhe gegeben hat. Um dem Buche besto sicherern Eingang zu verschaffen, ichien es mir nothig, alle Betrachtungen über bas Positive wegzulaffen, und allein die reine Bernunftreligion barzustellen. Um aber nichts ins trockene zu ftellen, habe ich den teleologischen Theil sehr weitlauftig ausgeführt, es versteht 25 fich, nicht als Beweis, sondern als Rührungss- u. Belebungsmittel für den anderswodurch begründeten Religionsglauben. Denjenigen, welche die fritische Philosophie in den übeln Ruf zu bringen suchten, daß fie die ichonen u. rührenden Betrachtungen der Natur aus der Religion entfernen wolle, ift nun der Mund geftopft. Uber die ver- 30 kehrte Art, wie man der Jugend die fritische Religionstheorie bengu= bringen suchte u. daben seinen 3med, wie naturlich mar, verfehlte, habe ich mich in der Vorrede erklart. - Es murde mich fehr freuen, wenn Sie in leeren Stunden einen Blid in die Ausführung meines Blans

werfen wollten u. wenn Sie finden wurden, daß ich in der Darftellung 160 ber Wahrheit nicht ganz unglücklich gewesen ware.

Leben Sie noch recht lange gesund u. wohl.

LH Jakob

Gin Schottländer Hrichardson, welcher in meinem Hause mit Abersetzung Ihrer metaphysischen Anfangsgründe der Nechtslehre beschäftiget, ist, zieht mich zuweilen über den Sinn einiger Stellen zu Rathe. Über folgende hab ich ihn nicht befriedigen können: S. 207 Lin. 10, wo der Ausdruck Unterhauses uns beiden im Zusammens hange unverständlich ist u. wo wahrscheinlich ein Drucksehler statt sindet. S. 220 Z. I von Unten steht, daß im Naturstande der Ansgriff rechtmäßig sen, welches sich mit der Behauptung, daß im Naturstande überall kein bestimmtes Recht da sen, nicht zu vertragen scheint. — Da Hr. Prof. Pörschke nächstens an mich schreiben wird; so würden Sie ihm vielleicht ohne Beschwerde des eignen Schreibens, die Erklärung hierüber mittheilen können, und dieser würde gern die Gefälligkeit haben, mir davon Nachricht zu geben.

750 [713]. Von Johann August Schlettwein.

11. Mai 1797.

Siehe Erflärungen.

20

25

30

751 [714]. An Johann Angust Schlettwein.

19. Mai 1797.

Siehe Erklärungen.

752 [715]. An Johann August Schlettwein.

29. Mai 1797.

Ciebe Erflärungen.

753 [716]. Von Johann Angust Schlettwein.

4. Smi 1797.

Giebe Erflärungen.

Rant's Schriften. Briefwechfel. III.

#### 753a [716a]. An Ludwig Heinrich Jafob.

Juni [?] 1797.

10

Erwähnt 774.

753b [7166]. An Jacob Sigismund Becf.

Vor b. 20. Juni 1797.

Erwähnt 754 u. 755.

754 [717]. Von Jacob Sigismund Beck.

Salle den 20ten Juny 1797

hochachtungswürdiger Mann,

Ich fann es mir wohl benten, wie ein Mann, ber, indeffen er bem Riel fich nabert, ju feinen Batern ju geben, fich bewußt ift, ein großes Gut ber Nachwelt zu hinterlaffen, wornach alle Borwelt, als 15 nach der interessantesten Angelegenheit, so lange und doch so vergeblich gerungen hat, ben der Rachricht daß diese Wohlthat in Gefahr geseht morden, unmöglich gleichgültig fenn konne. Go wie ich Gie, Berrlicher, Beifer Mann tenne, fo bin ich verfichert, daß Gie Ihres innern großen Werths fich bewußt, über die Nachricht, daß ein Fremder 20 Ihre Arbeiten und wichtige Entdeckungen fich zugeeignet habe, fich wohl megfeten murden; aber daß ein bofer Feind Unfrant unter Ihrem Reizen gefäet habe, daß das But felbft, das Gie gegrundet haben, perdorben, und, wie herr hofprediger Schult fich ausdruckt in der Burgel angegriffen worden, das fann der tugendhafte Mann unmög= 25 lich mit gleichgultigen Augen ansehen. 3ch eile Ihnen diese Beforgniß zu benehmen, indeffen ich mich herzlich freue, diesmahl von der mir intereffantesten Cache, unmittelbar und ohne Benftand eines Referenten, mit meinem groffen Lehrer mich unterhalten zu können, wenn es gleich mir allerdings wehe thut, jene unangenehme Empfindungen 30 ben Ihnen veranlaft zu haben.

Sie wissen es wohl aus eigener Erfahrung, daß in den sehr schweren transcendentalphilosophischen Untersuchungen, man nur durch vielfach widerholtes und scharfes Nachdenken endlich dahin kommt, sich

felbst vollkommen verständlich zu senn, und daß, bevor man diesen 162 Buftand erreicht hat, es auch nicht aut thunlich ift, andern verftandlich zu werden. Wenn nun Gerr Hofprediger Schult in meinen unter dem Titel, die critische Philosophie erläuternden, ihren mahren Standpunct barftellenden Schriften, fo viel gerade auf ben Umfturg berfelben gerichtete Momente erblickt, daß ich gar fast glaube, ber wurdige, gute, mir fonft fehr liebe Mann möchte mich vieleicht fur den tudischen Teind derselben halten, der unter der Maste der Un= hanglichfeit auf ihren Ruin ausgeht, wie ich geneigt bin zu glauben, 10 daß er manchen vorgeblichen Freund der driftlichen Religion für den boshaftesten Widersacher berfelben halt, so durfte diefes wenigstens mohl ein Beweis a posteriori fenn, daß ich in meinen Schriften, ob ich gleich darin den Boden aller Verftandlichkeit ebenen und bearbeiten wollte, ich mich doch selbst noch nicht recht wohl darin verstanden habe. 15 Mit menschlichen Arbeiten geht es aber nun einmahl nicht anders, als daß fie unvollkommen ausfallen und ein Transcendentalphilosoph fommt nur nach und nach dahin, die Principien zu allen objectiv gul= tigen Begriffen felbst auf Begriffe zu bringen und fie dann, weil er fich dann felbst nicht mehr migversteht, auch andern so mitzutheilen, 20 daß fie ihn versteben können. Ich glaube daher gar nicht mich schämen zu durfen, wenn ich fren befenne, daß feit den anderthalb Sahren, da ich mit meinem Grundriß fertig murde, feit welcher Beit ich jede Belegenheit ergrif, die meine wiffenschaftliche Arbeiten mir anboten, um mein Auge auf das Object der Transcendentalphilosophie fallen und 25 barauf ruben ju laffen, daß feit diefer Zeit, ich in vielen Stellen die Sache beffer als vorhin getroffen habe, und daß noch ehe ich Ihren Brief erhielt, ich mir schon vorgenommen hatte, Retractationen meiner Arbeit abzufaffen. Allein ich glaubte diefes Beschaft fur eine fünftige Ausgabe meines Grundriffes aufbewahren zu konnen. 3ch bemerke aber, daß ich darunter auch nur folche Retractationen menne, wie ich glaube daß der heil. Augustin mennte. Ich glaube nämlich nicht eben Falschheiten in meinen Buchern gesagt zu haben, als vielmehr Unbestimtheiten, weil ich selbst noch nicht bestimmt genug gegriffen hatte. Denn vortreflicher Mann, ich glaube in ein Baar Worten, den Sat s ber die Seele ber critischen Philosophie ift, Ihnen wenigstens jo auseinanderlegen ju konnen, daß Gie gewiß fagen follen: "Du haft eigentlich nichts Reues in beinen Schriften gelehrt; aber verftanden

11\*

164 Brief 754

163 haft bu mich vollkommen." und ich muß mich erinnern, daß ich an Sie schreibe um nicht warm zu werden, daß der gute würdige Schult ganz unnützerweise Feuer! rufen will. Sie muffen mich selbst vernehmen.

Ich bemerke nämlich an den Categorien erstens, daß in dem 5 Gebrauch derfelben als Pradicate der Objecte, der logische Verftandes= gebrauch besteht. Siernach heift es bann ein Ding hat Groffe, hat Sachheit, ihm fomt zu Substantialität, Causalität, u. s. w. Diesen logischen Berftandesgebrauch fage ich auch in ben synthetischen Urtheilen a priori aus. 3. B. Ben allem Wechsel der Erscheinung beharret die 10 Substang; Bas geschieht hat eine Ursache u. f. w. Die fallt nun die Auflosung dieser Synthesis von Begriffen aus? 3ch bemerke bas ursprüngliche Verstandesverfahren in der Categorie, wodurch gerade die synthetisch objective Ginheit, die das ausmacht, mas Ginn und Bedeutung meines Begriffs beißt, erzeugt wird. Das ift es, frage 13 ich, mas den Chemifer nothigt ben feinem Prozes des Verbrennens des Phosphors in atmosphärischer Luft, zu fagen daß dasjenige, um mas die Phosphorblumen ichwerer geworden find, eben das ift, um was die Luft leichter geworden? Ich antworte: fein eigener Verstand, bas Erfahrende in ihm, welches ursprüngliche Berftandes-Berfahren 20 ich einem bemerkbar mache, wenn ich ihn bitte, alle Dbjecte im Raum aufzuheben und nach Ablauf von 50 Jahren eine Welt wieder zu fenen. Er wird gestehen daß bende Welten gusammenfallen und feine leere Zeit abgelaufen ift, das ift, daß nur am Beharrlichen er fich die Beit felbst vorstellen tonne. Dierher muß ber Blick gerichtet fenn, um 25 das Phantom des Berklenischen Idealisms zu widerlegen. Ebenfo wenn ich auf das Erfahrende in mir achte, wodurch ich zu der Aussage, daß etwas geschehen ift, gelange, so bemerke ich, daß das Berurfachen, das ich damit verbinde, nichts anders als das Geftmachen der Synthesis von Bahrnehmungen als eine successive ift (das ur= 30 fprungliche Seken eines Etwas, wonach, als nach einer Regel die Begebenheit folgt) dadurch alfo Erfahrung einer Begebenheit erzeugt wird. Uberhaupt aller dieser sonthetischen Urtheile a priori Auflösung fällt dahin aus, daß bas Pradicat das ich in einem folden Urtheil mit dem Subject verbinde, das ursprüngliche Berftandesverfahren ift, 35 dadurch ich zu dem Begriff von dem Object gelange. Hiernach (in bem Bewußtseyn dieser Principien) verftehe ich mich hoffentlich richtiger

in dem Urtheil: meine Vorstellung von dem Tisch der vor mir steht, 164 richtet sich nach dem Tisch, und dieses Object afficirt mich, es bringt Empfindung in mir hervor, als jeder andere der dieses ursprünglichen Verstandesversahrens nur in der Anwendung, aber nicht abgezogen 5 sich bewußt ist, und da bin ich frenlich überzeugt, daß die Abtheilung des Vrfenntnisvermögens, in Sinnlichkeit, als das Vermögen des Subjectiven (das Vermögen von Gegenständen afficirt zu werden) und in Verstand, das Vermögen Gegenstände zu denken (dieses Subjective auf ein Object zu beziehen) mit erforderlicher Deutlichkeit allererst nach richtiger Ansicht der Categorie als eines ursprünglichen Verstandessversahrens ausgeht.

Der Duffeldorfer Jacobi fagt in seinem David hume betitelten Befprach: "Ich muß geftehen, daß diefer Umftand (daß namlich die Gegenstände Eindrucke auf die Sinne machen) mich ben dem Studio 15 der Kantischen Philosophie nicht wenig aufgehalten hat, so daß ich verschiedene Sahre hinter einander, die Eritik der reinen Vernunft immer wieder von vorne anfangen mußte, weil ich unaufhörlich darüber irre wurde, daß ich ohne jene Voraussetzung in das Suftem nicht hineinkommen, und mit jener Voraussetzung darin nicht bleiben 20 konnte." Wenn ich nun über diese Bedenklichkeit, welche gewiß fehr vielen wichtig ift, mein Urtheil sagen und auch bestimmen soll, was Ihre Critik eigentlich menne, wenn fie auf der erften Seite der Ginleitung von Gegenftanden fpricht, welche die Ginne ruhren, ob fie barunter Dinge an sich oder Erscheinungen menne? so werde ich ant= 25 worten, daß da Erscheinung das Object meiner Vorstellung ist, in welcher Bestimmungen desselben gedacht werden, die ich durch das ursprüngliche Verftandesverfahren (3. B. durch das ursprüngliche Fixiren meiner Sunthefis von Bahrnehmungen, als eine successive, badurch Erfahrung einer Begebenheit möglich wird) erhalte, fo ift der Gegen= 30 ftand der mich afficirt, eben daher Erscheinung und nicht Ding an sich. Mennt aber jemand von den Categorien einen absoluten Ge= brauch machen zu können, fie als Pradicate der Dinge schlechthin an= feben zu können, ohne Binficht des ursprunglichen Berftandesverfahrens bas in ihnen liegt (nach Ihrem Ausdruck: eine Anwendung von ihnen 35 auf Objecte ohne Bedingung der Anschauung machen zu konnen) der ift in der Mennung die Dinge an sich zu erkennen und, wenn ich ein flein wenig auf herrn Schult boje fenn wollte, so murbe ich gewiß 166 Brief 754

165 mit mehrerm Fug ihm den Vorwurf machen, daß er im Befit einer Berftandesanschauung zu fenn fich bunte, als er Recht hat, ihn mir au machen. Das einzige was meiner Mennung nach dem Menschen vergonnt ift, ift die Beziehung der Natur überhaupt auf ein Substrat berfelben, eine Beziehung, der er fich in feiner Unlage fur Moralitat, in dem Bewuftfenn ber Bestimmbarfeit bes Begehrens durch die bloffe Borftellung der Gesehmässigfeit der Sandlungen bewußt ift. Denn in diesem Bewußtsenn, (aus welchem gerade fo die synthetisch= practischen Grundsätze hervorgehen, wie jene synthetische theoretische Urtheile a priori aus dem urfprünglichen Berstandesverfahren) erhebt 10 er fich über die Natur und fest fich auffer ihrem Mechanism, ob er gleich als Mensch boch wieder Naturgegenstand ift, und sonach seine Moralität selbst etwas Angefangenes ift und Raturursachen voraus= fest. Der einer Zweckeinheit entsprechende fortgehende Raturmechanism ftimmt ihn zu diefer Beziehung noch mehr und erhebt und ftarkt die 13 Seele des sittlich guten Menschen, ob er gleich boch nur immer auf inmbolische Beife fich dieses Substrat vorzustellen weiß. Lauf menschlicher Begebenheiten, naturbegebenheiten, wie 3. B. Die Erscheinung der driftlichen Religion, von der als einem Rirchenglauben man fagen tann, daß fie das Princip zu ihrer eigenen Auflosung in 20 fich felbst trägt, Naturbegebenheiten die fichtbarlich hinzielen, den rein moralischen Glauben in unserm Geschlecht hervorzubringen - Alles dieses leitet den Berftand zu einer folden Beziehung.

Aber ich schreibe als wollte ich Ihnen etwas Neues lehren! Bersehrungswürdiger, groffer Mann, ich fann nicht ohne Entzücken diese 25 Angelegenheiten des Menschen überdenken, und Ihnen verdanke ich es, Sie haben mich darauf geführt Ich befinde mich in meinen besten Jahren, und was meine Seele täglich erheitert, ist, der auf meine jetige Einsichten in die Principien der critischen Philosophie gegründete Gedanke, einst auch nach dem Abgange des groffen Stifters derselben, 20 diese dem Menschengeschlecht wichtige Angelegenheit kräftiglich besorgen zu können. Ihre metaphysische Principien der Rechtslehre, haben mich seit ihrer Erscheinung beschäftigt, und die Ausstlärungen die ich durch diese kleine Schrift erhalten, sind sehr groß. Um so mehr thut es mir wehe, daß der gute Hospr. Schultz meine Bemühungen in 35 einem so gehässigen Licht hat stellen wollen. Mir war ben meinem Standpunct alles darum zu thun, die wahre Ansicht der Categorien

als des ursprünglichen Verftandesverfahrens zu eröfnen und ben nur 166 unter diefer Bedingung gultigen empirischen Gebrauch meinem Lefer unter die Augen zu ftellen, und ihm die Richtigkeit des transcendentalen Gebrauchs derfelben zu zeigen. In diefer Sinficht, da ich sonach 5 Shre Methode umtehrte und von den Categorien fofort anfing, nannte ich meine Arbeit Transcendentalphilosophie und theilte sie nicht ein in tranf. Afthetif und Logif. In bem erften Abschnitt meiner Schrift handele ich von den Schwierigkeiten in den Geift der Eritif zu bringen und mache darin den Sceptifer; blog um fehr viele critische Philo-10 fophen, die wirklich den dogmatischen Schlaf schlafen, zu meden, und um Berrn Reinhold und andern fich nennenden Clementarphilosophen au Gemuth ju fuhren, daß, indem fie Ihre Eritit meiftern, weil fie einen Sat aus dem alle Philosophie quellen foll, ihrer Mennung nach anzugeben unterlassen habe, und von denen der eine diesen, ein anderer 15 einen andern Sat als Thatfache bes Bewußtsenns aufführt, um diefen Mannern zuzurufen, daß fie nicht bemerken, daß basjenige worauf jeder mögliche Sat, wenn er Sinn haben foll beruht, gerade pon Ihnen in dem ursprünglichen Berftandesverfahren der Categorien an= gegeben worden. Ich zeigte den Rachsprechern Ihrer Critif, die mit 20 Ihren Worten groß thaten, daß in ihrem Munde es mir gang finnlos vorkomme, wenn sie von Begriffen a priori reden, die sie doch nicht mit Leibnit angebohren heiffen wollten, lediglich um nachher ben groffen Unterschied, der zwischen Ihrer Behauptung, daß die Categorien Begriffe a priori find und jener von angebohrnen auffallend zu machen 25 und um zu zeigen, daß diefe Categorien durchweg eigentlich das Berstandesverfahren find, wodurch ich zu dem Begriff von einem Object gelange, dazu gelange, daß ich überhaupt sage: hier ift ein von mir verschiedener Gegenstand. Niemand fann von der Richtigkeit seiner Einsichten heller überzeugt fenn, als ich in diesem Augenblick bin. 30 Bas mir herr Schult Schuld giebt, davon ift mir auch niemals ber Bedanke eingefallen. Richt eingefallen ift es mir, die Sinnlichkeit weg zu eregesiren. Wie gesagt, ich konnte mein Auge nicht dem Lichte verschlieffen, das ich erblickte, als ich auf den Ginfall fam, von dem Standpuncte ber Categorien auszugehen, und bas mas Sie in Ihrer 35 transc. Aesthetik besonders abhandeln (Raum und Zeit) mit den Categorien zu verbinden. herr Reinhold hatte Gie corrigirt, wenn Gie sagen: der Raum ist eine Anschauung a priori und dahin gemeistert.

168 Brief 754

167 bag es nach ihm heiffen foll, die Borftellung vom Raum ift Un= ichauung. 3ch zeige ihm, daß der Raum felbft eine reine Unschauung ift, das heißt, die ursprüngliche Verstandessynthesis worauf die objective Berbindung (ein Object hat diese oder jene Gröffe) beruht. Die in den Sinn ift es mir gefommen, ju fagen, daß der Berftand bas Ding 5 macht: ein baarer Unfinn! Bie fann Berr Schult fo unfreundlich fenn mir diefes zu Schulden fommen zu laffen. Wie gefagt, ich wollte nicht im geringften mehr, als die Leute barauf fuhren, daß wir nichts objectiv verknüpfen konnen (urtheilen mit einem Bort, fagen: ein Ding hat diese oder jene Groffe, diese oder jene Realitat, Sub= 10 ftantialität u. f. w.) was der Verstand nicht vorher selbst verbunden hat und daß hierin die objective Beziehung liegt. hierauf will ich jeden, wie mit der Rase darauf fuhren und wie sollte einer ben diesem Licht nicht feben konnen! Da heißt nun dieser auf mich wirkende, die Sinne ruhrende Begenstand, Erscheinung und nicht Ding an fich, 15 wovon ich lediglich den negativen Begriff aufstellen fann, als von einem Dinge dem Pradicate fchlechthin (gang abgesehen von biesem ursprünglichen Verftandesverfahren) zukommen, - eine 3dee und fo auch die von einem urbildlichen Berftande, die naturlich durch Ent= gegensehung aus jener Eigentheit unfers Berftandes entspringen. 20 Meine Absicht ging dahin, dem Begriff von Ding an fich den Zugang in die theoretische Philosophie zu verschlieffen, auf deffen gang eigene Art von Realität ich lediglich in dem moralischen Bewußtsenn geleitet werde. In jenem erften Abschnitt meiner Schrift, spreche ich etwas laut, nenne auch freplich die Anschauung finnlos. Ich nenne alle 25 Refultate Ihrer Arbeit fo, ich, der indem ich fie fo nannte, der größte Bewunderer derfelben mar und herr hofprediger S. fie gewiß nicht mehr verehren konnte als ich. Auch ist er der einzige der mich so miß= verstanden hat. Fast kann ich mir dieses Digverfteben nicht anders als burch die Rachricht erklären, die mir Herr Motherben, der fo gut mar, 30 mich zu besuchen, gegeben hat, daß der würdige Mann seine Frau vor einiger Zeit verlohren hat, welches Ereignig ihm vieleicht einige Gramlichfeit zurudgelaffen hat. Auch fann wohl immer etwas frommer, von seiner theologischen Denfart übrig gebliebener Gifer im hintergrunde fenn, der gewiß wohl von maderer Denkungsart einen Beweis 35 ablegt, aber andern ehrlichen Leuten doch immer etwas beschwerlich fällt. Niemand hat ber Sache nach, von allen Freunden ber critischen

Philosophie auf die Unterscheidung der Sinnlichkeit vom Verstande 168 mehr als ich gedrungen. Ich thue es unter dem Ausdrucke: daß ein Begriff nur fofern Sinn und Bedeutung habe, fofern das urfprung= liche Berftandesverfahren in den Categorien ihm als Bafis unterliegt, 5 welches der Sache nach einerlen mit Ihrer Behauptung ift, daß die Categorien lediglich auf Anschauungen Auwendung haben, welchen Ausdruck ich aber meines Gesichtpuncts megen mahlte. Eigentlich liegt aber der gange Grund Ihres Briefes und mas auf Sie Eindruck gemacht hat, in der Nachricht die Ihnen Berr Schult giebt, daß ich 10 auf den Titel meiner Schrift: auf Anrathen K- geset habe und er erregt die Beforgniß, daß das Publicum deswegen glauben werde, daß Sie meine vermenntlich faliche Vorstellungsart für gultig anerkennen und fo Shre eigene Arbeit durch mich umwerfen laffen. Wirklich deswegen habe ich Ursache gegen ihn unwillig zu fenn. Die 15 Sache verhalt fich fo. Da ich dem Buchhandler Sartknoch meinen Standpunct antrug, fo trug ich fie ihm als eine vor fich bestehende Edrift an, die gar nichts mit dem Auszuge zu thun hatte. Er antwortete mir von Riga aus und bat mich fie mit zwen Titeln (auf der einen Seite: Standpunct 20 und auf der andern: Auszug 20) 20 ausgehen zu lassen. Sch sahe nichts Unrechtes darin und that was er wollte, wohl aber mit der Borsicht, daß ich nicht auf dem Titel= blatt des Standpuncts auf Ihr Anrathen und nur auf dem andern es setze, weil ich dieses (was den Auszug überhaupt betraf) thun fonnte. Indessen wenn ich geirrt habe, so habe ich doch nichts ver-25 brochen und ich bin bereit die Sache ben der erften Belegenheit gut zu machen, nahmlich zu erklären, daß der Standpunct nicht auf Ihr Unrathen geschrieben worden sen, wiewohl ich auch nicht einsehen kann, daß das Wort: Unrathen überhaupt etwas anderes fagen fann, als daß Sie mich überhaupt fur einen Mann halten ber eine ber Beachtung 30 des Publicums werthe Sache produciren konne. Die Sache kann aber auf mehrere Urt gut gemacht werden. Bor allen Dingen muniche ich es nicht auf eine, benjenigen Leuten, die die critische Philosophie wie den Tod haffen, willkommene Beise zu thun, welches durch eine in die Lit. Zeitung oder in Safobs Unnalen inserirte Nachricht ge-35 schehen wurde; denn ben aller Vorsicht im Ausdruck wurden diefe Bankeren und Uneinigkeit wittern, welches ber guten Sache ichaden wurde. Um besten geschehe es in der Vorrede zu einer Schrift. Ich

169 gehe nämlich mit einer Arbeit um, die aber fünftige Dftern erft herauskommen fann. Ober, mochte fich nicht herr hofprediger Schulb entschlieffen, selbst einen Auffat, der bloß die Sauptmomente des critifchen Ibealisms auseinandersette, zu verfertigen und Retractationen meiner Arbeit, von mir, als einen zwenten Theil eben diefer Schrift 5 aufzunehmen (fo wie Berr Sindenburg in der verlaufenen Michaelis Messe die Schrift: Der polynomische Lehrsat, das wichtigste Theorem ber gangen Analyfis, neu bargestellt von Klügel, Kramp, Pfaff, Tetens und Hindenburg, herausgegeben hat)? Reiner durfte die Arbeit des andern vor dem Druck gesehen haben. 3ch denke eine folche von zwen 10 Mannern, mit Ernft und Wahrheitsliebe abgefaste Schrift, von benen jeder die Sache auf die ihm eigene originale Art anfieht, mußte nut= lich werden. Ich will doch nicht hoffen, daß der gute Mann diesen Borfchlag übel aufnehmen werde. Denn vor 10 Jahren mar ich frenlich fein Schuler, bin aber jest felbft ein Mann, habe auch in dem 15 besondern wiffenschaftlichen Gebiet, das er betreibt, nach vielen Richtungen bin mich umgesehen und glaube der Achtung meiner Mitmenschen nicht unwerth zu fenn. Wenn Gie in wenig Worten mir Ihre Mennung mittheilen wollten, so murbe mir das fehr angenehm fenn.

So wie ich Ihren Brief erhielt, theilte ich ihn meinem würdigen 20 Freunde dem Prof. Tieftrunk mit. Er hatte den Einfall daß es gut wäre, wenn Sie auch die Art, wie ein Anderer meine Bemühung im Standpunct aufnehme, sich jagen liessen und ich dankte ihm für sein freundschaftliches Anerbieten, dieserwegen an Sie zu schreiben.

Und nun, mein ewig verehrungswürdiger Lehrer, mir muffen Sie 25 dieser Geschichte wegen, Ihr Wohlwollen nicht entziehen. Wahrlich das würde mich franken, der ich für die Sache der Philosophie zu leben wünsche. Ich denke daß in diesen Angelegenheiten man ruhig jeden, von dem man sieht, daß er es bieder mennt, seinen Weg gehen lassen musse. Wit der innigsten Hochachtung bin ich ganz

der Ihrige Beck.

Bon Herrn Schleitweins Existenz weiß ich gar nichts mehr, als daß mir ahndet, daß ein Journal unter seinem Namen da sey. Was Sie in der Lit. Z. ihn betreffendes haben einsehen lassen, habe ich 35 noch nicht gelesen. Daß dieser Rotomontadenmacher Sie veranlassen

fönnte, etwas mich betreffendes, das mich in den Augen des Publicums 170 lädiren fönnte, darin zu sagen, darf ich nicht einmahl vermuthen, ohne

Ihnen dadurch zu misfallen.

Sch fann mich nicht überreden daß Gerr Prof. Porschke, meine 5 Parftellung des Geiftes der critischen Philosophie, ihrem mahren Geifte jo entaegen, wie Berr Sofpr. Schult halten follte. Bie wenn diefer brave Mann sein Urtheil Ihnen barüber sagen möchte. Ich habe hier auch meinem Freunde Rath Ihren Brief mitgetheilt. Diefer fehr ein= sehende Mann, ber, ob er gleich nichts geschrieben hat, doch viel Gutes 10 schreiben konnte und der mir immer seine Rufriedenheit mit meiner Darftellung gestanden hat, erstaunte wie es moglich fen, fo fonderbar meine Behauptungen auszulegen, wie es herr hofprediger S. gethan hat. Auf jeden Fall, Sochachtungswürdiger Mann, konnen Gie verfichert fenn, (auch auf den Fall daß Gie auf diesen Brief nicht ant= 15 worten sollten,) daß ich ben der erften Gelegenheit, die ich haben werde von critischer Philosophie jum Bublicum zu sprechen, sagen werbe daß Sie gar feinen Antheil weder an meinem Standpunct, noch am Grundrif haben. Ich werde mich fo erklaren, daß Sie und jedermann vollkommen mit mir zufrieden fenn follen, und darauf haben Gie meine 20 Sand! Beftandniffe aber eines Berfehens in der Sache, die fann ich nicht thun, weil niemand von seiner Ginficht überzeugter ift, als ich.

## 755 [718]. Von Johann Heinrich Tieftrunk.

20. Suni 1797.

Verehrungswürdigfter Mann!

25

Der Herr Professor Beck, welcher durch die öftern Unterhaltungen, welcher wir über philosophische Gegenstände pflegen, weiß, wie sehr mich alles, was die Philosophie betrifft, interessiert und wie sehr ich Sie, theuerster Greis, bewundere und verehre, hatte die Güte, mir 30 Ihren letten Brief an ihn, welcher das Verhältniß seines "Standspunkts zur Kritik der r. B." betrifft, in engster Vertraulichkeit mitzutheilen. Ich ehre dies gütige Vertrauen meines Freundes eben so sehr, als es mir angenehm war, durch Ihren Brief die Meinung des würdigen HE. Hoffpred. Schulz und vermittelst dessen auch Ihre Meinung

171 von der Schrift bes HE. Bed, in Ansehung der Kritif ber r. B. in- vernehmen.

Während mich die Versuche Anderer, Ihre "Kritif" zu wieders legen oder ihr ein Fundament zu geben oder wohl gar neue Principia zu finden und aufzustellen nicht irre machten, indem die Kritif der r. 5 V. mich durch ihre Methode so wohl als Ihren Inhalt vollsommen befriedigte, zog doch die eigne Ansicht und der Standpunct, aus welchem He. Beck den Weg zu demselben Ziele, welches die Kritif vor sich hat, zunehmen anräth, meine Ausmerksamfeit auf sich und ich habe mich mit ihm darüber vielfältig unterhalten; ohne iedoch diß ietzt mit ihm 10 ganz einig werden zu können.

Ich glaubte, dass es Ihnen und auch dem H. Hoff P[rediger] Schulz, bem ich bei dieser Gelegenheit meine Hochachtung zuversichern bitte, nicht unangenehm sein mögte, wie ich als ein Dritter, der die Kritische Philossophie lange studirt hat, über das Verhältniß des "Standpunkts 15

gur Rritif der r. B. urtheile.

In dieser Absicht schien es mir dienlich, Ihnen eine kleine Probe zu geben, ob oder wie ich Ihre Kritik verstehe. Ich wählte dazu den mir sehr wichtigen und wie ich glaube auch schwierigsten Punkt in der Transsc: Philosophie über die Möglichkeit der Erfahrung und die hier= 20 mit zusammenhängende Deduction der Kategorien.

Ich stelle die Sache zuerst so auf, wie ich glaube, daß sie die Kritik der r. B. verstanden wissen will, hierauf führe ich die Idee des H. Beck au, freilich nur in einem nakten Riß, iedoch so viel, daß sich die Tendenz derselben hervorthut und ich drittens als ein 25 Freier, welchen die "Kritik" durch ihre Form und ihre Sachen in allen ihren Theilen interessirt, einige Bedenklichkeiten gegen den Versuch des HE. Beck anschliessen konnte. Alles mit Wissen und Willen des HE. Becks.

Die anliegenden Blätter find aber ganz zu Ihrer Disposition, 30 Sie mögen sie lesen oder auch hinwerfen; denn ich habe sie bloß auf den möglichen Fall angeschlossen, daß entweder Sie oder HEH [of]pr[ediger] Schulz davon einigen Gebrauch machen wollten, weil sie eine Sache betreffen, die Sie beide ieht sehr angelegentlich zu beschäftigen scheint.

Die Ankundigung und Erklärung wegen &E. Schlettwein habe ich 35 auch gelesen und mich über die Rodomontaden des &E. Schlettwein eben nicht fehr gewundert; denn es scheint sein Steckenpferd zu sein, bald

biesen bald Jenen herauszusorbern. Vor etwa 5 Jahren wollte er mit 172 mir eine ähnliche Fehde anfangen; allein, nachdem ich ihm einmal geantwortet hatte, hat er nicht wieder geschrieben. Hoffentlich wird sich sein ganzer Sturm gegen die Kritik der r. V. auch mit dem 5 Fehdebrief an Sie schon endigen.

Ich bezeige Ihnen über die auch in Ihren letten Arbeiten noch immer hervorstechende Munterkeit Ihres hohen Alters meine herzliche Freude. Der Himmel erhalte Sie uns noch lange, das wünscht mit der ganzen Külle seines Herzens

Ihr Sie verehrender

Diener

Halle den 20 Jun: 1797.

10

15

Joh. Heinr. Tieftrunk.

**756** [719].

Bon Jacob Sigismund Beck.

Halle den 24ten Juny 1797.

hochachtungswürdiger Mann,

Als ich schon meinen, verlaufenen 20ten an Sie gerichteten Brief auf die Post gebracht hatte, nahm ich den Ihrigen noch einmahl in die Hande. Indem ich nun den Anfange desselben, und den einigem was Herr Hosprediger Schulz mich sagen läst, etwas verweilte, wurde mir die eigentliche Veranlassung sowohl zu Ihrem Briefe, als auch zu dem Unwillen dieses würdigen Mannes etwas begreislicher, und da ich nun die Sache in einem etwas andern Lichte ansah, faßte ich den Entschluß, mit der heutigen Post noch daszenige nachzuhohlen, was mir jeht noch nöthig scheint, Ihnen zu sagen.

Sie geben nämlich die Beranlassung zu Ihrem Briefe mit den Worten an: daß er die schnelle und öffentliche Benlegung der Mishelligkeit critischer Principien vom obersten Rang betreffe. Aus diesem 30 nun, und aus den Bemerkungen des Herrn Hosprediger, da er mich 3. B. sagen läst: "Realität ist die ursprüngliche Synthesis des Gleichsartigen der Empfindung, die vom Ganzen zu den Theilen geht (woben wahrscheinlich Sie es sind der mich, und zwar mit allem Recht frägt: "Bas hier Empfindung bedeuten mag, wenn es keine Sinnstichteit giebt, sehe ich nicht wohl ein." Gewiß, vortreslicher Mann, 174 Brief 756

173 wenn mir so etwas jemals in den Sinn gekommen wäre, müßte ich dieses Unsinns wegen mich selbst anseinden); daß der Verstand die Objecte erzeugt," schließe ich, daß Sie mit Herrn Schulk über das sonderbare Zeug des Herrn Fichte sich unterhalten haben müssen, in- dem mir diese Ausdrücke ganzlich Fichtisch klingen. Hierauf kann ich nun nicht anders, als noch Folgendes erinnern und einen Vorschlag thun, der mir durch den Kopf geht.

Ich versichere Sie, sowahr ich ein ehrlicher Mann bin, daß ich unendlich weit, von diesem Richtischen Unfinn mich entfernt befinde. Ich hielt es blos vor nothig, auf die Ansicht der Categorien, als eines 10 ursprunglichen Verstandesverfahrens, wohin ihre gange Deduction, als Beantwortung der Frage: wie find fie auf Erscheinungen anwendbar. gerichtet ift, die Augen der philosophirenden Manner zu lenken, weil ich mich versichert hielt, daß ihre Mishelligfeiten verschwinden mußten, wenn fie das trafen, daß der Verstand nichts objectiv verknupfen konnte, 15 was er nicht vorher ursprünglich verbunden hat. Wenn ich nun allerdinas fage, daß die Categorie Realitat die Synthesis der Empfindung ift, die vom Gangen zu den Theilen (durch Remission) geht, fo kann doch vernünftigerweise meine Mennung feine andere fenn, als daß die Sachheit eines Dinges, (bas Reale ber Erscheinung die mich afficirt, 20 und diese Empfindung in mir hervorbringt) allemahl eine Groffe (intenfive) ift, daß eben daher eine absolute Sachheit (bie nämlich feine Gröffe mare, wie nach Cartesii Mennung, daß die Materie durch ihre bloffe Eriftenz einen Raum erfüllt) nichts bedeutet. Diefes ursprungliche Verstandesverfahren in der Categorie Realität, fällt mit dem in 25 ben Categorien der Eristenz zusammen, vermöge dessen ich eben aus mir felbst herausgehe, und fage: hier ist ein Object das mich afficirt; aber ber Transcendentalphilosoph muß diefe verschiedene Geiten des Berftandes von einander scheiden. 3ch fand fur nothig, auf jede Categorie besonders, das Auge des Lesers zu lenken. Wenn mich einer fragt: 20 .. wenn du nun dich selbst in Gedanken aufhebst, dann hebst du ja auch wohl alle Dinge ausser dir zugleich auf?" so werde ich doch nicht verrudt fenn, fold dummes Beug zu bejahen. Debe ich mich in Gebanken auf, fo betrachte ich mich ja eben unter Zeitbedingungen, welden Ablauf der Zeit ich mir felbft nur am Beharrlichen vorstellen 35 fann. Ubfeben von diefem urfprunglichen Berftandesverfahren, ift boch nicht mit Aufheben meiner Gelbst einerlen. Ja wohl, werde

ich fagen, wenn ich von der ursprünglichen Sonthesis, der ich mir im 174 Riehen einer Linie bewußt bin, wegfehe, dann vergeht mir frenlich aller Sinn von extensiver Gröffe, die ich einem Object benlege, meshalb eben das Object meiner Borftellung, Erscheinung und nicht Ding an fich heißt. Bewiß, vortreflicher Mann, wenn Gie mir die Ehre erweisen, und ein wenig nur felbst auf diese meine Methode von dem Standvunct der Categorien abwarts zu geben, fo wie Sie in Ihrem unfterblichen Berk aufwarts geben, aufmerkfam fenn wollten, fo murben Sie die Thunlichfeit derfelben bemerken. Man muß nur innig mit 10 dem ganzen Gegenstand vertraut senn, so kann man besonders im Lehr= portrage, mit vieler Leichtigkeit, mit den mahren critischen Principien, jeden der Interesse und etwas Talent hat, auf diesem Bege befannt machen. Herr Hofprediger Schult, den ich immer fehr liebe, feine Renntniffe achte und feiner Redlichkeit wegen hochschätze, hat mich wirk-15 lich nicht aut vernommen und ich bin betrübt, daß der biedere Mann im Stande ift, mich folder unfinnigen Behauptungen, wie die ift, daß der Verstand das Ding macht, fähig zu glauben, deren er mich wohl nicht fähig hielt, als er mich als feinen aufmerksamen Schuler in der Mathematik lieb hatte.

Aber ich weiß es, daß herr Fichte, der, wie es scheint, Anhanger sucht, von mir fagt, daß ich mit ihm mich auf einerlen Weg befinde, fo fehr ich auch in einer Recension in Berrn Satobs Unnalen, ja auch in meinem Standpunct das Gegentheil gefagt habe. Da ich ihn in Jena verlaufene Ofterferien besuchte, so wollte er mich wirklich auf 25 diefe Art berüden. Gin Gefprach mit mir fing er wirklich damit an: "Ich weiß es, Sie find meiner Mennung, daß der Berftand bas Ding macht." - Er fagte mir manche narrische Sachen und vieleicht ift er noch, da ich meinen Mann bald durchsah, von niemanden durch freund= liche Antworten so verlegen gemacht worden als durch mich. Bas ich 30 nun noch sagen will ist Folgendes. Fichte sagte mir, daß er in sei= nem neuen Sournal, worin er feine Biffenschaftslehre neu bearbeitet hat, und unter andern nur eine Philosophie und keinen Unterschied zwischen theoretischer und Moralphilosophie annimmt, weil überall der Berftand, durch seine absolute Frenheit die Dinge sett (ein dummes 35 Zeug! wer so reden kann, kann wohl niemals die critischen Principien beherzigt haben) und daß er darin viel von meinem Standpunct spreche. Ich habe nun wohl diese Sachen noch nicht in den Sanden gehabt, aber 175 ich bin vorher versichert, baraus gang leicht eine Veranlassung nehmen au konnen, mich etwa in Safobs Unnalen zu erklaren, daß erftens meine Mennung gar nicht mit ber seinigen zusammenstimme, daß ich zwentens glaube die Critif richtig erponirt zu haben, und baber von ihrem Sinn nicht abzuweichen glaube, weil mir nichts fo ange= 5 legentlich ift, als Sinnlichkeit (bas Bermögen von Gegenftanden afficirt au werden) vom Berftande (bas Bermogen fie ju denken, diefes Gubjective auf Objecte zu beziehen) zu unterscheiden, daß aber brittens, ich durch das zwente gar nicht gesonnen bin, ben Stifter ber critischen Philosophie im Geringften zu compromittiren indem der Standpunct 10 aanglich meine eigene Ibee ift, und ja, da Ihre Berke am Tage liegen, jedermann mit eigenen Augen vergleichen und ein eigenes Ur= theil haben fann. Den Fichte felbst will ich mir wohl nicht auf den Sals laden, und werde daher gang glimpflich, mas ihn betrift, fprechen. Aber in Ansehung des zwenten Buncts will ich mich umftandlich aus- 15 laffen, und das berichtigen, mas fehlerhaft von mir im Standpunct ift gesagt worden. Geben Sie hierzu Ihre Benftimmung? Ehe ich diese erhalte, mochte ich nicht gern was thun. Rur auf mich. Soch= achtungswürdiger Mann, lenken Gie keinen Unwillen. 3ch finde meinen Beruf in missenschaftlichen Arbeiten, und wie mußte, ben diefer 20 Abgezogenheit, mir ber Gedanke webe thun, in Ihren Augen gefunken au fenn.

> Der Ihrige Beck.

> > 25

#### 757 [720]. Von Carl Friedrich Kanth.

Larum den 1. Juli 1797.

Högadle herr Profasor och Cousin!!

Min Grasieusa Cousin, urfakta met driftiga före tagande, medelft skrifwande till min söttaste ('ousin, al ting hafer sina orsaker, lika 30 sa detta, ett Seger-wärk gar ju ide! utan lod och thugd drager det samma; alt så är nagon orsak till des gang. Lika sa sa ett uher siädren drager ju och det? Pa sama Sätt är dett, med detta skrifwandet; kjärlekens lod och drifsiäder, är som drager mig har till. — jag kan inte underlatta att skrifwa en sa heders wärd wän till, och 35

så nåra släkt som wi är; sötaste Cousin ursäkta mina fel uti detta 176 skrifwandet, in jag har inte såt iärt något. in min sader dog då jag war 5. år gamel, men jag håpas at det icke må räknas mig till last, asen heders wän och Cousin;

Sag stref et Bref till Söttaste Cousin för twene månader sädan, men ej hört af den minsta rad, — då jag war uti Lybek, och till lika war jag i Kjel för at kuna träswa Söttaste Cousin, och såt talla munteligen med en så heders wän och Cousin, — men jag sökte alt förgäses — det war mig en stor sorg; — men ej såt den minsta tröst, so som jag har sökt med slit at koma till, söttaste Cousin, som kan trösta mig, eller sägna mig till bakas — men bedröwa mig inte med et kort neg eller asslag, utan beswara mig, som jag det håpas at så wänta af Min söttaste Cousin;

jag har nog bindit till at fulborda min resa till söttaste Cousin, — men efter som intte jag har såt den minsta notis så tog jag mig den tankan, at inte jag kunat; har warit wäl komen, — men, då jag bliser hedrad af min Söttaste Cousin med ett bres, skall det wara mig en stor fägnad och glädije — om jag kunde taga mig fram, så hade jag nog stor Lust till at resa ut till min söttaste Cousin; uti met föra bres skref jag nog om min släkt. — Min salige sader hette Johan Kanth och war mönsterskriftware wid ösötta kawaleri regemente; min sarbror — Niklas Kanth, war regementsskriftware, wid sama regemente; De Carl Fred: Kanth war rusthällare; Hans Kanth, war uti Stäkhålm, men kan inte sega presist war han war uti för tienst där; min söttaste Cousins sader hette Lars Kanth och war lujtnant uti Tyslan; — men nu är di gamle Kanterna döda, och är några unga som leser;

jag war uti Ståkhålm här om bagen, då frågade de mig om jag war släkt med en Kanth uti Tyslan, och jag swarade ja, då sade di till mig, det är en stor man och en riker herre, ty di tjende min Söttaste Cousin, ja uti slera år; och jag sade för dem at jag wari Ståkhålm, wid Tul Dirison med mina paper, för at kuna bliswa Tuljnspector, då kom jag till at säga at det satas, mig några tusendaler till den sysla; men di dad mig skriswa till min söttaste Cousin, om den summa och försäkrade mig at jag skule bliswa soch ursäkta mig; at jag wågar at begära, men af en heders wän sår ursäkta mig, en trägender man som jag är, får låf at söka, en så heders

177 ward wans, till jelp; war gunftig och lenna, mig 8. eller 10. tusen koper Daler på några år, emot inträse, så kunde jag bliswa lyklig för min lifs tid, söttaste Cousin bedröwa inte mig med et kort neg eller asslag, ty jag är emelan håpet och twekan — men håpas, genom gudes nåd så jelpen af min söttaste Cousin —

Min Moder beder om fin ödmjukaste helsning, och till lika alla di andra Cousinerna — Men ifrån mig en tusenende falt helsning,

ifrån ben fom med bestendighett framlefer

högadle herr Profesorens och Cousins

aller ödmjukafte

Tjänare

10

Carl Fred: Ranth.

P. S. jag är hema hos min moder, och blir hema till mika= eli, th fädan jag kom ifrån Thslan; så har jag inte fåt mig någon tjenst, på et rusthål som heter Larum, då jag skref uti Lybek så war jag 13 så lesen, så at inte någon det kan tro, steg aldeles utan pengar.

#### Beilage.

(Für Kant angefertigte deutsche Uebersehung.)

Larum ben 1 July 1797.

Daß ich mich die Freiheit nehme an meinen Cousin mich schrifftlich zu 20 wenden, gefchiehet nicht ohne Urfache, die Uhr fann ohne Fehder und Gewicht nicht geben, baffelbe Bewanntniß bat es mit biefen meinen Schreiben. Die Sochachtung die ich zu Ihnen bege, und Unfere nabe Anverwandtschafft ift zu biefen ber Triebfehber, verzeihen Gie, Sochgeschagter BErr Cousin! die barinn findende Schreibfehler, mein Bater ftarb in meinen 5ten Jahre, ich habe baher wenig ge- 25 lernt. Bor 3 Monath Schrieb an meinen Sochgeschägten Cousin in ber zwischen Beit bin ich in Lübeck und in Kiehl gewesen in ber hofnung mein herr Cousin angutreffen und mundtlich mit Ihnen fprechen zu können; aber vergebens, und bin bis jezo ohne antwort von Ihnen, es follte mich febr erfreuen, wenn es noch gefchehen mögte. In meinen erften Schreiben gab ich von unfere Familie Notice; 30 Mein Seelig Bater hieß Johann Kant und war Munfter-Schreiber benm Oefotta Cavallerie Regiment; mein Bater-Bruber Niklas Kant mar Regiments Schreiber ben demfelben Regiment, Carl Friedh Kant war Rofthalter, Hans Kant war in Stockholm, ich weiß aber nicht wo er sich ju legt aufgehalten hat. Des Gern Cousin Bater hieß Lars Kant, und war Lieutenant in Deutschland, die alte 35 Kanten find aber alle geftorben. Ich war vor einiger Zeit in Stockholm, mann fragte mich, ob ich mit berrn Kant in Deutschland anverwandt mare, ich ant-

wortete, Ja! ich wurde befragt warum ich nach Stockholm gekommen wäre, ich 178 fagte, um mich ben der Zoll Direction zu melben und meine Papieren vorzulegen, um Zoll Inspector zu werden, ich ersuhr alsdann, um solchen Posten zu erlangen, einige Tausend Thaler ben der Hand sein mögten. Ich wende mich daher an meinen hochgeschäzten Herr Cousin mit der Bitte, mich auf einige Jahre mit 8 à 10 Tausend Thaler Kupfer Münze gegen Interesse zu dienen, durch diese könnte ich glüklich werden. Erfreuen Sie mich mit einer günstigen Antwort, ich lebe indessen zwischen Furcht und Hofmung.

# 758 [721].

An Georg Heinrich Ludwig Nicolovius.

7. Juli 1797.

Ew. Wohlgebohren

10

25

bitte ergebenst mit ein paar Worten hierunter nur anzuzeigen, welche Nachricht HE. Collegien Rath Euler in Petersburg, 15 ben Übersendung des Diploms meiner Aufnahme zum Mitgliede der Russischen Ausgerl. Acad. d. Wissensch., meinerseits noch vermisst: damit ich den hiesigen Negocianten HEn Collins, durch den ich die Correspondenz hierüber geführt habe, deshalb befragen könne. — Woben ich mit Anwünschung einer glücklichen Reise und vollkommener Hochachtung jeder-20 zeit bin

Em. Wohlgebohren

ergebenfter treuer Diener

I Kant

Königsberg den 7ten Jul. 1797

**759** [722].

Von Georg Heinrich Ludwig Nicolovins.

[7. Juli 1797.]

Harden der Araften der Brafit eine Ben Bohlgeb. das gewöhns liche Danksaungsschreiben an den Präsidenten der Academie übersenden möchten, welches bisher noch nicht angekommen. Hr. Pastor Collins, der gegenwärtig war, als Hr. Euler diesen Bunsch äußerte, fügte hinzu, daß er vor langer Zeit in einem Briese von Königsberg zwar den Auftrag erhalten habe, "die Einlage von Hrn. Prof. Kant an die Fürstin Daschkow zu bestellen," diese Einlage habe aber gesehlt. Ob

12\*

179 ich diesen lezten Umstand ganz richtig verstanden habe, bin ich nicht gewiß. Die Hauptsache bleibt aber immer gewiß, daß die Academie oder der Präsident derselben bis jest noch kein Schreiben von Ew. Wohlsgeb. erhalten hat.

Mit der gröfften Hochachtung u. tiefsten Verehrung Ew. Wohlgeb.

ganz gehorsamer Diener Ghallicolovius.

#### 759a [722a]. An Johann Albrecht Enler.

Mach b. 7. Juli 1797.

Notirt auf einem Zettel in Rants handschriftlichem Nachlaß.

#### 760 [723]. Von [Ernft Wilhelm Georg] Forster.

9. Juli 1797.

10

15

P. M.

Endesunterschriebener, von seiner Jugend an, ein eifriger Bersehrer des HE. Profesor Kant, und seiner Schriften, auch einst sein Zushörer, wünscht, noch vor seinem Ende, sich gant in den Geist der Kantischen Schriften einstudiren zu können, um in der andern Welt 20 nicht gant als ein Laye in der Philosophie anzukommen. Und dieses wünscht er in demjenigen Zeit Punkt seines Lebens, wo der Sturm der Leidenschaften sich schon geleget und an deren Stelle diesenige kalte Neberlegung getreten, die allein geschift ist, uns vor philosophische Wahrheiten empfänglich zu machen. Um aber hieben zwekmäßig zu Werke 25 zu gehen wünscht er von dem großen Weltweisen eine kurze Anweisung:

in welcher Ordnung seine Schriften gelesen werden mußen, um in d. Metaphysik, Physik und Moral, deutliche und bestimmte

Begriffe zu erlangen.

Dieser Bunsch ist umdesto verzenhlicher, als ihn schon mehrere 30 angesehene Männer, ja so gar Gelehrte von Prosession geäußert haben. Er verlangt diese Anweisung nicht in Form eines Brieses, sondern allenfals nur auf ein Octav Blatt Papier die Kantische Schriften, nach der Ordnung aufgezeichnet, wie sie gelesen werden sollen.

Es ist dieß die einzige und auch lette Bitte an den verehrungs= 180 würdigen philosophischen Greiß, deren Erfüllung Endesunterschriebener als ein fostbares Andenken von ihm ansehn und schätzen wird.

Marienburg den 9<sup>t</sup> July 1797

Forster.

### 761 [724]. An Christian Gottfried Schütz.

Königsberg, 10. Jul. 1797.

10 Unaufgefordert von Ihnen, würdiger Mann, boch veranlaßt durch Ihren an unsern gemeinschaftlichen, vortrefslichen Freund, den Herrn Hofprediger Schulk, abgelassenen Brief, ergreife ich diese Gelegenheit, Ihnen meine Freude über Ihren besseren Gesundheitszustand, als ihn das Gerücht seit geraumer Zeit verbreitet hatte, bezeugen zu können.
15 Ein so gemeinnützig thätiger Mann muß froh und lange leben!

Der Anstoß, den Sie im gedachten Briefe an meinem neuerdings aufgestellten Begriffe des "auf dingliche Art persönlichen Rechts" nehmen, befremdet mich nicht, weil die Rechtslehre der reinen Vernunft, noch mehr wie andere Lehren der Philosophie, das: entia praeter ne20 cessitatem non sunt multiplicanda sich zur Maxime macht. Eher möchte es Ihr Verdacht thun, daß ich, durch Wortkünstelei mich selbst täuschend, vermittelst erschlichener Principien das, wovon noch die Frage war: ob es thunlich sen, sür erlaubt augenommen habe. Allein man kann im Grunde Niemandem es verdenken, daß er, bei einer Neuerung in Lehren, deren Gründe er nicht umständlich erörtert, sondern bloß auf sie hinweiset, in seinen Deutungen den Sinn des Lehrers versehlt, und da Irrthümer sieht, wo er allenfalls nur über den Mangel der Klarheit Beschwerbe führen sollte.

Ich will hier nur die Einwürfe berühren, die Ihr Brief enthält, und behalte mir vor, dieses Thema mit seinen Gründen und Folgen, an einem andern Orte aussührlicher vorzutragen.

1. "Sie können sich nicht überzeugen, daß der Mann das Weib zur Sache macht, sofern er ihr ehelich beiwohnet et vice versa. Ihnen scheint es nichts weiter, als ein mutuum adiutorium zu senn."—— Freilich, wenn die Beiwohnung schon als chelich, d. i. als gesethe

- 181 lich, obzwar nur nach dem Rechte der Natur, angenommen wird: so liegt die Besugnis dazu schon im Begriffe. Aber hier ist eben die Frage: ob eine eheliche Beiwohnung, und wodurch sie möglich sen; also muß hier bloß von der sleischlichen Beiwohnung (Vermischung) und der Bedingung ihres Besugnisses geredet werden. Denn das 5 mutuum aciutorium ist blos die rechtlich nothwendige Folge aus der Ehe, deren Möglichseit und Bedingung allererst ersorscht werden soll.
  - 2. Sagen Sie: "Rant's Theorie Scheint blog auf einer fallacia des Wortes Genuß zu beruhen. Freilich im eigentlichen Genuß eines Menichen, wie das Menichenfreffen, murbe es ihn zur Sache 10 machen; allein die Cheleute werden doch durch den Beischlaf feine res fungibiles." - - Es wurde sehr schwach von mir gewesen senn, mich durch das Wort Genuß hinhalten zu laffen. Es mag immer weafallen, und dafür der Gebrauch einer unmittelbar (b. i. durch den Ginn, ber hier aber ein von allem andern specifisch verschiedener Ginn ift) 15 ich fage einer unmittelbar veranugenden Sache gefett werben. Beim Genuffe einer folden benft man fich diese zugleich als verbranchbar (res fungibilis), und so ist auch in der That der mechsel= seitige Gebrauch der Geschlechtsorgane beider Theile unter einander beichaffen. Durch Unftedung, Erichöpfung und Schwängerung (die mit 20 einer tödtlichen Niederkunft verbunden fenn fann) fann ein oder der andere Theil aufgerieben (verbraucht) werden, und der Appetit eines Menschenfresfers ift von dem eines Freidenkers (libertin) in Ansehung ber Benutung des Gefchlechts nur der Formlichkeit nach unterschieden.

So weit vom Berhältnisse des Mannes zum Beibe. Das vom 25 Bater (oder Mutter) zum Kinde ist unter den möglichen Einwürfen

übergangen worden.

3. "Scheint es Ihnen eine petitio principii zu senn, wenn K. das Recht des Herrn an den Diener, oder Dienstboten, als ein perssönlichsdingliches (sollte heißen: auf dingliche Art [folglich bloß der 30 Form nach] persönliches) Recht beweisen will; weil man ja den Dienstsboten wieder einfangen dürse zc. Allein das sen ja eben die Frage. Woher wolle man beweisen, daß man jure naturae dieses thun dürse?"

Freilich ist biese Befugniß nur die Folge und das Zeichen von dem rechtlichen Besitze, in welchem ein Mensch den andern als das 35 Seine hat, ob dieser gleich eine Person ist. Einen Menschen aber als das Seine (des Hauswesens) zu haben, zeigt ein jus in re (contra

quemlibet hujus rei possessorem gegen den Inhaber besselben) an. 182 Das Recht des Gebrauchs desselben zum häuslichen Bedarf ist analogisch einem Rechte in der Sache, weil er nicht frei ist, als Glied sich von dieser häuslichen Gesellschaft zu trennen, und daher mit Gewalt dahin zurückgesührt werden darf, welches einem verdungenen Tagelöhner, der bei der Hälste der Arbeit (wenn er sonst nichts dem Herrn entfremdete) sich entsernt, nicht geschehen kann, nämlich ihn einzusangen, weil er nicht zu dem Seinen des Hausherrn gehörte, wie Knecht und Magd, welche integrirende Theile des Hauswesens sind. Sedoch das Beitere bei anderer Gelegenheit. Zeht sehe ich nichts hinzu, als: daß mir jede Nachricht von Ihrer Gesundheit, Ihrem Ruhm

#### 762 [725]. An Johann Heinrich Tieftrunk.

15

und Ihrem Bohlwollen gegen mich jederzeit fehr erfreulich fenn wird.

12. Şuli 1797.

Daß die Verhandlung mit Grn. Bed, wegen eines ihm in Vorfolga gebrachten Liber retractationum, die Beranlassung zu einer schrift= lichen Unterhaltung mit Ihnen, Burdiger Mann! geworden ift, ift mir fehr angenehm; so wie auch der Gebrauch, den Sie von meiner Rfechts=1 20 Lehre] in Ihrem neuesten Werk über das Privat und öffentliche Recht gemacht haben. - Es war mir lieb, wenn fr. Bed Shre "Rurze Darstellung eines wesentlichen Puncts in der transsc: Aesthetik u. Logik 2c." wofern er sich von der Richtigkeit berfelben überzeugen kann, sich zum Bewegungsgrunde bienen ließe, feinen Standpunct zu veränderen 25 und ihn wieder zurecht zu ftellen. In dem Falle aber, daß er dazu nicht entschlossen ift, mare es am besten, die Sache auf fich beruben ju laffen; es mußte denn Gr. Schlettwein, oder ein Underer biefes Stillschweigen fur Gingeftandnis ausgeben und barauf feine Befehbungen grunden wollen. - Wenn die Burechtweisung fruchtlos ift, 30 warum sollen Andere von der Mishelligkeit öffentlich benachrichtigt merden?

Meine Liebe und Achtung für Hrn Beck, und selbst die des würsbigen Herren Hofprediger Schultz, soll hieben nichts verlieren; wieswohl der letztere eine gewisse ihn befremdende Bitterkeit im Briefe des

183 Herren Beck, den ich ihm communicirte, gar wohl bemerkte, von der ich munschte, daß er diesen Ton ben Gelegenheit in den Ton der Freundschaft umftimmen möchte; denn was sollen uns alle Bearbeitungen und Streitigkeiten der Speculation, wenn die Herzensgüte darüber einbüßt?

Hoffentlich wird Hr. Bed, ben ich hiemit freundschaftlich zu grüßen bitte, bald seine Finalresolution, öffentlich oder in einem Privatbriese, erklären. Hievon, oder jeder anderer litterärischer Neuigkeit von Beslang, durch Ihre Vermittelung Nachricht zu erhalten wird mir angenehm sehn; der ich mit Liebe und Hochachtung jederzeit bin

Thr

ergebenster treuer Diener

Königsberg den 12ten July 1797

> 763 [726]. Von Ludwig Wilhelm Wlvemer.

> > 22. Juli 1797.

1.5

Wohlgebohrner Herr Hrofefor!

Em Wohlgebohren haben meinen Vater von den Universitäts Jahren her mit bruderlicher Freundschaft zu beehren, und mir selbst warend meines academischen Auffenthalts in Ronigsberg Beweise Dero Bohlwollens zu geben geruht. Ich halte es baber für meine Pflicht Denenselben den mir schmerzhaften Todes Kall meines inniaft geliebten 25 und verehrten Laters zu melben. Lange ichon nagte der Rummer einer früh verlohrenen Tochter an seinem Bergen: er suchte ihn aber zu verbergen, bis er endlich diefen Winter hindurch zu frankeln anfing. Er glaubte indeffen diefen Commer eine radical Rur ju gebrauchen, und aufs Land zu ziehen. Allein ploblich fiel er ein. Gichtische 30 Materie hatte fich auf die Bruft geworfen. Der Artt fuchte fie burch Evacuationen wegzuschaffen, und nun trat eine Schwäche ein, welche an 3 Wochen dauerte, und die letten 4 Tage dergestalt zunahm, daß er am 21sten dieses Monats Morgends um 2 Uhr verschied nachdem er das 72 Jahr erreicht hatte. Bon Em Wohlgebohren gütigen Theil= 35 nahme überzeugt, muniche ich nur daß diefer Todes Gall Diefelben in

Dero hohem Alter nicht zu sehr alterire, und die Vorsehung Sie noch 184 lange zum Besten der Menscheit und der wahren Ausklärung erhalte. Der ich mit ausgezeichneter Hochachtung zu verharren die Ehre habe. Em Wohlgebohren

5 Berlin den 22sten July 1797.

10

gehorsamster Diener Wloemer

#### 764 [727]. Von Christian Weiß.

Leipzig, am 25. Julius, 1797.

Mein verehrungswürdiger Lehrer!

Sie werden vielleicht nicht felten von Unberusenen mit Briefen bestürmt, und doch wage ich es ein gleiches zu thun, und rechne auf Ihre Berzeihung. Es ist wider meine ganze Sinnesart, den Männern immer fremd zu bleiben, welchen ich soviel, wie Ihnen, durch schrists liche Belehrungen verdanke, und ich ergreise daher jedesmal die erste, liebste Gelegenheit mich Ihnen zu nähern. Ich bringe also auch Ihnen die unbedeutende Gabe dar, welche ich für sechs meiner besten, noch lebenden, Lehrer vornämlich bestimmte, nicht als ob ich Ihnen damit etwas Angenehmes gäbe, sondern blos um Ihnen auf eine nicht ganz aus der Lust gegriffene Art zu sagen, daß ich ewig Ihr Schuldner bin.

Es wäre unbesonnen und strafbar, einem Manne von Ihrem Alter und Ihren Geschäften seine Zeit noch auf irgend eine Art rauben, oder ihn sonst mit irgend etwas beschweren zu wollen. Ich trage daher schon Bedenken, Sie, so gern ich es möchte, um ein schriftliches Urtheil iber das beisolgende Werkchen, welches in Wahrheit ein bloßer Verssuch ist, zu bitten. Wäre es Ihnen indessen möglich, mir meinen schüchternen Wunsch zu gewähren, so würden Sie meine Dankbarkeit um vieles erhöhen.

Allein über einen andern Punkt muß ich Sie, mein theuerster 20 Lehrer, um einige Aufklärung und Zurechtweisung in wenigen Worten hitten. Es ist, wie Sie sogleich bemerken werden, für mich eine Ansgelegenheit des Verstandes und Herzens zugleich.

Ich hielt mich seit einigen Monaten nach langem Nachbenken und vielen mislungenen Versuchen überzeugt, daß der Prof. Tichte in Jena 55 den eigentlichen Grund der kritischen Philosophie zuerst systematisch

185 aufgestellt, dasjenige vollendet habe, was durch Ihre Kritik unvollendet gelassen werden mußte, und nur in der Darstellungsart seiner Prinzcipien unnöthig dunkel gewesen sen. Jüngst höre ich dagegen von Ihnen, daß Sie blos den sehr verdienten, und mir ungemein schäßebaren Herrn Schulz unter denen nennen, welche für Ihre rechten Naches solger zu halten sehen. Daneben weiß ich, daß Sie auch des Prossesson Reinhold Berdienste, welche er sich durch seine Theorie des Vorsstellungsvermögens gemacht hatte, und welche er doch jetzt selbst für nichtig (in gewisser Rücksicht) erklärt, anerkannt und gerühmt haben. Ich werde durch dies alles in meinen Niberzeugungen irre.

Sie sehen, würdiger Mann, ich frage nicht, um mir bas Nachbenken zu ersparen. Ich habe mit aller Anstrengung geforscht, und

bis jest soviel gefunden:

"Sie kamen zu Ihrem Systeme auf anderm Bege, als Fichte "au dem feinigen; daher ftellten Gie es auch nach einer andern 15 "(und beffern) Methode dar, als Er. - Der Grund aber von "Ihrer ganzen Philosophie kann, wenn die Frage ift nach dem "vollständigen und höchsten Grunde der Ginheit, fein anderer "fenn, als die transscendentale Ginheit des menschlichen "Geistes. Diese ausführlich barzulegen, ift der Zweck der Wiffen- 20 "ichaftslehre; die Rritif der reinen Bernunft fonnte, ihrer Natur "nach, diefelbe nur ftillschweigend vorausseten und auf fie bin-"deuten. Aber auf jene Ginheit, welche nur durch Abstraction "(analytisch) gefunden, und nur durch ein inneres, unvertilg-"bares Gefühl, welches man reine innere Anschauung nennt, 25 "(innthetisch) erwiesen werden fann, grundet sich alle Bahr= "heit. Sede Uiberzeugung, und namentlich die von dem Da= "senn eines Realen im Raume, erhalt den Charakter der Roth= "wendigkeit und Unabanderlichkeit allein durch die transscenden= "tale Uibertragung der absoluten (nicht mehr erweislichen 30 "ober vermittelten.) Realitat des Ich auf alles, mas daffelbe "fich, als vorstellendem Verstande, real entgegenseten, und worauf "es wirfen foll. Aus jener Ginheit, (der abfol. Thefis,) und "ber mit ihr nothwendig verbundenen Antithesis und Syn= "thefis, muffen auch eigentlich die Rategorien mit ihren 35 "Dichotomien und Trichotomien beducirt werden u. f. w. Rurg, "wer (als Philosoph) nicht an sich selbst glaubt, nicht vor allem

"innig überzeugt ist von dem Realen in ihm selbst: für den ist 186 "kein haltbarer Grund des Wissens oder des Glaubens irgendwo "sonst zu entdecken." —

Aber nun bitte ich Sie, sagen Sie mir: Habe ich, wie ich es skaube, den Geist Ihrer Lehre getroffen? geht die Wahrheit und das Leben aus den Objecten in und? oder leiht nicht vielmehr der Geist den Dingen außer ihm (welche ohne ihn Nichts sind,) daß eine wie die andre? Ist es nicht wahr, was Reinhold in dem zweiten Bande seiner vermischten Schriften sagt? — Und ist endlich dasselbe nicht auch der Sinn des trefslichen Mannes, Friedr. Heinr. Jacobi? — leuchtet dieser Geist nicht aus seinem Spinoza, seinem David Hume, seinem Allwill, und aus allen seinen Schriften hervor? dieser hohe, herrliche Geist, der auch mich jeht zu segnen und zu erheben anfängt!

Roch einmal, würdiger Greis! verzeihen Sie dem dreiundzwanzig15 jährigen Jüngling, daß er dem Drange seines Herzens folgte, und
mit seinen Bedürfnissen sich ungeduldig sogleich zur Quelle selber begab. Lassen Sie mich nicht vergebens um einige Zeilen zur Antwort
gebeten haben, und erlauben Sie mir, mich mit dem aufrichtigsten Ge-

fühle ber Achtung zu nennen

20

30

Ihren dankbaren Schüler und Verehrer Christian Beiß.

Ihr Brief findet mich bis zur Michaelismesse gewiß in Leipzig; ich wohne bei meinem Vater, dem Dr. Weiß, Diakonus an der Nikolai= 25 kirche.

**765** [879]. **Un ?** (Bruchstück.)

29. Juli 1797.

Wegen ber möglichen Ansprüche auf das Mein und Dein an Schrifften, nach der früheren oder späteren Erscheinung derselben, bemerke ich noch: daß das Mscpt dem Hrn. Verleger so früh vor der Oftermesse und voll-

ständig eingehändigt worden, daß der Abdruck desselben nothwendig um diese Zeit hatte vollendet senn mussen, aber sich, aus mir unbekannten Ursachen, dis jeht verzogen hat. Den 29 Jul. 1797. J. K.

# 766 [728]. Bon [Friedrich Nicolovius.] (Bruchstück.)

[ca. August 1797.]

5

1.5

Em. Wohlgeboren

werden es mir gütigst erlau[ben, das] Honorar für die Rechtslehre, deren Boge[nzahl] sich nungenau bestimmen läßt, hiem[it 10 nach] einliegender Berechnung mit . . .

187

## 767 [729]. An Johann Heinrich Ludwig Meierotto.

(Entwurf.)

[ca. August 1797.]

Wohlgebohrner Herr Prof: u. Oberschulrath

Das Undenken an die mit Ihnen unseres Ort gemachte Bekanntsschaft und wie ich mir schmeichle getroffene sehr schätzbare Freundschaft — woran mich unser gemeinschaftlicher Freund der jetzt Wittwer geswordene Kriegsrat Heilsberg oft mit Vergnügen erinnert — aufzus 20 frischen trifft sich jetzt eine Veranlassung, nämlich Sie um die Gesnehmigung des Vorschlags der Stettinischen Regierung den Candidat Lehmann sen: zum Lehrer der Mathematif, Philosophie und Latinität an die Stelle des jetzt wie es heißt hofnungslos kranken Hen Professor Meye im Fall seines Absterbens inständig zu bitten. — 25

Dieser junge Mann kann was die erste Dvalität (die Mathematik) betrifft seine Kenntnisse darin hinreichend selbst documentiren, was die zwente (die Philosophie) anlangt kann ich ihm ein vor den meisten seiner Mitzuhörer vorzügliches Lob geben, an der nothwendigen Latiniztät wird es ihm auch wie ich glaube auch nicht mangeln. Die Lehrgabe so (donum docendi) wohnt ihm auch wie ich es bezeugen kann vorzüglich ben so daß ich mit Zuversicht hossen kann Ew. Wohlgeb. werden wenn Sie als Derschulrath der Wahl besselben zum Prof: jener Wissens

schaften in Stettin Ihre Benftimmung geben bem Endzweck berselben vollkommen gemäs verfahren; als um welche ich also hiemit ergebenft bitte.

Ich wünsche daß so wie alle Ihre große Bearbeitungen zum besten bes Schulwesens überhaupt also auch diese zu dem der Stettinschen Schule, wie ich sestiglich hoffe, gedenen möge und habe die Ehre mit der vollkommensten Hochachtung

# 768 [730]. An [Eberhard Julius Wilhelm Ernst von Massow.]

[ca. August 1797.]

Hochwohlgebohrner Hr. Regierungspräsident

10

Der Besuch womit mich Ew: Erell. vor wenigen Jahren beehrten ist mir unvergessen geblieben so wie die Erinnerung Ihrer wohlwollens den Gesinnung in mir das Vertrauen erweckt es werde das Vorwort 188 15 welches ich hiemit für den Candidat Lehmann sen: einlege nicht uns geneigt ausgenommen werden.

Er thut Ansuchung um die Stelle des professors der Mathematik u. Physik des Hen. Meye, wenn dieser wie seine schwere Krankheit besorgen läßt etwa mit Tode abginge und verlangt von mir an Ew. 20 Hochwohlgebohren eine Empshelung. In Hofnung diese werde nicht als Anmaßung abgewiesen werden getraue ich mir sie ihm mit voller Aufrichtigkeit und überzeugung in Absicht auf die Würdigkeit zu dieser Stelle geben zu können.

Hermann hat allen meinen Collegien der Logik, Metaphysik, ber Moral, des Naturrechts, Physik, der Anthropologie und physischen Seographie nicht allein mit unausgesetztem Fleis und dem besten Fortsgange (wie mir die Examina die ich anstellete es bewiesen) frequentirt sondern ist auch immer einer von den Wenigen gewesen welche auch ihr Talent zum Vortrage dessen was sie gelernt hatten, an den Tag legten und sich also zu künstigen Lehrern qualissicirten. Überdem sind seine Umgangseigenschaften so beschaffen daß ich ihn meiner eigenen Erholung wegen am häusigsten an meinen Tisch gezogen habe und noch invitire so oft es nur ohne Nachtheil seiner anderweitigen Geschäfte geschehen kann; welches von seiner Verträglichkeit und Eintracht mit seinen etwanigen künstigen Collegen zum Voraus schon einen vorstheilhaften Beariff giebt.

In Ansehung seiner anderen Collegien wird er die erforderliche Zeugnisse vorbringen; das meine gebe ich ihm hiedurch mit Zuversicht. Mit der größten Hochschätzung und Verehrung habe ich die Ehre jederzeit zu sehn

#### 769 [731]. Von Friedrich Wilhelm Möller.

2. Aug. 1797.

Wohlgebohrner Herr Verehrungswürdigster Herr!

Wenn ich die Gelegenheit ben der Sinreise eines Landsmanns nach 10 Ihrer Sandelsstadt benute, um mich Ihnen gehorsamst zu empfehlen, fo thue ichs teinesweges aus der unlautern Absicht, wegen Ruhmbe-189 gierde, um mich von Ihnen mit einem Gegenbrief gewürdiget zu feben, (wie ben jungen Schriftstellern gewöhnlich biefe Triebfeder ins Spiel fomt): fondern von einem innern Drang meines Bergens dazu ge= 15 ftimmt, um Ihnen meine hochachtungsvollfte Dankbarkeit an den Taa Benn jener große Religionslehrer fagte: Go ihr meine Belehrungen befolget, so werdet ihr inne werden, ob meine Lehre von Gott fomt oder ob ich von mir felber rede; fo mußte ich diefen Ausfpruch nicht schöner als auf Ihr Spitem der Weltweisheit, befonders 20 auf das von der Practischen Bernunft anzuwenden. Daß ich mich furz faße, ich fühlte mich durch Ihre Darftellungen des Moralprincips in der Metaphysic der Sitten überzeugt, und durch dieselben ben einer sonderbaren Durchfreugung widriger Schicksaale, die auf meine außerft empfängliche Seele um fo unangenehmer wirkten, beruhigt. Burde ich 25 alfo nicht für undankbar gelten, wenn ich Ihnen dieses verschwiege, da auch dem aus den reinsten Absichten handelnden Manne, der nie auf bie Folgen feiner Sandlungen, feinen Reigungen zum Frommen, Rudficht nimmt, es einen angenehmen Augenblid gewährt, wenn er eine folde Erfahrung macht. Es wird Ihnen fein Zweifel übrig bleiben, 30 daß es diejenigen Saupt-Momente Ihres Syftems waren, welche die Moral vom Eudämonismus befrenten, und die Berehrer der Sittlich= feit mit der Gottheit ben der Entziehung mancher dadurch erwarteten finnlichen Belohnungen aussohnten. Much ich erfuhr diefe Beruhigung,

fobald ich durch Ihre Winke mich überzeugte, daß wir als Geist betrachtet zwar frey wären, und dem Sittengesetz entsprechend handeln könnten u. sollten, daß wir aber als Erscheinungen betrachtet, in so fern wir mit andern Körpern in Berbindung ständen, ganz von den Katurgesehen der Körperwelt abhängig wären, die von unsern freyen Handlungen, als Ursache und Wirkung unabhängig, einen ganz verschiedenen Gang nähmen. Dieß wäre also das, warum ich Ihnen meine hochachtungsvollste Dankbarkeit darzubringen mich verpflichtet hielt. Ich unterstehe mich noch eine meiner Lieblings-Ideen Ihrer gewiegten Beurtheilung vorzulegen:

Ihre michtige Entdeckung, daß der Glaube an Gott und an Unsterblichkeit einzig und allein aus der Moralität unfrer Sandlungen entfpringen könne, und daß die Lebendigkeit dieses Glaubens fich nach ber Reinheit unfrer Tugend fich erhebe, hat mich zu der Untersuchung ge-15 führt, ob wohl im Bewußtsenn Grade fich denken ließen, und ob ber Grund von der Lebhaftigkeit degelben nicht bloß in der Beschaffenheit 190 der Organisation, und dem Spiel der Fibern liege, sondern im Borftellungsvermögen felbft aufgesucht werden mußte. Da Gie die Borstellungen von den Größen und Zeit u. Raum als Unschauungen 20 a priori annehmen; fo glaube ich ein Merkmal jener Grade des Bewußtsenns in der Möglichkeit entdecht zu haben, eine reine Größe fich mehr protensiv oder extensiv zu denken. An diese Möglichkeit bes Bunehmens der Grade des Bewußtfenns, das eine Anwendung auf alle Categorien leidet, schließt sich nur die große auf das practische 25 Leben einen so wichtigen Einfluß habende Frage an: Db die Acte unsrer sittlichen Frenheit vielleicht mit dem Steigen der Grade des Bewußtsenns in Berbindung fteben? folglich ob burch unfern fregen Billen, wenn er dem Ideal der Beiligkeit imer naber komt, nicht unfre Seelenfrafte erhöht werden konnen. Bielleicht ließen fich dan alle die 30 Instanzen, wo man oft in den leidenschaftlichften Menschen die hellften Einsichten, und größten Überfichten der Berhaltniße gu finden mennte badurch heben, daß die Stufe der frenwilligen Thatigkeit, nach welcher der handelnde nach dem Sittengesetz seine Maxime nahme uns unbekannt fen.

wie sehr diese Einrichtung der menschlichen Seele den Schöpfer und seine Beisheit als Weltregierer ben seinen Naturgesetzen verherrs lichen würde dieß leidet keinen Zweifel. Ohne seine Zwischenvermitts lung zu häufen, weil ein gemißer Grad von Moralität eine gewiße Stufe der Erkentnis nur möglich machte, wurde die erträglichste Leitung ber menschlichen Schicksaale burch die Vermittlung freier Sandlungen ber Menfchen sich von felbst ergeben. Doch ich mage es nicht einem der icharffinnigsten Beltweisen nur noch ein Jota hingugusegen. Sollten 5 Sie einen Lebenskeim von Philosophiren in mir entdeden, fo werden Sie fo gewogen fenn und mich bagu aufzumuntern.

Rum Bemeis meiner bochften unumschränkten Berehrung lege ich eine kleine von mir verfertigte Polksichrift ben und empfehle mich Ihnen nebst meinem Bruder, der ein eben so großer Berehrer Ihres 10 Ew. Wohlgebohren

Scharffinns ist als:

Gotha den 2 Aug. 1797.

gang gehorsamen Diener Friedrich Wilhelm Möller

Pfarrer zu Volkenroda

#### 770 [734]. Un Johann Böninger und Johann Langer.

4. Aug. 1797.

15

20

#### Meine Hochzuehrende Herren!

Den 18ten July a. c. ift mir bas ichon vor einigen Monaten von Ihnen aus eigener Bewegung versprochene Probestud Ihrer Runft, welches die Vrania vorstellt, in einem Kaften wohlbehalten zu Sanden gefommen. Ich bande für diefes Ihr Geschend auf bas verbindlichste; besonders für die Mennung, womit Sie mich zu beehren scheinen, ver= 25 mittelst meiner Bekantmachung die Liebhaber der Runft darauf auf= merksam zu machen. - In der That ift das Urtheil besserer Renner, als ich zu fenn mich anmagen darf, fehr zu Ihrem Bortheil ausgefallen; vornehmlich barüber, daß jene Figur, von weiffer Farbe auf himmelblauen Grunde, in einer kleinen Beite davon ein basrelief 30 täufchend darftellt. -- Auch wird meine Ubertragung diefes Stucks, in ein weit vornehmeres und fregentirteres Saus, gur Celebritat diefer Runft unseres Orts, und vielleicht auch eine Anzeige, die Gie davon in öffentlichen Blättern geben möchten, einiges bentragen.

Mit Hochachtung und Ergebenheit bin ich Meiner Hochzushrenden Herren

ergebener Diener

Königsberg den 4<sup>ten</sup> August 1797

5

771 [732]. Bon Johann Grich Biefter.

191

5. Aug. 1797.

Cublich, Verehrtester Herr Profesor, bin ich im Stande Ihnen den Beschluß der Berl. Monatsschrift zuzusenden, deren Ende Sie noch bekrönet haben. Dieser tresliche und geistvolle Aufsat ist ein wichtiges Wort zu seiner Zeit; möge er doch recht viel wirken, um die underusenen Wortsührer über Philosophie zurückzuweisen, um die Würde u. die Unumstößlichkeit der praktischen Gebote einleuchtend zu machen, und um Wahrhaftigkeit überall, auch in theologischen u. philosophischen Streitigkeiten einzusühren!

Die Berl. Monatsschrift, welche langsam ihrem Hinscheiden entgegen schlich, hat nunmehr ganz aufgehört. Sben die Verzögerung des
20 Abdruckes der Stücke hat den völligen Beschluß des Journales endlich
nothwendig — und in der That, für mich selbst wünschenswehrt —
gemacht. Mit dem Julius dies. I. habe ich eine neue periodische Schrift
angefangen, die wenigstens richtig und ununterbrochen erscheinen wird,
da sie in Berlin gedruckt wird u. der Verleger ein eifriger thätiger
25 Mann ist. Wenn nur die gütigen Männer welche die Monatsschrift
mit ihren Aufsähen beehrten, auch meine Blätter ihrer Beiträge
würdigen wollen! Ich bin so frei Ihnen die bis sept erschienenen
Bogen beizulegen.

Den Verlust welchen unser Staat durch des vortreslichen Blömers
30 Tod erlitten, hat Ihre langjährige Freundschaft gewiß noch schwerzshafter empfunden. Er ist ohne beträchtliche Schwerzen verschieden, u.
glaubte eben daher sein Ende noch nicht so nahe. Eigentlich war nur Mattigkeit, gänzliche Abspannung aller Kräfte, seine Krankheit; wenn er ausgestreckt lag, selbst wenn er im Bagen suhr (welches er in seiner
35 Krankheit zuweilen that), erklärte er daß er sich völlig wohl u. wie

Rant's Schriften. Briefmechfel. III.

13

gefund befinde; aber sobald er nur mit einem Tuß auftreten ober gar ein paar Schritte machen sollte, fühlte er seine ganzliche Kraftlosig= keit. — Er war ein höchst edler, schätzens= und dabei liebenswürdiger Mann!

Der Minister Struensee hat mir aufgetragen Sie recht sehr von 5 Ihm zu grüßen.

Bleiben Sie gutigft gewogen

Berlin, 5 August 1797. Ihrem fehr verpflichteten Biefter.

772 [733]. Von Jacob Lindblom.

13. Aug. 1797.

10

15

20

Viro
Omnibus titulis majori
Immanueli Kant
S. P. D.
Jacobus Lindblom
Episcopus Dioeces. OstroGothicae
in Svecia.

Patiaris, Vir celebratissime, ignotum nomen Tibi ante oculos poni. Non ingentia Tua in scientias merita concelebraturus prafentem me steti; illa enim venerabunda mente, qvam verbis colere mihi magis convenit, cum Te principem & antesignanum suum totus suspicit doctorum ordo.

Alia omnino caussa, nec illa Tibi ut spero ingrata, memet, ut Te adirem commovit. Scilicet quod olim Homero, longe post sua fata, evenisse ferunt, ut plures urbes, sibi quaeque decus natalium vindicantes, de patria Principis Poëtarum contenderent, id Tibi Philosophorum Principi vivo dudum contigit. Svecia nempe nostra 30 & in illa, Dioecesis, cui præsum, OstroGothica, non majores tantum Tuos sovisse, sed et Parentem Tuum educasse gloria sibi ducit. Nec temere hanc sibi laudem adscissere videtur, si modo verum, Te parente ortum, qui stipendia in castris Svecanis circa initium seculi secerat, antequam in Germanica transiret. Is nempe miles 35

(Unter Officier dicunt) patre ortus dicitur agricola, in territorio Tjustiæ Septentrionalis, qvod partem constituit Provinciæ Smolandiæ, Dioecesi Lincopiensi subjectam, sedem habente. Qvatuor fratres habuit, inter qvos Parens Tuus ordine tertius suit. Bini majores natu agriculturæ sese in eodem natali Territorio addixerunt, ex minoribus vero alter Holmiam, nescio qvo consilio, concessit, alter vero scriba cohortis equestris (Muster Schreiber) non procul a patriis 193 laribus sedem sixit.

Ex his superfunt, qvantum ego qvidem, per breve illud spatium, 10 qvo hæc mihi innotuerunt, expiscari potui, (forte plurimi ex fratribus agricolis oriundi) filia & nepos qvarti fratris, nec non nepos qvinti, juvenis bonæ spei, qvi Musicam exercet, nec procul ab urbe nostra commoratur, organistæ vices Vitrici loco obiens.

Horum Te, Vir summe, certiorem facere volui, ut que ipse, 15 de genere Tuo scires, benigne mihi communicares, atque sic demum constaret, quo jure Svecia & Tjustia quoque Te suum sibi vindicent. Ego vero ipse Tjustia oriundus, inter gloriæ titulos habebo, si hoc saltim commune cum Viro, tantum, non supra meam solum, sed & laudatissimorum hominum sortem eminenti, habuerim. Vale! O! 20 utinam seculo, cujus decus es, diu intersis!

Dabam Lincopiæ die XIII Aug. A. MDCCXCVII.

P. S. Wenn ich mit Dero Zuschrifft sollte geehrt werden, wie ich hertlich wünsche, so ist die addresse über Hamburg auf Linköping in Schweden.

Jacob Lindblom.

772a [733a]. An Johann Grich Biester.

Mitte August [?] 1797.

Bgl. 777.

25

30

773 [735]. Von Georg Samuel Albert Mellin.

6. Sept. 1797.

Verehrungswürdiger Herr Professor,
ich bin so frei Ihnen beikommendes Exemplar meines Encyclos
padischen Wörterbuchs der kritischen Philosophie zu über-

13\*

194

fenden, und bitte Sie daffelbe mit Gute und Nachficht anzunehmen. Durch dieses Bert bente ich die Anzahl der Berehrer einer Philosophie zu vergrößern, die es fo fehr verdient, von bentenden Rovfen gekaunt, verstanden und geschätt zu werden, und die bas Gluck meines Lebens ift. ich schmeichle mir mich des Beiftes diefer Philosophie, durch an= 5 haltendes, awölfiahriges Studium berfelben bemächtigt, und Ihre Schriften, innigft verehrter Berr Professor, wenigstens größtentheils verstanden zu haben. Die Ausarbeitung der Artikel bes Borterbuchs giebt mir Veranlaffung alles aufs neue und forgfältigft zu durch= benken und meine Ueberzeugungen zu befestigen. Es wird mir eine 10 fehr ichmeichelhafte und ichatbare Aufmunterung fenn, mit zwei Worten von Ihnen zu hören, daß meine Bemühungen Ihnen nicht unangenehm find, und im Gangen Ihren Beifall haben. Dhne Zweifel haben Gie ju feiner Beit die Grundlegung jum Naturrecht erhalten.

ich rechne es zu den gludlichsten Ereigniffen meines Lebens, daß 15 es mir zu Theil wird. Ihnen, wenigstens schriftlich, selbst die unver-195 gleichbare Achtung zu versichern, mit der ich, fo lange ich denken kann,

fenn merbe

Thr

Magdeburg ben 6ten Geptr 1797.

aufrichtiger treuer und dankbarer Berehrer

Mellin

### 774 [736]. Bon Ludwig Seinrich Jakob.

Halle den 8 Sept. 97

Auf Ihr letteres Schreiben, welches eine Berichtigung der Bebenklichkeiten des In. Richardson enthielt u. das ich ihm mittheilte, habe ich benliegenden Brief erhalten, welcher eine Stelle aus Lord Montmorres Berke über das Irlandische Parlament enthält, u. wodurch Sr. R. eine Aufferung zu berichtigen gedenkt, welche Gie gur Erlau- so terung der allerdings wohl etwas dunkeln Stelle S. 207 gebraucht haben. Da Gr. R. mir Ihren Brief nicht mit gurudgeschickt hat, u. ich jene Erläuterung vergessen habe; so weiß ich nicht, inwiefern die Stelle gur Berichtigung bienen tann. 3ch bitte, mir ben Brief

gelegentlich zurückzusenden. Wenn Sie mein väterlicher Freund, dem Hn. R. noch nicht auf die Übersendung seines engl. Werks ge-antwortet haben: so werden Sie diesen Sie dis zum Enthusiasmus verehrenden Mann, äusserst verbinden, wenn Sie es der Mühe werth balten, der Sache mit einigen Worten zu gedenken.

Ihre Tugendlehre habe ich nun auch ichon in Sanden, u. ob ich fie gleich noch nicht habe mit Genauigkeit lefen konnen; fo habe ich boch, noch ebe ich fie jum Buchbinder gefchickt habe, ichon die gange Einleitung und manches andere darin gelefen. Wie viel ichone Sachen 10 enthält dieses kleine Berk! — Nun wird man doch vielleicht einsehen lernen, wie die reinen Principien ohne große Schwierigkeit auf die menschlichen Berhältniffe angewandt werden tonnen! Es ift unglaub= lich, wie fehr fich die Vernunft ber Berren, die fich einmahl an ein coalistisches System gewöhnt haben, und die Naturphilosophie u. 15 Moralphilosophie vermengen, ftraubt, die Simplicitat einer reinen Moralphilosophie einzusehen, u. die Rothwendigkeit derselben anzuerkennen. Es ift fast ärgerlich folde Urtheile zu lesen, wie man z. E. noch neuerdings in D. Reinhards Chriftlicher Moral antrift, u. diefes 196 um fo mehr, ba man in Sachfen diefem angefehenen Geiftlichen fo fehr 20 nachbetet. In dem 3ten St. der Annalen ift ein Bersuch gemacht das Unftatthafte eines folden Suftems, als Sr. R. einführen will, u. bas Unbegrundete des Tadels der frit. Moral, aufzudeden. Die Bedentlichkeiten des Rec. Ihres Naturrechts in den Annalen vertragen sich vollkommen mit der Hochachtung, die berfelbe gegen Sie hegt, u. werden 25 vielleicht Anlaß geben die dort berührten Punkte mehr ins Licht zu feken.

Hrof. Beck hat mir die Geschichte der Differenz mitgetheilt, welche auf Veranlassung des Hn. Hofpred. Schulz Bericht von seinem Standpunkt, zwischen Ihnen u. ihm entstanden ist. Daß nun Prof. Beck in der sesten Überzeugung lebt, die Eritik der Vernunft vollskommen, so wie sie von Ihnen hervorgebracht ist, gefaßt u. dargestellt zu haben, obgleich nach einer andern Methode, ist ganz gewiß. Ich glaube auch sicher, daß seine Darstellung sich sehr gut mit Ihren Gebanken vereinigen läßt. Ob aber, wie er meint, seine Darstellung seichter u. heller seh, u. mehr gegen Misverstand verwahre, daran zweisse ich sehr, und habe diese meine Meinung ihm selbst oft erklärt. Eben darum hätte ich auch lieber gewünscht, der Hr. R. hätte sich

an einige Werke von Ihnen selbst gemacht, anstatt das Beckische Buch zu wählen. Es war unterdessen dieses eine gute Vorbereitung. Denn da er jett Ihre Rechtslehre u. Tugendlehre ins Englische übersett; so hoffe ich, wird diese Übersetzung desto besser gerathen, und wenn diese benden Werke zusammen in England erscheinen; so werden sie gewiß 5 die Ausmerksamkeit auf die Kritik der Vernunst erregen.

Mit innigfter Berehrung

L. H. Jakob

10

# [Beilage] Johann Richardson an Ludwig Seinrich Sakob.

To Profefor Jacob.

My Dear Professor, feeling myself so highly obliged and flattered by Kant's determination of the word rechtmäsig, and being, on all occasions, so much edified by every thing that flows from his pen, I could not help transcribing a passage of a celebrated modern author on the Irish parliament, 15 by which it clearly appears, that neither the house of lords, nor the house of 197 commons, of Great Britain, have a Veto against the Irish parliament, and that this (Veto) is vested in the King only. And, as to the lords in G. Britain having a Veto against the commons, the commons have the same power to negative all their decisions, and the King has a Veto against both — as this 20 will probably be interesting to our worthy master Kant — Will you do me favour to transmit it to him by the first opportunity? and believe me, my Dear Sir, ever yours with great esteem and consideration.

J. Richardson

I shall here take the liberty to subjoin an extract from what Lord 25 Montmorres (in his valuable work, named, The History of the Proceedings of the Irish Parliament) calls "a short view of the former, and of the present, method of passing laws and of holding parliaments in Ireland", as it contains a clearer and more authentic account than I coulp elsewhere collect.

'Before a parliament was held, it was expedient, antecedently to 1782, that the lord lieutenant and council should send over (to England) an important bill as a reason for summoning that assembly. This always created violent disputes, and it was constantly rejected; as a money bill, which originated in the council, was contrary to a known maxim, that the commons hold the purse 35 of the nation; and as all grants originate from them, since, in early times, they were used to consult with their constituents upon the mode, duration, and quantum of the supply.'

'Propositions for laws, or heads of bills, as they are called, originated indifferently in either house. After two readings and a committal, they were 40

sent by the council to England, and were submitted, usually by the English privy council, to the attorney and solicitor general; and from thence they were returned to the council of Ireland, from whence they where sent to the commons, if they originated there, (if not, to the lords,) and after three readings they were sent up to the house of lords, where they went through the same stages; and then the lord lieutenant gave the royal afsent in the same form which is observed in Great Britain.

'In all these stages in England & Ireland, it is to be remembered, that any bill was liable to be rejected, amended, or altered; but that when they had passed to the great seal of England, no alteration could be made by the Irish parliament.'

'At present, by the chief baron Yelverston's law, it is not necessary for the council to certify a bill under the great seal of Ireland, as a reason for summoning a parliament, but it is ordered to be convoked by proclamation from the crown, as it is summoned in England.'

'Touching bills, they now originate in either house, and go from the one to the other, as in England; after which, they are deposited in the lord's office, when the clerk of the crown takes a copy of them, and this parchment is attested to be a true copy, by the great seal of Ireland on the left side of the instrument. Thus they are sent to England by the Irish council, and if they 198 are approved of by the King, this transmifs, or copy, comes back with the great seal of England on the right side, with a commission to the lord lieutenant (representative of the king in Ireland) to give the royal assent. All bills, except money bills, remain in the lord's office; but bills of supply are sent back to the house of commons to be presented by the speaker (president) at 25 the bar of the lord's for the royal assent. Hence it is manifest, that no alteration can now be made in bills, except in parliament, as the record, or original roll, remains in the lord's office till it obtains the royal assent.

'Of the rejection of bills, or not returning them from England, it is said there are very few instances of such a refusal by the crown since 1782; though, 30 doubtless, the royal negative in both kingdoms is as clear a privilege as any other prerogative.'

1. Vol. p. 57.

## 775 [737]. Von Jacob Sigismund Beck.

Halle den 9ten September 1797.

Sochachtungswürdiger Mann,

35

In Ihrem Briefe an Herrn Prof. Tieftrunk, den er die Gute gehabt, mir mitzutheilen, schreiben Sie, daß es Ihnen nicht nöthig zu seyn dunke, andere mit den Mishelligkeiten bekannt zu machen, welche zwischen meiner Darstellung der critischen Philosophie und dieser selbst

schweben möchten. Es betrübt mich, daß Sie das Daseyn dieser Misschelligkeiten hierin zuzugeben scheinen. Wäre es möglich persönlich über diesen Gegenstand mich mit Ihnen zu unterhalten, so ist meine Geswisheit, Sie vom Gegentheil zu überzeugen so groß, daß ich ohne Beschenen, alles was ich besitze, daben auß Spiel zu setzen bereit seyn swürde. Was Herrn Schultz betrift, so ist mein Herz von aller Bitterskeit gegen ihn fren, und ich wünsche mir Gelegenheit, ihm dieses durch die That zu beweisen. Wenn er sich an meine Stelle setzen möchte, so würde er das Beleidigende das in seinem Vorwurf liegt, der einsmahl nichts Geringeres als Unterschiebung einer unredlichen Absicht wenthält, und wodurch er zwentens mich mit den neuen philosophischen Irrlichtern in eine Classe setzt wohl selbst bemerken. Aber an sich selbst liegt diesem Betragen Achtung für Sie und Interesse für die Philosophie zum Grunde, und in diesen Stücken kann niemand einsverstandener mit ihm senn, als ich es bin.

Künftige Oftern werde ich wahrscheinlich meinen Auffenthalt nach Leipzig verlegen. Ich werde von meinen Leipziger Freunden dazu ers muntert, weil mir als einem Preussischen Landeskinde Aussichen auf die für Preussen bestimmte Collegiatur offen und ihrer Wahrscheinlichsteit und Beträchtlichkeit wegen nicht in den Wind zu schlagen sind. 20 Wenn ich dann kein mathematisches Thema zu meiner Disputation wählen sollte, so hätte ich fast Lust, in einer philosophischen Arbeit das Fehlerhaste meiner disherigen Darstellungen auszubessern. Gescheht dieses aber auch nicht den dieser Gelegenheit, so werde ich dazu eine andere benutzen. Herrn Hofprediger Schultz ditte ich ben Geschlegenheit meiner Hochachtung zu versichern, der ich mit der größten Hochachtung din

776 [880]. Bon . . . ? (Bruchstück.)

September 1797.

30

Wolgeborner HErr!

Hochzuehrender Herr Professor.

Herr von Rudkowsky ein hiesiger Einwohner, der Em Wolgeborn in 35 vorigen Jahr seinen alteren Sohn nebst meiner schriftlichen Empfelung

praesentiret hat, schift seinen anderen Sohn jest auch auf die Akademie. Er bittet; daß Ew Wolgeborn ihn mit so viel Gute aufnehmen mögen als dem ältern Sohne widerfahren ist.

Die Gelegenheit ihn beftens zu empfehlen ift für mich um fo

5 erwünschter, da ich Ew Wolgeborn . . .

## 777 [738]. Von Friedrich August Hahnrieder.

19. Sept. 1797.

Achtungswürdiger Mann!

Die Nachricht die mir SE Doktor Biefter von Ihrem Bohlbefinden mittheilte hat mir unendlich viel Freude verursacht, zugleich erfahre ich, daß Sie ohnerachtet Ihres hohen Alters doch noch arbeiten und der Menschheit dadurch nuzzen wollen. Diefer Vorsag überzeugt mich pollends, daß Sie die uneingeschränkteste Achtung aller redlich Gefinnten 15 verdienen. Ohne Zweifel haben wir von Ihnen also noch Belehrungen zu erwarten, die gewiß sehr interegant senn werden, und ich wurde mich nicht erdreiften Sie zur Bearbeitung eines Gegenftandes aufzufordern, wenn er mir nicht so nahe am Bergen läge, er betrift die Berbreitung von Kenntnigen und Berichtigung der Urteile unter der 20 großen Bolfsklaße; fo schwierig dieses Unternehmen beim erften Anblik scheint, so leicht ist es in der Ausführung, ich spreche hier aus Erfahrung; ju Anfange meiner Lehrzeit that ich einer Gefellschaft von Tischlergesellen ben Borschlag, wochentlich einige Abende dazu anzuwenden, um durch Lekture und wißenschaftliche Unterhaltungen den 25 Beift zu kultiviren, mein Vorschlag wurde angenommen, und meine Bemühungen in Mittheilung von Renntnigen und Berichtigung ber Urteile sind nicht fruchtlos gewesen, wenn es mir also geglütt hat etwas wirken zu können so sehe ich gar keinen Grund ein, warum es 200 jedem andern misglutten follte, und wie viel Menfchen in jedem Stande 30 giebt es nicht, die der großen Rlaße auf diese Art nüglich senn konnten und hauptfächlich zu dem großen 3wette hinarbeiten konnten, die Menschen auf ihren eignen Vernunftgebrauch aufmerksam zu machen; Studenten, Profegoren, Prediger auf dem Lande und in den Städten, Guterbefigger, Sofmeister auf dem Lande, Suftigversonen und überhaupt 35 jeder kultivirte Mann konnte gang bequem dieser Pflicht einige Zeit aufopfern, aber eine Sauptbedingung dabei ift die, daß es unentgeld=

lich geschähe, benn eben dadurch kann das meiste bewirkt werden, wenn gezeigt wird, daß es Pflicht ist für das Wohl seiner Nebenmenschen zu sorgen ohne weiter Borteile davon zu haben, Beispiele wie Sie selbst in der Tugendlehre sagen, tragen zur Kultur des großen Hausens das meiste bei, und ich habe diese Behauptung durch selbst gemachte berfahrungen bestätigt gefunden. Wenn Sie sich daher bemühen wollten in dieser Hinsicht eine Aufsorderung an alle Menschen die ihrer hohen Würde gemäs handeln wollen ergehen zu laßen und zugleich eine Methode vorschlügen der dem Zwekke entspräche, so würde die Mensche heit unendlich viel gewinnen. D thun Sie es! ich bitte Sie bei allem 10 was Ihnen heilig ist darum, ich versichere Ihnen daß ein einziger Aussaz von Ihnen in dieser Hinsicht eine außerordentliche Würfung hervorbringen würde. In der sesten Abeung keine Fehlbitte ge= than zu haben bin ich mit aller Achtung

Ihr

aufrichtig ergebner Freund Hahnrieder.

Berlin den 19<sup>ten</sup> Sept. 1797.

778 [739]. Bon Johann Erich Biester.

20. Sept. 1797.

15

20

Ich bin Ihnen, Theurester Gönner und Freund, meinen besten Dank schuldig, daß Sie die Berl. Blätter durch Ihre gütige Unterstützung befördern helsen wollen. Die beiden mir zugesandten Aufsätze zische von mir und gewiß von Jedermann mit großem Vergnügen geschlesen worden, obgleich mit ganz verschiedenartiger Ursache der Emspsindung: der eine, Ihr Aufsat, muß eine freudige Bewunderung; der andere (der Schlettweinsche Brief) eine Lachenserweckende Verswunderung erregen. — Sie sind zugleich so gütig mir noch einige 30 Aufsätz zu versprechen; wie kann und soll ich Ihnen meine Erkenntslichkeit zeigen?

Mit der größten Freude wird die lesende Welt Ihre Anthropologie empfangen; es ist vortreslich daß Sie dieselbe noch in diesem Jahre der Druckerei übergeben, da man sie schon so lange zu sehen ge= 35 wünscht hat.

Sie haben bisher 5 Numern ber Berlinischen Blatter erhalten; hiebei sende ich Dr 6 bis 12. In dem 10ten Stud ift Ihr Auffat, und in dem 11ten der Schlettmeinsche Brief enthalten.

Ich will Ihre wichtige Zeit nicht länger unterbrechen, und ver-5 fichere Sie nur noch einmal meines Dankes und meiner Verehrung.

Gang der Ihrige Biefter.

Berlin. b. 20 Septemb. 1797.

10

779 [740]. Bon Chriftoph Wilhelm Sufcland.

Sena d. 30. Sept. 1797.

Ew. Wohlgeboren

fann ich nicht beschreiben, wie fehr mich die zwen Briefe, wo= mit Sie mich beehrt haben, erfreut haben, und ich murde dieg Gefühl 15 nicht so lange haben zurudhalten können, wenn ichs nicht gethan hatte, um Ihnen zugleich etwas über den jungen Motherby, den Sie mir empfahlen, schreiben zu konnen. — Um so mehr freut es mich, daß ich Ihnen in Betreff feiner das Beste melden fann. Ich habe nicht leicht einen jungen Menschen gesehen, der mit so viel Lebhaftigkeit des Geiftes 20 folde Teftigkeit, Bahrheit und Sittlichkeit des Rarakters verbindet, und der mir in fo furzer Zeit so herzlich lieb und werth geworden ware. Seine Aufführung ift untadelhaft, fein Fleiß unermudet, und er gehört zu denen meiner Buhörer, die mir mahre Aufmunterung und Belehrung in meinem Geschäfte find. 3ch habe nichts an ihm auszu-25 feten, als daß er zu felten zu mir kommt, und ich werde, um dieß mehr zu bewirken, ihn in mein Konversatorium und Disputatorium 202 diesen Winter ziehen. Ueberhaupt verspreche ich Ihnen alles zu thun, fo viel an mir liegt, um ihn zu einem brauchbaren und nüglichen Burger zu bilden.

Ew. Wohlgeboren haben mich mit der angenehmen Hofnung fehr er-30 freut, daß Sie geneigt waren, einen medizinischen Gegenstand zu bearbeiten, und zwar den so intereganten von der Macht des Gemüths über feine frankhaften forperlichen Empfindungen. Bare es Ihnen boch bald gefällig und wegen andrer Beschäfte möglich! Denn eben 35 in diefen psychologisch-medizinischen Gegenständen hat es noch so fehr

an philosophischer Behandlung gesehlt, und wie viel würde sich nicht unfre Runft noch nebenben fruchtbare Bemerkungen und Aufschlüße versprechen können! Ich widerhole also nochmals im Nahmen des ganzen medizinischen Publikums, das Sie sich dadurch verpflichten würden, die Bitte, dieser schönen Idee bald einige Stunden zu widmen, und füge soch den Bunsch ben, daß Sie dann die Güte haben, und den Aufsah mir für das Journal der pract. Heilkunde überlaßen möchten, wo er am schnellsten im mediz. Publikum bekannt werden, und zugleich diesem Journal zur großen Zierde gereichen würde.

Nebrigens wünsche ich von Herzen, daß Gott, so wie er Ihre 10 Kräfte und Verdienste verdoppelt hat, auch Ihre Tage verdoppeln, und Ihnen ferner ein dauerhaftes Wohlseyn schenken möge. Laßen Sie mich serner Ihrem Andenken empsohlen seyn.

Mit größter Berehrung bin ich

der Ihrige D Sufeland.

15

#### 780 [741]. Von Carl Arnold Wilmans.

[September 1797.]

Mit Weglassung der Einleitungs- und Schlußsormeln abgedruckt als "Anhang 20 von einer reinen Mystik in der Religion" in: J. Kant, Der Streit der Facultäten. Königsberg 1798. S. 115—127. — VII, 69—75.

203

# 781 [742].

#### Bon Jacob Sigismund Becf.

Halle den 6ten October 1797.

Herr Raupach, der vor 2 Jahren meine Vorlesungen besuchte und den ich als einen braven und geschickten jungen Mann kenne, schreibt mir von Liegnih aus, wo er sich jeht als Hosmeister aushält, daß er in Kurzem nach Liefland, als Erzieher in das Haus des Herrn von Rennekamp gehen werde und bittet mich ihm einen Brief an Sie, 30 verehrungswürdiger Mann, mitzugeben, als einen Titel, mehnt er, Sie besuchen und seine Hochachtung Ihnen bezeigen zu dürsen. Wenn er Zeit und Gelegenheit haben sollte, Ihnen bekannter zu werden, so hoffe ich, daß er schon selbst sich vortheilhaft empfehlen, und meiner Empfehlung nicht weiter bedürsen werde. Ich möchte ihn des Glücks, 35 das er jeht erfährt, sich persönlich mit Ihnen zu unterhalten, beneiden.

Ihr freundschaftliches Wohlwollen ist mir über alles werth; erhalten Sie es mir Ihrem ewig ergebenen

Bed.

781a [742a]. Bon Johann Heinrich Tieftrunt.

Bor b. 13. Oct. 1797.

Erwähnt 784.

5

10

782 [743].

## An Johann Gottfried Carl Chriftian Riesewetter.

13. Dct. 1797.

Um einmal wieder Nachricht von Ihrem Wohlbefinden, Werthester Freund, zu erhalten weiß ich keine bessere Veranlassung, als die, welche mir die Jahreszeit giedt: mir doch wiederum ein Scheffel Teltower Rüben gätigst zu besorgen. — Ich verbitte es sehr dies auf Ihre Rosten zu thun; es ist Freundschaft genug, wenn Sie nur sie eben so schön wie voriges Jahr, im Fäßchen eingepackt und wider den Frost, der etwa einfallen möchte, gesichert, die Absendung an mich zu besorgen die Güte haben wollen.

Von literärischen Neuigkeiten Ihrer Gegend erwarte ben dieser Gelegenheit auch einige Nachricht. Was mich betrifft, so ist Ihnen ohne Zweisel schon bekannt, daß ich, durch Alter und Kränklichkeit schon seit anderthalb Jahren, meine academische Arbeiten einzustellen genöthigt worden und von meiner Existenz nur dann und wann durch 204 die Berl. Blätter Nachricht gebe.

Sie Ihrerseits sind noch in Geschäften, zu deren Betreibung und jeder anderen dem gemeinen Wesen nüglichen Bearbeitung ich von Herzen Gesundheit und frohen Muth anwünsche und mit wahrer Freundschaft

und hochachtung jederzeit bin

Königsberg ben 13ten Oct.

der Ikant

1797

35

783 [744]. An Jacob Lindblom.

13. Oct. 1797.

Hochwürdiger Herr Bischof Hochzuverehrender Herr!

Die Bemühung, die sich Em: Hochwürden gegeben haben, meinen Abstamm zu erkunden und mir das Resultat Ihrer Nachsorschung

gütigst mitzutheilen, verdient allen Dank; wenn gleich daraus weder für mich noch für Andere, nach der Lage der Sache, irgend ein baarer Nupen zu ziehen senn möchte.

Daß mein Grosvater, ber in der preuffisch-litthauischen Stadt Tilsit lebte, aus Schottland abgestammt fen: daß er einer von den 5 Bielen mar, die am Ende des porigen und im Anfange diefes Sahr= hunderts aus Schottland, ich weiß nicht aus welcher Urfache, in großen Haufen emigrirten und davon ein guter Theil fich unterwegens auch in Schweden, der Reft aber in Preuffen, vornehmlich über Memel verbreitet hat, beweisen die dort noch bestehende Familien der Simp- 10 fon, [M]aclean, Douglas, Hamilton und anderer mehr, unter benen auch mein Grosvater gewesen und in Tilfit gestorben ift,\*) war mir langft gar wohl befannt. Bon lebenden Bermandten vaterlicher Seits und, auffer den Descendenten meiner Geschwifter, ift alfo (da ich felbst ledig bin) mein Stammbaum völlig geschlossen. — So viel von meiner 15 Abstammung, die nach dem von Ihnen entworfene genealogische Schema, von guten Bauern in Oftgothland (welches ich mir zur Ehre anrechne) bis auf meinen Vater (follte allenfalls eher Grosvater lauten) erkundet fenn foll; woben ich das Interesse der Meuschenliebe, welches Ew: Soch= 205 würden an diesen Leuten nehmen, mich nämlich zur Unterstützung dieser 20 angeblichen Verwandten zu bewegen, nicht verkenne.

Denn es ist zu gleicher Zeit ein Brief aus Larum, den 10 Jul. 1797 datirt, mir zu Handen gekommen, der eine ähnliche Entwickelung meiner Abstammung, zugleich aber auch das Ansinnen enthält, ihm dem Briefsteller, der sich meinen Cousin nennt, "auf einige Jahre mit 25 8 a 10 tausend Thaler Kupfermünze gegen Interessen zu dienen, durch welche er glücklich werden könne."

Dieses und jedes andere ähnliche Ansinnen werden aber Ew: Hoch= würden selbst als ganz unstatthaft erkennen, wenn ich Ihnen sage daß ich eine Schwester am Leben, 6 Geschwisterkinder von meiner verstor= 30 benen Schwester, deren einige selbst wieder Kinder haben, aber nur einen Bruder den Pastor Kant in Altrahden in Curland der aber auch 4 Kinder unter diesen 1 Sohn der erwachsen ist hat, deren eines neu= erlich schon verheuratet ist am Leben habe, meine Berlassenschaft also durch diese nächste natürliche Competenten ben meinem Ableben so ver= 35

<sup>\*)</sup> Mein Bater ift in Ronigsberg und in meinem Benfeyn geftorben.

bunnet werden burfte, daß fur eine entfernete Betterschaft, beren Naheit selbst noch problematisch ift, wohl nichts übrig bleiben kann.

Mit der großten Sochachtung bin ich indek jederzeit

Em. Sochwirden Kant

Rönigsberg ben 13 Octobr. 1797

10

#### 784 [745]. Un Johann Seinrich Tieftrunk.

13. Dct. 1797.

Sochaeschätter Freund!

Ihre Berhandlungen mit herrn Beck (den ich hiermit meiner Hochachtung zu versichern bitte) beren Ausschlag hoffentlich beiberseitige Einhelligkeit in der Abficht fein wird, habe mit Bergnugen vernommen. 15 Ebenso auch Ihren Borsat eines erlauternden Auszugs aus meinen critischen Schriften; imgleichen baß Sie mir bie Mitwirkung bagu erlaffen wollen, nehme ich dankbar an. — Bei diefer Gelegenheit bitte ich zugleich meiner hypercritischen Freunde Fichte u. Reinhold mit ber Behutsamfeit zu gedenken, beren ihre Berdienfte um die Biffenschaft 20 vollkommen werth find.

Daß meine Rechtslehre bei bem Verftoß gegen manche ichon für 206 ausgemacht gehaltene Principien viele Gegner finden wurde mar mir nicht unerwartet. Um besto angenehmer ist es mir zu vernehmen daß fie Ihren Beifall erhalten hat. Die Göttingifche Recension im 28. Stud 25 der Anzeigen, die, im Gangen genommen, meinem Snftem nicht ungunftig ift, wird mir Unlas geben in einer Zugabe manche Digverftandniffe ins Rlare ju fegen, bin u. wieder auch bas Syftem gur Vollständigkeit zu ergänzen.

Meinen Freund, S.E. Professor Poerschke bitte ich wenn sich dazu 30 Beranlaffung finden möchte, wegen feiner im Ausbruck etwas zu heftigen Manier, die doch mit fanften Sitten verbunden ift, mit Bohlwollen zu behandeln. - Mit feinem Grundgefet: Menich fen Menich hat er wohl nichts anderes fagen wollen, als: Mensch als Thierwefen bilde dich zum moralischen Befen aus 2c. - Indeffen weiß er von

35 diesem Ihrtheil imgleichen meiner Apologie nichts.

Zu Ihrem Borschlage einer Sammlung u. Herausgabe meiner kleinen Schriften willige ich ein; doch wollte ich wohl daß nicht ältere als von 1770 darin aufgenommen würden, so daß sie mit meiner Differtation: de mundi sensibilis et intelligibilis forma zc. anfange.

— In Ansehung des Berlegers mache ich keine Bedingungen u. ver= 5 lange keinen Bortheil, der mir etwa zufallen sollte. Die einzige ist, daß Sie mir den Aufsah aller Pieçen vorher mittheilen möchten.

Inliegende Briefe empfehle ich Ihrer gutigen Bestellung, die Außlagen für diejenigen, die für einen Theil des Weges mussen frankirt werden, um dis dahin zu gelangen, wo die preuß. Posten nicht hin- 10 reichen, bitte zu machen und mir den Belauf derselben zur Wieder-

erftattung zu melben.

Es könnte wohl sein daß mich der Tod während dieser Anstalten überraschte. In diesem Falle würde unser Herosessor Gensichen zwei Abhandlungen in meiner Commode antressen, deren eine ganz, 15 die andere beinahe ganz fertig liegt (und zwar seit mehr als zwei Sahren) über deren Gebrauch er alsdann Ihnen Nachricht geben würde — doch bleibt dieses unter uns; denn vielleicht gebe ich sie noch bei meinem Leben heraus.

Meine Langsamkeit in Beantwortung der mir zugekommenen Briefe, 20 werden Sie mir nicht zur Schuld anrechnen; mein Gesundheitszustand 207 macht sie mir, bei der unter Händen habenden Arbeit, zur Nothwensbigkeit; vielmehr sein Sie von der wahren Hochachtung versichert, mit der ich jederzeit bin

Königsberg den 13. Octobr. 1797 I Kant.

784 a [745 a]. An Johann Erich Biefter.

13. Dct. 1797.

25

30

35

Erwähnt 784.

784 b [745b] An Carl Arnold Wilmans.

[Mitte October 1797?]

Erwähnt 838.

## 785 [746]. An Johann Heinrich Tieftrunk.

Königsberg den 17. Oct. 1797

Meinen Brief vom 13ten werden Sie, werthester Freund, erhalten 5 haben. Wenn dabei eine Frrung vorgegangen ist; daß ich nämlich gewisse andere Briefe in dem Couvert an Sie zum weitern Abschicken beigesschlossen zu haben glaube, welches doch vielleicht nicht geschehen ist, sondern unter den Couvert an Biestern geschehen sehn mag, welches ich, bei der Eile der Absertigung auf die Post, nun mich nicht erinnern 10 kann, — so werden Sie sich dies nicht irren lassen.

llbrigens wird es mir sehr angenehm sein, balb wieder, theils mit einem auf ihren vorigen Brief bezogenen theils auch anderen literarische Nachrichten enthaltenden Schreiben, unterhalten und erfreut zu
werden, wobei ich jederzeit mit Hochachtung u. Freundschaft bin

Ihr

ergebenster I Kant.

786 [747]. Von Reinhold Bernhard Jachmann. 208

19. Oct. 1797.

Bohlgeborner Herr Professor Berehrungswürdigster Lehrer!

Als ich bei meiner letten Abreise von Koenigsberg mich Ihrer fortdauernden Freundschaft empfahl, so glaubte ich ganz sicher, daß ich nun bald wieder das lang entbehrte Glück Ihres persönlichen Umsganges genießen würde, dessen Sie mich bei meinem vormahligen Auffenthalt in Koenigsberg würdigten. Mehr als alle die Vortheile, womit das altstädtsche Diaconat mich etwa bereichern könnte, lag mir die Hospinung am Herzen, noch von der letzten Zeit Ihres Lebens für meine Ausdildung den größt möglichsten Vortheil ziehen zu können. Und je tieser ich es empfand, wieviel ich in diesen 3 Jahren habe entbehren müssen, desto sehnlicher wünschte ich wieder jene Zeit zurück, in welcher ich mich durch Ihre Freundschaftsbezeigungen so glücklich

14

15

20

210 Brief 786

fühlte und burch Ihre Belehrungen taglich fluger und beffer murbe. Aber Reid und Cabale haben mich noch langer von einem Glud gu= rudgehalten, welches doch gewis Niemand mehr ichatte und beffer benutte, als ich. Ich kann es nicht leugnen, daß mir porzüglich in diefer Rudficht die miglungene Bahl fehr unangenehm ift; benn obgleich es 5 mir hier weder an Unterhalt noch an Liebe fehlt, fo überzeuge ich mich doch immer mehr, daß ich mich nicht auf meinem rechten Standpunct befinde. - Sollte ich aber wegen der einen ungunftigen Bahl alle hofnung aufgeben je in Koenigsberg eine Stelle zu befleiden? -Erlauben Sie mir theuerster Berr Profesior, daß ich Ihnen hier meine 10 Gedanken über die Bufunft zur Beurtheilung und Entscheidung vorlege. mit der ergebenften Bitte um Ihre geneigte Gulfe, im Fall mein Plan Ihren Beifall finden follte. Um eine Wahlstelle murde ich mich wohl nie mehr bemuhen, weil ich nicht hoffen fann, daß ich je mehr Gin= druck auf eine Gemeine machen fonnte, als es durch meine lette Predigt 15 bei der altstädtichen Gemeine geschah. Aber follte ich nicht auch auf Ronigliche Stellen Anspruch machen konnen, ba ich schon über 3 Sahre bei einer Schule gearbeitet habe? Um biefe Anfpruche noch mehr zu begründen, habe ich auch jett, nachdem ich hier in die 2te Predigerftelle gerudt bin, es freiwillig übernommen, ferner noch bei ber Schule 20 209 zu bleiben und 2 Stunden täglich zu unterrichten. Bon den Königlichen Bredigerpoften in Koenigsberg waren wohl keine andern munschens= werth als die Hofpredigerftelle, die Pfarrftellen bei den 3 Saupt Rirchen, bei der Sacheimschen und Tragheimschen Kirche. Freilich find die meiften dieser genannten Aemter eben nicht fehr einträglich, aber ich 25 hoffe fie durch Rebenverdienste wohl einträglicher zu machen. Sabe ich doch hier bei den geringen Ginfunften meiner vorigen Stelle durch Pensionnairs u. Privatunterricht noch etwas erübrigen konnen, warum follte dies nicht auf einem Schauplat, wie Koenigsberg ift, geschehen fonnen? Meine Absicht, die ich schon seit mehrern Sahren gehabt habe, 30 geht dahin, neben einer Pfarre noch eine academische Lehrerstelle zu bekleiden. Die philosophische Facultaet halte ich dazu am tauglichsten, theils weil man in ihr ichon von den Studirenden mehr erwerben fann, als von den armen Theologen, theils aber auch weil man in ihr bei bem jegigen allgemeinen Sange zu Wiffenschaften felbft bei jungen 35 Leuten aus andern Ständen fich Erwerbsquellen eröfnen fann. -Außer der Philosophie hatte ich zur Mathematif und Physit die meifte

Reigung. Sch habe feit einiger Beit in den beiden letten Biffen= schaften mit aludlichem Erfolg gearbeitet und ich glaube es balb barin zu einer gewiffen Bolltommenheit zu bringen. Rehme ich übrigens auf das Personale der Koenigsbergichen Universität Rücksicht, fo glaube 5 ich auch aus dem Grunde nicht schlecht gewählt zu haben. Un einem lichtvollen und angenehmen Vortrage fehlt es fast allen dafigen Lehrern der Mathematick und Physick. Logick, Metaphysick und andere philosophische Wiffenschaften auf eine fakliche Art zu hören, ist jett auch faum Gelegenheit, da der Bortrag des P. Poerschke mir dunkler vor-10 kommt, als irgend einer, den ich je gehört habe. Bielleicht könnte ich hier wenigstens der Borbereiter zu schwerern Bortragen werden, da ich mich eines beutlichen Vortrages bewußt bin. Bielleicht könnte ich auch funftig jungen Leuten, welche die critische Philosophie kennen lernen wollen, den Weg dazu zeigen, da fie bei P. Poerschke dazu 15 feine Gelegenheit haben werden, weil diefer denkende Mann feinen eignen, von der critischen Philosophie oft abweichenden Weg geht. So viel scheint mir wenigstens gewiß, daß in den genannten Fächern ein Mann, ber seine Sache verfteht, noch mit Nuten arbeiten fann. Db ich übrigens bagu geschickt mare, bas fann wohl Riemand beffer als 20 Sie, theuerster herr Profesior beurtheilen und Ihr unparthenisches Urtheil, welches Sie wohl meinem Bruder mittheilen werden, foll für 210 mich entscheidend fenn. Findet mein Plan aber Ihren Beifall, fo bin ich auch von Ihrer Gute überzeugt, daß Gie ihn gewiß aufs wirkfamfte befördern werden. Ihre Empfehlung kann für mich nicht an= 25 bers als mit den ermunschteften Folgen begleitet fenn. Sie werden es auch am besten beurtheilen, ob bei der jetigen schnellen Concurrenz von Mitbewerbern, eine vorläufige Empfehlung fur meinen 3med dienlich ware, welches ich fast glaube, oder ob man erst eine Vacanz abwarten mußte. Nun theuerster herr Professor ich überlaffe mich ganz 30 Ihrer Borforge, deren ich mich funftig durch Gifer und gemiffenhafte Erfüllung meiner Pflichten immer würdiger zu machen hoffe und bin mit der vollkommensten Sochachtung

Bhr

ergebenster Diener Jachmann.

Marienburg den 19 Octobr 1797. 212 Brief 787

## 787 [748]. Von Johann Heinrich Tieftrunk.

(Bruchstück.)

[5. Nov. 1797.]

Rategorie Größe an sich, sondern entspringt erst durch Einfluß der Apperception auf die Sinnlichkeit, indem Jene Diese, gemäß ihrer Form, (ihrer Art, bestimmt werden zu können) bestimmt. Die Folge aus dieser Bestimmung vermittelst der Einbildungskraft ist Erzeugung des 10 Raums und der Zeit, als formaler Anschauungen; wodurch dann die Vorstellung des Außereinander und Nacheinander 2c. möglich wird.

Das πρωτον φευδος liegt barinn. Sinn, Einbildungsfraft und Apperception fallen in die Erzeugung der formalen Anschauung (Raum und Zeit) zusammen und weil dies ift, so meint man, die Kategorie 15 (Größe) bestehe an sich auch in nichts anderm als in der Vorstellung (actu) Raum und Zeit.

Man kann sich aber bewußtwerden, daß die ursprüngliche und reine Apperception für sich bestehe und unabhängig von allem Sinnslichen eine eigenthümliche Function des Gemüths, wie die oberste sei, 20 von welcher alle Erkenntniß anhebt, ob sie gleich nicht alles, was 211 zur Erkenntniß gehört, aus sich hergibt. Das Eigenthümliche der Kategorie Größe (wodurch sie sich zugleich von der Form der Sinnslichseit, Raum und Zeit, unterscheidet) ist Actus der Einheit (Synthesis intellectualis) des Gleichartigmannigsaltigen. Die Grundbedingung 25 dieses Actus der Einheit ist Synthesis zu Einem, dadurch wird mögslich Synthesis des Einen zu Einem, d. i. des Vielen und das Viele wiederum zu Einem verbunden ist Alles. Hier ist noch gar nichts von Kaum und Zeit oder einem wirklichen Duantum enthalten; bloß die Regel oder die Bedingung ist angegeben, unter welchen ein Duantum 30 allein appercipirt werden könne; es müsse nämlich ein Gleichartigs mannigsaltiges zu Einem, Vielem oder Allem synthesit werden können.

Die größte Schwierigkeit scheint sich bei der Kategorie Qualität hervorzuthun; weil es die feinste Spekulation erfordert, um hier das Reine vom Empirischen abzusondern und aufzusassen. Man hält Empfindung 35 und Realität für einerlei, glaubt demnach alle Empfindung, z. B. so gar Luft und Licht a priori deduciren zu können, wie H. Fichte; oder

man hält sie ganzlich für empirisch, so daß die Kategorie Realität mit der Erzeugung des Empirischen eins und ebendasselbe sei; wie hie Beck. Ich bin hier anderer Meinung, glaube auch die Kritik der r. B. hier anders versstehen zu müssen. — hier ist meine Darlegung, von welcher ich zu wissen wünschte, ob sie Ihnen, der Sache und der Klarmachung nach, genüge.

Bede Empfindung, als folche, (als empirisches Bewußtsein) ent= halt zweierlei, etwas Subiektives und Obiektives. Jenes gehört dem Sinne und ift das Empirische (in ftrengfter Bedeutung), diefes gehort der Apperception und ift das Reine (in ftrengfter Bedeutung). 10 ift es nun, das der Apperception als folder, in ieder Empfindung gehört? Sch antworte: Das, wodurch fie ein Quale überhaupt ift\*). Die Function des Selbstbewußtseins unter dem Titel der Qualitat besteht im Setzen. Der Actus des Setzens ift Bedingung a priori der Apperception, mithin Bedingung der Möglichkeit alles empirischen Be-15 mußtseins. Das Seken, als Kunction des Gemuths, ist Spontaneität und, wie alle Kunction des Selbstbewußtseins, ein felbstthätiges Bu= fammenfeten, folglich Function ber Ginheit. Die Ginheit im Segen ift nur dadurch möglich, daß die Apperception ihr Gegen beftimme. Bestimmung des Setzens ift Bedingung der Möglichkeit der 20 Einheit des Segens. Die Function der Bestimmung des Segens be= 212 fteht aber in der Berknüpfung des Setzens und Nichtsetzens zu einem Begriff (als Actus der Spontaneitat) d. i. Gradesbestimmung (Gradation). Das bestimmte Segen ift also mit der Gradesbestimmung einerlei, und wie das Sepen ursprüngliche Function der Apperception 25 ift, so ist die Gradesbestimmung (Gradation, Limitation, Berknüpfung bes Segens und Nichtsehens zu einem Begriff,) Bedingung a priori ber Einheit des Setzens. Die Function ber Einheit dieses Setzens heißt Gradesbestimmung (Intension) und das Produkt derselben ift ein bestimmtes Reale (intensive Größe). Die auf solche Art erzeugte 30 Einheit ift feine Einheit der Menge, durch Synthefis der Theile gum Bangen, fondern Ginheit ichlechthin durch die fich im Gegen felbft beftimmende Apperception. Es entspringt aber diese Einheit aus der Berknüpfung bes Segens (= 1) und Richtsetens (= 0) zu einem Begriff, da nun zwischen 0 und 1 unendliche Bestimmungen bes Sekens 35 und Nichtsetens zur Einheit möglich find, so finden zwischen 1 und 0

<sup>\*)</sup> von Kants Hand übergeschrieben: Empfindung nicht blos Unschauung

214 Brief 787

unendliche Grabe ftatt, die aber immer Einheiten sind und darauf beruhen, daß die Apperception ihr Setzen nach einer ihr a priori nothwendigen Regel (der Gradation) bestimmt. Alles Dasein beruht nun
auch auf diesem ursprünglichen Setzen und das Dasein ist eigentlich
nichts anders, als ein Gesetztsein; ohne den ursprünglichen und reinen sactus der Spontaneität (der Apperception) ist oder existirt nichts.
Die Gradesbestimmung in der Apperception ist also Princip aller Erfahrung u. s. w.

In dem Obigen haben mir uns allein bei dem gehalten, mas Bedingung der Apperception a priori ist und es kam noch nichts von 10 dem Empirischen vor, mas in der Empfindung enthalten ift. Damit nun Empfindung werde, muß zu dem Actus der Apperception in der Gradesbestimmung noch Einbildungstraft (die zusammenset nach der Regel der Intenfion, nicht der Extension) und ein Mannigfaltiges der Sinnlichkeit (durch welche fich das Gemuth zu fich felbst bloß re- 15 ceptiv verhalt) und zwar Materielles hinzufommen; durch den Ginfluß der Apperception auf die Materie der Sinnlichkeit, indem fie fie (vermittelft der Einbildungsfraft) zusammensetzt und auf Gradesbestimmung im Gegen erhebt, entspringt Empfindung, welche zweierlei an fich hat; erftlich etwas a priori, das ift, die Gradesbestimmung (Bestimmung 20 des Sekens zur Einheit der Apperception), zweitens etwas a posteriori, 213 das ift, das Materielle derselben. Jenes gibt die Apperception burch Spontaneitat, diefes empfangt fie, um es zu gradiren (um es der Intenfion, als Bedingung des Gelbstbemußtseins zu unterwerfen) wodurch das an fich Robe und Materielle (ber Receptivität) Empfindung, 25 b. i., gradirte Auffaffung des Mannigfaltiggleichartigen ber Sinnlich= feit, wird. Durch Beziehung der Gradesbestimmung in der Apperception auf das Mannigfaltige des Sinnes wird diefes ein Gefettes. ein Dafeiendes; das nun fernerhin den Principien der Apperception unter dem Titel der Relation anheim fällt.

Auf solche Art bleibt mir nun das in voller Kraft, was die Kritik (S. 217 ff.) sagt: "In allen Erscheinungen hat das Reale, was ein Gegenstand der Empfindung ist, einen Grad". Ich sage: in voller Kraft: daß nämlich dieser Sat synthetisch und zwar a priori synthetisch ist. Ferner: "das Reale, was den Empfindungen überhaupt so correspondirt, im Gegensatz mit der Regation (= 0) stellt nur etwas vor, dessen Begriff an sich ein Seyn enthält und bedeutet nichts als

die Synthesis im empirischen Bewußtsein überhaupt." Run besteht die Snuthefis des transscendentalen Bewuftseins in der Rategorie Qualität im Setzen (Spontaneität), das Setzen ift aber, als Function der Ginheit, nur dadurch ein bestimmtes Segen, daß in ihm 5 Bosition und Regation zu einem Begriff verbunden wird, welches der Actus der Gradation ift; diese ist also Bedingung alles Setens, alles Gesetztseins, aller Existenz; mithin etwas a priori Erkennbares in Un= sehung alles Empirischen (ber Empfindung). Der Sat, welcher biefes aussaat ift daher auch sonthetisch, denn er fagt aus, was zu dem Da= 10 terialen ber Sinnlichkeit hinzukommen muß, wenn es Empfindung, ein eriftirendes, sein soll. Wir anticipiren also dadurch wirklich alle Wahr= nehmung' (als Auffassung des Empirischen zur Apperception), denn wir stellen ein Gesetz der Möglichkeit derselben auf, indem wir zeigen, daß feine Bahrnehmung möglich ift, ohne Setung durch die trans-15 scendentale Apperception; die Setzung ift aber als Function der Gin= heit nur dadurch möglich, daß die Apperception gradire, indem weder absolute Nichtsetzung (= 0) noch eine ins Unendliche gehende Setzung (=∞) ein für die Apperception möglicher Actus ist; (weil dadurch feine Einheit zu Stande fame, die doch Bedingung der Apperception 20 überhaupt ift. — Da nun das Setzen von 0 anhebend big ∞ fort= gehend gedacht werden kann, so finden zwischen 0 und o unendlich= viele Grade (als Einheit der Setzung) ftatt, folglich sind alle Er- 214 scheinungen continuirliche Größen, auch dem Grade nach. 2c.

So denke ich mir diese dem Anschein nach leichte, der Wahrheit nach aber schwere Probleme der Transscendentalphilosophie. Faßt man sie aber richtig so geben sie den Schlüssel zu allem Folgenden. — Ihnen will ich durch dies alles nichts neues sagen, sondern nur darlegen, wie ich Sie und mich selbst verstehe. Sie mögen zugleich hieraus urtheilen, ob ich wohl im Stande din, die Sache der Kritik auf mich zu nehmen. (das heißt hier nichts anders, als sie wohl verstanden haben).

Aber woher nun das Mannigfaltige der Empfindung, was in ihr bloß empirisch ist? Die Apperception gibt nichts als den Grad, d. i. die Einheit in der Synthesis der Bahrnehmung, welche also auf 35 der Spontaneität beruht und Bestimmung des Materialen (der Sinnlichkeit) gemäß einer Regel der Apperception ist. Woher nun das Materiale? aus der Sinnlichkeit. Aber woher hat es die Sinnlichkeit? Brief 787

Bon den Obiekten, die sie afficiren? Bas ist aber, das sie afficirt? Bas sind die Obiekte? sind sie Dinge an sich ober —?

Man tummelt sich hier in Fragen ohne Ende herum und gibt zum Theil sehr wiedersinnige Antworten. Mich setzt dieses alles nun eben nicht in Verlegenheit; denn wenn man sich in diesen Fragen ver= 5 steht, so kann man sich auch die Antwort geben. Doch ist es nicht gleichgültig, wie man sich verständigt; da hier leicht Zweideutigkeiten unterlaufen können. Ich will Ihnen in Kurzem sagen, wie ich den Schwierigkeiten begegne.

Der Hauptsat der Kritik, welchen man nie aus den Augen vers 10 liehren muß, ist dieser: daß ein Rückgang zu dem Wesen und den Beschingungen unsers Erkenntnißvermögens, nicht ein Suchen außers halb demselben, ein Spiel mit bloßen Begriffen, sondern eine Darslegung der Elemente desselben, wie sie im Actus des Erkennens des griffen sind, uns eigentlich über die wesentlichen Probleme der Vers 15 nunst Auskunft geben können. — Es ist Factum des Bewußtseins, daß es zwei verschiedene Duellen zur Erkenntniß gibt; Receptivität und Spontaneität. Die zu beweisen ist wiedersinnig, weil sie ursprüngslich sind. Man kann sich ihrer nur bewußt werden und sie sich selbst darlegen. Ob sie gleich zwei verschiedene Grundquellen sind, so sind 20 sie doch nur Vermögen eines und dessehen Gemüths; und stehen durch dies Berstandes entstehen durch Spontaneität, so sagen wir, die Vorsstellungen des Verstandes entstehen durch Spontaneität, so sagen wir, die Vorsstellungen der Sinnlichkeit entstehen durch Receptivität.

Die Sinnlichseit gibt Borstellungen, badurch daß sie (oder das 25 Gemüth, dessen Bermögen sie ist) afficirt wird. Wenn ich sage: Das Gemüth wird afficirt, so subsumire das Sein, (das Gesetstehn) gewisser Vorstellungen unter die Kategorie Kausalität und sage ein Berhältniß des Gemüths zu sich selbst aus (Receptivität) welches versichieden ist von einem andern Verhältniße des Gemüths zu sich selbst 30 (worin es als Spontaneität gedacht wird). Frage ich weiter: was afsiscirt das Gemüth? so sage ich: es afsicirt sich selbst, indem es sich Resceptivität und Spontaneität zugleich ist. — Aber die Spontaneität des Gemüths unterwirft die Receptivität eben desselben nun ihren Bedinzungen der Synthesis (den Kategorien) und das Sinnlichvorgestellte, 35 als solches, bekommt dadurch Bestimmung zur Einheit der Apperception (intellectuelle Form, Quantität, Qualität, Relation 2c.); Woher aber

das, mas die Sinnlichkeit aus ihrem eignen Fond, aus fich felbft, gibt? Boher das Materiale und Empirische, als solches, wenn ich von dem abstrahire, was es durch Ginfluß der Spontaneitat, gemäß den Formen der Sinnlichfeit, geworden ift? Bibt es die Sinnlichkeit lediglich aus 5 ihrem eignen Fond oder bemirken es etwa Dinge an fich, die von der Sinnlichkeit geschieden und verschieden find? 3ch antworte: Alles, was die Sinnlichkeit gibt (Materie und Form) ift durch ihre Natur beftimmt, nur das fur uns ju fein, was es fur uns ift. Das In und Außer uns fenn, ift felbst nur eine Art des finnlichen Borftellens. 10 gleich wie das Einerleie und Berschiedene nur eine Art des in= tellectuellen Borftellens ift. Sieht man von Sinnlichkeit und Berftand weg, fo gibt es fein In und Außer, fein Ginerleies und Berfchiedenes. Da man aber boch nicht umbin fann, ju fragen: welches denn die lette von allen Bedingungen unfrer Sinnlichfeit (ber Form und Ma-15 terie nach) und der Apperception unabhangige Grund der Borftellungen fei, fo ift die Antwort: dieser lette Grund ift für unfern Berftand weiter nichts als ein Gedanke in negativer Bedeutung, d. i., ein folcher, dem fein Obiekt entspricht; der aber doch als bloger Gedanke gar wohl Bulaffig, ia fo gar nothwendig ift, weil fich die theoretische Bernunft 20 im Denken nicht schlechthin eingeschränkt findet auf die uns mögliche Erfahrung und die praftische Bernunft Grunde darbieten fann, einem folden Gedanken Realität, obgleich nur in praktischer Absicht, jugu= 216 gefteben. Man fann von den Dingen an fich, wovon wir bloß einen negativen Begriff haben, nicht fagen: fie afficiren, weil der Begriff 25 der Affection ein reales Berhaltnig amifchen erkennbaren Befen aus= faat, folglich zu feinem Gebrauche erfordert, daß die fich verhaltenden Dinge gegeben und positiv bestimmt fein. Man kann daber auch nicht fagen: Die Dinge an fich bringen Borftellungen von fich in das Bemuth hinein; denn der problematische Begriff von ihnen ift felbst nur 30 ein Beziehungspunft der Borftellungen des Gemuths, ein Gedankending. Wir erfennen also durchaus nichts, als Erscheinungen, aber indem wir dieses einsehen, setzen wir zugleich im Gedanken ein Etwas, was Richterscheinung ift, laffen gleichsam einen leeren Raum durch bloge logische Position für das praktische Erkenntnig. Das Kavitel 35 der Kritit S. 294 ff. läßt hier die mahre Unficht nicht verfehlen.

Wie unterscheidet sich die Anschauung vom Denken? "Jene ist die Vorstellung, die vor allem Denken gegeben sein kann" Kr. S. 339 u. 481. Das Denken (als transscendentale Function) ist die Handlung gegebene Vorstellungen unter ein Bewußtsein überhaupt zu bringen und geht vor aller Anschauung vorher; was nämlich die Dignität der 5 Erkenntniß anbetrifft.

Man will, transscendentaliter genommen, daß Anschauen und Denfen Eins fei und eben daffelbe. Indirect lagt [fich] hiergegen folgendes fagen: Bare Auschauen und Denken einerlei fo gabe es feine transscendentale Logit und Aesthetit; alle Begriffe murden absolut auf Er= 10 fahrung eingeschränkt sein; welches ber Apperception wiederstreitet. 3ch fann mir wenigstens den negativen Begriff von einer Erfahrung machen, die nicht die menschliche ift, von einem intuitiven Berftande. Aber auch dieser blog problematische Begriff murde unmöglich fein, wenn die Rategorien felbst und an sich allein die Erfahrung con- 15 ftituirten. Durch die Erfahrung konnte ich die Erfahrung nicht übersteigen, welches doch wirklich durch die Begriffe der Ginheit der Snn= thesis überhaupt (in Beziehung auf die uns mögliche und nichtmög= liche Erfahrung) geschieht. - Auch murbe, wenn der Berftand (in seinen Kategorien) blok und allein der erfahrende mare, der Übergang 20 gum Praftischen unmöglich fein, benn hier find es doch bloke Gedanken 217 (ohne Anschauung) wodurch Gesetze, Begriffe und Dbiette fur den Billen bestimmt werden. - Man verwechselt die Sphare der Un= wendung der Rategorien mit der Sphare ihrer Functionen als reiner Formen der Apperception überhaupt. Man meint, weil sie uns nur 25 burch Anwendung in der Erfahrung (indem fie ins Spiel gefett werden. welches nur in der Erfahrung, im empirischen Bewußtsein möglich ift) jum Bewußtsein fommen, fie auch darum nicht über die Sphare ihrer Anwendung erhaben waren. — Dies find bloße einzelne Striche, die ich mache, um Ihnen einen Wint zu geben, welchen Weg ich, außer 30 der Darlegung der Elemente des Berftandes, nehmen werde, um in= direct die Rothwendigkeit der Unterscheidung der Anschauung und des Denkens zu zeigen. Denn ich bin überzeugt, daß die Kritit, wenn fie die möglichen Schwierigkeiten nicht immer ipto verbo berührt oder re ipfa hebt, doch die Brincipien gur Hebung vollständig in ihr ge= 35 geben find.

Run, mein verehrungswürdigster Freund, Dank für Ihren letzten mir so interessanten und lehrreichen Brief; erfreuen Sie mich, wenn es Ihnen Ihre Zeit erlaubt, bald mit einem neuen Schreiben. Berzeihen Sie die Länge dieses Briefes und falls ein oder der andere Kunkt für die Wissenschaft eine Ausbeute aus Ihrem Geiste veranlassen könnte, so versagen Sie der auf Ihr Wort horchenden Welt Ihre Belehrung nicht. — Das Publikum hofft auf eine Anthropologie von Ihnen, wird sie bald erscheinen? — Von der Herausgabe Ihrer kleinen Schriften werde ich das Publikum vorläusig benachrichtigen. — Ihre sie hiesigen Freunde grüssen Sie herzlichst; auch mein Weib, die mit den kleinen Jungen Ihre Büste so oft betrachtet, wünscht Ihnen alles Gute. Gott nehme Sie in seinen Schutz und erhalte Sie noch lange Ihrem treuen Freund und Diener

J. H. Tieftrunk.

## 788 [749]. Von Friedrich August Hahnrieder.

18. Nov. 1797.

Achtungswürdiger Mann!

15

Eine Unachtsamkeit in meinem Briefe hat zu bem Migverftand-20 niße, als wollte ich die Sandearbeit aufgeben, Anlas gegeben, mein Borfag bleibt, allein ich fand es meiner Uberzeugung zuwider, nach= 218 bem ich mehr und mehr darüber nachdachte, blos als eine Maschine in den handen der Reichen zur Befriedigung ihrer Sinnlichkeit zu dienen, ich mußte nun, wenn ich nicht wider meine Uberzeugung handeln 25 wollte, diese Laufbahn verlagen und es blieb mir weiter nichts übrig als den Afferbau zu mahlen, aller Mühe ohngeachtet war es nicht möglich zu diesem Zwekke zu gelangen ich fing an, an einer moralischen Beltregierung ju zweifeln, benn nach ben Begriffen von berfelben mußte ich in einen Wirkungsfreis verfezt werden, der nicht wider meine 30 Mberzeugung war, und doch war auch nicht die mindeste Aussicht dazu da, in diesem Banken zwischen Glauben und Zweifeln entschlos ich mich in Gefellschaft mit einem Tischler Gefellen der Meifter werden wollte eine Werkstätte zu etabliren, allein der damalige Kronpring gu deken Regiment diefer Mann als Rantonist gehört, gab mir auf mein 35 Befuch um den Abschied für benfelben einen Bescheid, ber fo beschaffen

mar, daß ich mein Gesuch nicht weiter fortsezte, weil ich befürchten mußte, daß mein Freund Soldat werden konnte. Diefer Borfall brachte mich zum Besinnen, ich hielt es fur einen Bint, daß ich nicht in dem Wirkungsfreise stehen bleiben follte der meiner Uberzeugung zuwider war, nach vielem hin und her-Wanken wendete ich mich an den General= 5 Adjutanten des verftorbenen Konigs Oberften v. Zastrow, diefer Mann empfal mich Gr. Ercelleng bem Minifter v. Schroetter, durch degen Bermittelung ich in Beftpreußen Land erhalten foll, fo gang gufrieden ift indefen der Minister mit meinem Plane nicht, weil derselbe munscht, daß ich in Ronigl. Dienste tretten möchte, zum Theil ruhrt seine Un= 10 aufriedenheit daher, weil Gie mit meiner izzigen Standesveranderung unzufrieden fenn follen, wie mir der Minister es versicherte, in wiefern dieses seine Richtigkeit habe, weis ich nicht, allein unerwartet mare es mir eben nicht, denn ich habe ichon das Schiffal verkannt zu werden. und ich muß aufrichtig gestehen, daß der Schein wider mich ift, und 15 daß man mir wohl Wandelbarkeit zutrauen konne, wenn man mich und alle Verhältniße nicht gang genau fennt, allein ich fann mich vor allen vernünftigen Befen rechtfertigen, benn die Marime das Land au bauen fann als allgemeines Gefez gelten und die Marime jeden Stand in jedem Augenblik zu verlagen um in den Afferbauerstand 20 hernberzutretten qualifizirt sich auch zum allgemeinen Gefez, übrigens überlaße ich mein Schiffal der Gottheit, von der ich nun völlig über-219 zeugt bin, daß sie mich jederzeit in die Lage versezt die mir die zu= träglichste ift, freilich laufe ich Gefahr für einen Phantasten zu paffiren. allein ich wurde mich felbst verachten, wenn bas Urteil andrer Men= 25 ichen mich zum Sandeln bestimmen sollte.

Daß der König den 16½ d. M. mit Tode abgegangen, werden Sie vielleicht schon wißen. Der neue König hat sogleich die Madame Rietz arretiren lassen, ihre Sachen sind versiegelt und ihre Häuser mit Wachen besetz, man gibt ihr Schuld als hätte sie Staatsverbrechen 30 begangen, sie soll eine rußische Depesche erbrochen und Staatsgelder unterschlagen haben. Bischosswerder und Rietz sollen auch arretirt senn.

Der Fortdauer Ihrer Freundschaft empfele ich mich und bitte Sie zu glauben daß ich nie wider meine Überzeugung vorsäzlich handeln werde. Mit aller Achtung bin ich Ihr 35

Berlin den 18ten Novemb.

aufrichtiger Freund

Eben erfahre ich von einem Augenzeugen, daß Bischoffswerder und Rietz im Dom bei der Beisezzung des Leichnams gegenwärtig gewesen, folglich nicht arretirt sind.

## 789 [750]. An Johann Gottlieb Fichte.

December 1797?]

Sochgeschätter Freund!

5

Wenn Sie meine drei Vierteljahr verzögerte Antwort auf Ihr an mich abgelassens Schreiben für Mangel an Freundschaft und Unhöf=
10 lichkeit halten sollten, so würde ich es Ihnen kaum verdenken können. Kennten Sie aber meinen Gesundheitszustand und die Schwächen meines Alters, die mich genöthigt haben, schon seit Einem und einem halben Jahre alle meine Vorlesungen, gewiß nicht aus Gemächlichkeit, aufzugeben, so würden Sie dieses mein Betragen verzeihlich sinden;
15 ungeachtet ich noch dann und wann durch den Canal der Berl. Monatsschrift und auch neuerlich durch den der Berliner Blätter von meiner Eristenz Nachricht gebe, welches ich als Erhaltungsmittel durch Agitation meiner geringen Lebenskraft, ob zwar langsam und nur mit Mühe, thue, wobei ich mich jedoch fast ganz ins praktische Fach zu werfen mir gerathen sinde, und die Subtilität der theoretischen Speculation, vornehmlich wenn sie ihre neuern, äußerst zugespitzten 220 Apices betrifft, gern Andern überlasse.

Daß ich zu bem, was ich neuerlich ausgefertigt habe, kein anderes Journal als das der Berliner Blätter wählte, werden Sie und meine 25 übrigen philosophirenden Freunde mir als Invaliden zugute halten. Die Ursache ist: weil ich auf diesem Wege am geschwindesten meine Arbeit ausgefertigt und beurtheilt sehe, indem sie, gleich einer politischen Zeitung, fast posttäglich die Erwartung befriedigt, ich aber nicht weiß, wie lange es noch dauern möchte, daß ich überhaupt arbeiten kann.

Ihre mir 1795 und 1796 zugesandten Werke sind mir durch herrn hartung wohl zu Sanden gekommen.

Es gereicht mir zum besondern Vergnügen, daß meine Rechtslehre Ihren Beifall erhalten hat.

Lassen Sie sich, wenn sonft Ihr Unwillen über meine Zögerung 25 im Antworten nicht zu groß ist, ferner nicht abhalten, mich mit Ihren Briefen zu beehren und mir literärische Nachrichten zu ertheilen. Ich werde mich ermannen, fünftig hierin fleißiger zu fein, vornehmlich ba ich Ihr treffliches Talent einer lebendigen und mit Popularität verbundenen Darftellung in Ihren neuern Studen fich entwideln fabe, damit Sie die dornichten Pfade der Scholaftit nun durchwandert haben, und nicht nöthig finden werden, dahin wieder zuruckzusehen.

Mit vollkommener Sochachtung und Freundschaft bin ich jederzeit u. s. w.

3. Rant

## 790 [751]. Un Johann Seinrich Tieftrunk.

11. Dec. 1797.

10

Sochgeschätter Freund!

Berftreut durch eine Mannigfaltigkeit von Arbeiten, die fich einander wechselseitig unterbrechen, ohne doch meinen letten 3weck der Vollendung berselben vor dem Thorschluße aus den Augen zu verlieren, ift mir jest nichts angelegener, als die Stelle in Ihrem mir fehr ange= 15 nehmen Briefe vom 5. Novbr. "wie der Sat der Eritif d. r. B. S. 177 zu verftehen fei, der die Anwendung der Categorien auf Erfahrungen oder Erscheinungen unter sich vermittelt" von der ihr anhängenden Schwierigkeit befreit werden konne. — Ich glaube dieses jest auf eine Art thun ju konnen die befriedigend ift u. zugleich ein neues Licht 20 über diese Stelle im Syftem der Eritik verbreitet; doch fo daß Begen= 221 wartiges blos als rober Entwurf angesehen werden muß, u. seine Elegang nur nachdem wir uns in einem zweiten Briefe einverständigt haben werben, erwartet.

Der Begrif des Busammengesetten überhaupt ift feine be= 25 fondere Categorie, fondern in allen Categorien (als funthetische Gin= beit der Apperception) enthalten. Das Zusammengesette nämlich fann, als ein foldes, nicht angeschauet werden; sondern der Begrif ober bas Bemußtsein bes Bufammenfegens (einer Function die allen Categorien als synthetischer Einheit der Apperception zum Grunde 30 liegt) muß vorhergeben, um das mannigfaltige der Anschauung gegebene sich in einem Bewußtsein verbunden, b. i. das Object sich als etwas Busammengesettes zu benfen, welches durch den Schematism der Urtheilsfraft geschieht indem das Bufammenfegen mit Bewußt= fein zum innern Ginn, der Zeitvorftellung gemas einerfeits, zugleich 35 aber auch auf das Mannigfaltige in der Anschauung gegebene Anderer=

seits bezogen wird. — Alle Categorien gehen auf etwas a priori Zussammengesetzes und enthalten, wenn dieses gleichartig ist, mathematische Tunktionen, ist es aber ungleichartig dynamische Tunctionen z. B. was die ersten betrifft: die Categorie der ertensiven Größe betrifft: Eines in Vielen; was die Qualität oder intensive Größe betrifft Vieles in Einem. Jenes die Menge des Gleichartigen (z. B. der Quadratzolle in einer Fläche); dieses der Grad (z. B. der Erleuchtung eines Zimmers). Bas aber die dynamische angeht, die Zusammensehung des Mannigfaltigen, sosern es entweder einander im Daseyn untergeordenet ist (die Categorie der Causalität) oder eine der andern zur Einsheit der Ersahrung beigeordnet ist (der Modalität als nothwendige Bestimmung des Daseins der Erscheinungen in der Zeit.)

Berr M. Bed, ben ich hierdurch freundlich von mir zu grußen bitte, konnte alfo wohl auch hierauf feinen Standpunkt von den Cate-15 gorien aus zu den Erscheinungen (als Anschauungen a priori) nehmen. - Die Sonthefis der Bufammenfegung des Mannigfaltigen bedarf einer Anschauung a priori, damit die reinen Berftandesbegriffe ein Dbject hatten und das find Raum u. Beit. — Aber bei diefer Beranderung des Standpuncts ift der Begrif des Busammengesetten, der 20 allen Categorien zum Grunde liegt, für fich allein finnleer, d. i. man fieht nicht ein, daß ihm irgend ein Object correspondire: 3. B. ob fo etwas, das extensive Große aber intensive (Realitat) ift, oder, im dynamischen Kach der Begriffe, etwas mas dem Begriffe der Caufa= 222 litat (einem Berhaltniß durch feine Erifteng ber Grund ber Exifteng 25 eines andern zu sein) oder auch der Modalität ein Object möglicher Erfahrung zu fein gegeben werden konne: weil es doch nur bloge Formen der Zusammensehung (der sonthetischen Ginheit des Mannigfaltigen überhaupt) find, und jum Denten, nicht jum Unschauen gehören. - Run giebt es in der That synthetische Gage a priori, denen 30 Anschauung a priori (Raum u. Zeit) zum Grunde liegt; mithin denen ein Object in einer nicht-empirischen Vorstellung correspondirt (den Denkformen können Anschauungsformen unterlegt werden, die jenen einen Ginn u. Bedeutung geben.) — Wie find diefe Gabe nun moglich? — Nicht fo: daß diese Formen des Zusammengesetten in der 35 Anschauung das Object wie es an sich selbst ift darftellen: denn ich tann mit meinem Begriffe von einem Gegenstand nicht a priori über ben Begriff von diesem Gegenstande hinauslangen. Alfo nur fo: daß

die Anschauungsformen nicht unmittelbar als objectiv sondern bloß als subjective Formen der Anschauung, wie namlich das Subject, nach feiner besondern Beschaffenheit, vom Gegenstande afficirt wird d. i. wie es uns erscheint, nicht nach dem was er an sich ist (also indirect) vorgestellt wird. Denn wenn die Vorstellung auf die Bedingung der Borftellungsart des Borftellungsvermögens des Subjects bei den Anschauungen restringirt wird, so ist leicht zu begreifen wie es möglich ift a priori synthetisch (über den gegebenen Begriff hinausgehend) ju urtheilen u. zugleich daß dergleichen a priori erweiternde Urtheile auf andere Art ichlechterdings unmöglich find.

hierauf grundet fich nun der große Sat: Begenftande der Sinne (bes außern sowohl als bes innern) können wir nie anders erkennen als blog wie sie uns erscheinen, nicht nachdem was fie an fich selbst find: Imgleichen: überfinnliche Wegenftande find fur uns teine Wegenftande unseres theoretischen Erkenntnisses. Da aber doch die 3dee 15 berselben wenigstens als problematisch (quaestionis instar) nicht um= gangen werden fann, weil dem finnlichen fonft ein Begenftuck bes Nichtsinnlichen fehlen murde, welches einen logischen Mangel ber Gintheilung beweiset; so wird das lettere zum reinen (von allen empi= rifchen Bedingungen abgelöfeten) practifchen Erfenntnig, fur das Theo= 20 retische aber als transscendent betrachtet werden mußen, mithin die

Stelle für daffelbe auch nicht gang leer fenn.

Bas nun die schwierige Stelle der Critik S. 177 u. f. f. betrifft: 223 fo wird fie auf folgende Art aufgelöst. - Die logische Subsumtion eines Begrifs unter einem höheren geschieht nach ber Regel ber Iben= 25 tität: und ber niedrigere Begriff muß hier als homogen mit bem höhern gedacht werden. Die transscendentale dagegen, nämlich die Subsumtion eines empirischen Begriffs unter einem reinen Berftanbes= begriffe durch einen Mittelbegriff, nämlich den des Zusammengesetzten aus Borftellungen des innern Sinnes ift unter eine Categorie fub= 30 fumirt, barunter etwas bem Inhalte nach Seterogenes ware, welches ber Logif zuwider ift, wenn es unmittelbar geschähe, bagegen aber boch möglich ift, wenn ein empirischer Begriff unter einen reinen Berftandesbegriffe durch einen Mittelbegriff, nämlich den des Bufammen= gefetten aus Vorstellungen bes inneren Ginnes bes Gubjects, fofern 35 fie ben Zeitbedingungen gemäs, a priori nach einer allgemeinen Regel ein zusammengesettes barftellen enthalt welches mit dem Begriffe eines

Rusammengesetten überhaupt (bergleichen jede Categorie ist) homogen ift u. fo unter ben Ramen eines Schema die Subsumtion ber Er= icheinungen unter bem reinen Berftandesbeariffe ihrer Synthetischen Einheit (bes Zusammensetens) nach, möglich macht. — Die barauf 5 folgenden Beispiele des Schematismus laffen diefen Begriff nicht verfehlen.\*

Und nun würdigster Mann breche ich hiermit ab, um die Post nicht zu verfehlen, ichließe einige Bemerkungen die von Ihnen projectirte Sammlung meiner fleinen Schriften betreffend, an, - bitte 10 BE. Professor Sacob für die Übersendung seiner Unnalen zu danken mich bald wiederum mit Ihrer Buschrift zu beehren u. die Langfamfeit meiner Beantwortung meinem schwächlichen Gesundheitszustande u. der Berftreuung durch andere an mich ergebende Anspruche zuzuichreiben; übrigens aber von meiner Bereitwilligkeit in Ihre thunlichen 15 Plane einzutreten u. von der Hochachtung versichert zu sein, mit ber ich jederzeit bin

Thr

Rönigsberg den 11ten Decbr.

1797.

25

gang ergebenfter I Kant.

\* Sie werden bier die Aluchtigkeit [und Rurge] bemerken der in einem andern [Auffate wohl] nachgeholfen werden konnte.

> 791 [752]. Bon Marcus Berg.

25. Dec. 1797.

224

Verehrungswürdiger Lehrer

Der große allen bekannte Medel verlangt dem großen alles ten= nenden Kant durch mich fo wenig bekannten und fo wenig kennenden Berg empfohlen zu fenn, und ich murde mit der Befriedigung diefes 30 überflüßigen Berlangens großen Anftand genommen haben, wenn fie nicht zugleich eine fo erwünschte Veranlaffung ware meinen Ramen wieder einmal in dem Andenken meines unvergeflichen Lehrers und Freundes aufzufrischen, und ihm wieder einmal zu fagen, welche Seeligfeit die Erinnerung an die ersten Jahre meiner Bildung unter seiner 35 Leitung noch immer über mein ganges Befen verbreitet und wie brennend mein Bunfch ift ihn in diesem Leben noch einmal an mein Berg Rant's Schriften. Briefmechfel. III.

15

zu brücken! Warum bin ich nicht ein großer Geburtshelfer, Staarsftecher oder Krebsheiler, der einmal über Königsberg zu einem vorznehmen Russen gerusen wird? — Ach ich habe leider nichts in der Welt gelernt! Die wenige Geschicklichseit die ich besitze ist auf jedem Dorfe in Kamschatka zehnsach zu haben, und darum muß ich in dem 5 Berlin versauern und auf das Glück, Sie, ehe einer von uns die Erde verläßt, noch zu sehen, auf immer resigniren!

Um so stärkender ist mir dafür jede kleine Nachricht von Ihnen aus dem Munde eines Reisenden, jeder Gruß den ich aus dem Briefe eines Freundes von Ihnen erhalte. Laben Sie mich doch öfter mit 10 diesen Erquikungen und erhalten mir noch lange Ihre Gesundheit und

Freundschaft.

Berlin den 25ten Decemb. 1797.

Ihr ergebenster Marcus Herz

15

#### 792 [753].

#### Bon Johann Friedrich Reichardt.

Berlin den 27 ten December 1797.

Mein theurer Freund, der Geheimerath Meckel aus Halle wird auf seiner Reise nach Petersburg das Glück haben Sie, mein vers 20 ehrungswürdigster Freund und Lehrer zu begrüssen. Hielte mich hier 225 nicht eben ein Ruf meines Königs, der mich von nun an wieder, neben meinem Civilgeschäft in Halle, das mit meiner sehr augenehmen Wohsnung in Giebichenstein vereinigt ist und bleibt den Winter über hier auch auf die erwünschteste und vorteilhafteste Weise für meine Kunst 25 beschäftigen will, so würde ich diese freundliche Gelegenheit gewis besnut haben Ihnen noch einmal meine herzliche Verehrung persöhnlich zu bezeigen.

Erlauben Sie mir sie nun wenigstens dazu zu benuzen Ihnen die beiden herausgekomnen Stücke des Lyceums der schönen Künste zu 30 übersenden. Diese beiden Stücke machen Einen Band. Die Saums seligkeit des Buchbinders hält mich ab Ihnen ein gutgebundnes Exemplar

bavon zuzustellen.

Erhalten Sie, Ihren Freunden und der denkenden Welt, bei dieser wiedrigen Witterung Ihre Gesundheit doch ja mit verdoppelter Sorg= 35

falt, damit wir uns noch lange Shres gludlichen und so beilfam be- gludenden Lebens zu erfreuen haben.

Mit der herzlichsten Berehrung

Thr

ganz Eigenster Reichardt.

793 [754]. Von Johann Ernst Lüdeke.

30. Dec. 1797.

Wohlgebohrner Herr Hochzuschrender Herr Professor, Innigst verehrter Gönner!

5

10

Freilich ist es verwegen oder vielmehr verwogen Ihnen, auch nur einige Minuten durch mein sehr entbehrliches Schreiben zu rauben.

15 Allein ein unwiderstehlicher Drang der innigsten Hochachtung, der immer wachsenden Dankbegierde, und einer wahrhaft kindlichen Liebe trieb mich schon lange zu dem Bunsch, mein Herz ergießen zu können. Ich dämmte meine Empfindung. Doch da mir neulich mein Freund Borowsky schrieb, daß Sie meiner noch nicht vergeßen hätten, da half 20 kein Dämmen mehr.

D erlauben Sie es mir, daß ich Ihnen Berehrungswürdigster Greis sagen darf wie sehr ich Sie als den größesten Wohlthäter meiner Seele verehre. Es sind nun 32 Jahre daß ich das Glück mich Ihnen 226 zu nähern hatte. Aber es ist mir jeht dieses Glück noch viel bez glückender, als damahls, da mich mein Oncle, der Comerzienrath Hoper zu Ihnen führte. Könnte ich doch mein Dankgefühl ganz ausdrücken. Hätte mich die Vorsehung in die Schriftsteller Welt verschlagen ich stehe nicht daß ich Sie mit einer Menge Zueignungs Schriften gez gvälet hätte und mir dadurch ein gewißes Ansehen zu erdediciren gez so sucht. Dafür hat Sie der Höchste bewahret.

Ich sehe so ruhig und schußfren dem Gewirre der Gelehrten aus meinem stillen Winkel zu, und kann ungestöhrt lernen, bewundern, lachen und mich ärgern. Wenn ich mich nicht ganz in die Tiefen der spekulatisen Philosophie (aus sehr erklärlichen Gründen) senken kann is erhebe ich doch täglich Geist und Herz durch Ihre Belehrung. Trage

15\*

ich doch meinen mich beglückenden goldnen Trauring ohne als Berg-knappe in den Schacht gefahren zu sehn. —

Ich stehe noch immer auf meiner außerorbentlichen Stuse: das heißt ich bin seit 21 Jahren der geringste unter den Aposteln der Betri Kirche. Es ist kein Avancement in diesem Regimente. Durch 5 den Tod des Königes bin ich freilich in Etwas degradirt. So lange war ich in allen Preußischen Staaten der einzige königliche regieren de Beichtvater, und jest bin ich verwittwet mutterlicher Beichtvater.

Nehmen Sie mich aber ja nicht für so Etwas als die katholischen Beichtväter sind. Einmahl bin ich bloß auf den Imperatif der Heilig= 10 keit der Pflicht berusen um ein rein moralischer Beichtvater zu senn, und dann ist mein Geschäft bloß das königliche Herz ben der Feher des Abendmahls durch zwen äußerst kleine Predigten in die gehöhrige Stellung zu rücken. Absolution überlasse ich dem der allein absolviren kann. Ich bemühe mich nur dem innern Menschen den Spiegel des 15 Gewißens, der bisweilen wohl behaucht senn mag, zu reinigen. Das geschiehet jedesmahl in einem Zimmer voll von 45 großen und kleinen Spiegeln.

Unser lieber junger König erhebt unser Herz mit herrlichen Hossen nungen, die um so weniger werden unerfüllt bleiben können, da der 20 Jüngling Genz ihn so väterlich belehret hat. Ich mögte zur Übung im Griechischen und aus Baterlandes Liebe Jsokratis Rede an den Nicocles übersehen und sie dem Könige allerunterthänigst doch im strengsten incognito überreichen. Es würde doch dünkt mich schicklicher 227 sehn daß ein alter Grieche den König belehrte: als ein junger sehr 25 berlinischer Berliner.

Fast aller Herzen singen "Auf Triumph ben dem krachenden Sturz der Eiche, unter welcher so Viele — sich gemästet hatten — Man lieset das F. W. R. nunmehr Friedrich — wahrer Regent.

Unter dem 27ten Dec. hat das Ober Consistorium alle ihm geraubten 30 Rechte der Examination, Censur 20. wieder bekommen und mithin wird wohl die Glaubens Comission wie die Todakssirma ausgehoben seyn. Ach es wird einem so wohl wenn der Nebel gefallen ist und die Sonne sichtbar und wirksam wird. Nun wird auch wohl selbst die Religion innerhalb der Grenzen der Bernunft durch die Censur kommen können;

und das Conrektormäßige corrigiren oder richtiger corrumpiren der besten Gedanken wird ein Ende haben. Die wieder eingesezten Censoren werden gewiß nach der Norm einhergehen, die Sie mit solcher Genauigkeit und Wahrheit den Censoren vorgeschrieben haben.

10 Unser würdiger Greis Spalding, gewiß auch Ihr sehr großer Bersehrer, ist ein Wunder geworden. Er der im 83 ten Jahre die schrekslichste Ruhr überstanden ist im 84 ten Jahre so heiter, so Geistes stark und so angenehm wie gewiß mancher Jüngling nicht ist. Gott gebe doch auch Ihnen ein so hohes und so kraftvolles Alter. Das seh mein 10 Neujahrswunsch!

Daß ich kein Biederschreiben, hoffe, erwarte, oder gar ertrotze, das versteht sich von selbst. Auch meine Freude will ich gern Ihrer Ruhe opfern. Wenn ich nur durch H. A. Borowsky erfahre daß Sie mein Anlaufen mir verziehen haben und mich Ihrer Gewogenheit nicht ganz unwerth halten. Und so empfehle ich mich dieser gewünschsten Gewogenheit mit dem Hochachtungsvollesten Herzen und unterzeichne mich als

Ihren

Berlin am 30ten Dec.

20

25

30

dankvollesten Verehrer, Schüler und Diener J. E. Lüdeke

#### 793 a [880a]. Von Gottfried Dietrich Lebrecht Vollmer.

1797.

Erwähnt: Bollmer, Actenmäßige Geschichte meiner Ausgabe von Kants phyfischer Geographie. Bb. II. Abth. 1. Mainz u. Hamburg 1802. S. 25.

#### 793 b [880b]. An Gottfried Dietrich Lebrecht Bollmer

## 794 [755]. Von Johann Cottlieb Fichte.

1. 3an. 1798.

Berehrungswürdiger Freund und Lehrer.

Meinen innigsten Dank für Ihr gütiges Schreiben, welches meinem 5 Herzen wohlthätig war. Meine Verehrung für Sie ist zu groß, als daß ich Ihnen irgend etwas übel nehmen könnte; und noch dazu etwas so leicht zu erklärendes, als Ihre verzögerte Antwort: aber es würde mich betrübt haben, Ihre gute Meinung, die ich mir erworben zu haben glaubte, wieder verloren zu haben. Ich lebe im Mittelpuncte 10 der literarischen Anekdotenjägerei, und Klätscherei; (ich meine damit nicht sowohl unser Sena; denn hier haben wir größtentheils ernsthaftere Beschäftigungen, als den ganzen Umkreis, der uns umgiebt) und hatte seit Jahren mancherlei hören müssen. Ich kann mir sehr wohl denken wie man endlich der Speculation satt werden müsse. Sie ist nicht zie natürliche Atmosphäre des Menschen; sie ist nicht Zweck, sondern Mittel. Wer den Zweck, die völlige Ausbildung seines Geistes, die vollkommne lebereinstimmung mit sich selbst, erreicht hat, der läßt das Mittel liegen. Dies ist Ihr Zustand, verehrungswürdiger Greis.

Da Sie selbst sagen, daß "Sie die Subtilität der theoretischen 20 Speculation, besonders was ihre neuere äußerst zugespitzte Apices betrifft, gern Andern überlassen" so bin ich desto ruhiger wegen der mißbilligenden Urtheile über mein System, welche fast zeder, der sich zu dem zahlreichen Heere der deutschen Philosophen rechnet, von Ihnen in den Händen zu haben vorgiedt; wie denn noch ganz neuerlich herr 25 Bouterweck, der genügsame Recensent Ihrer Rechtslehre, und der Reinhold'schen Vermischten Schriften, in den Göttingischen Anzeigen, ein solches von Ihnen erhalten haben will; wie ich durch den Canal meiner Zuhörer vernehme. — Dies ist nun so die Welt, in der ich lebe.

Es gereicht mir zum lebhaftesten Vergnügen, daß meine Darstel= 30 lung Ihren Beifall sindet. Ich glaube es nicht zu verdienen, wenn berselbe Bouterweck sie für barbarisch (in den Göttingschen Anzeigen) ausschreit. Ich schäte das Verdienst der Darstellung sehr hoch, und bin mir einer großen Sorgfalt bewußt, die ich sehr früh angewendet, um eine Fertigkeit darin zu erhalten; und werde nie ablassen, da 35 wo es die Sache erlaubt, Fleiß auf sie zu wenden. Deswegen

aber denke ich doch noch gar nicht daran, der Scholastik den Abschied 229 zu geben. Ich treibe sie mit Lust und Leichtigkeit, und sie stärkt und erhöht meine Kraft. Ueberdies habe ich ein beträchtliches Feld ders selben bisher blos im Borbeigehen berührt, aber noch nicht mit Borsat burchmessen: das der Geschmacks-Kritik.

Mit innigster Berehrung

Ihr ergebenster Fichte.

Jena, d. 1. Jänner 1798.

794a [755a]. Bon Johann Heinrich Tieftrunk.

2. Jan. 1798.

Erwähnt 797.

10

15

795 [756]. An Johann Schultz.

9. Jan. 1798.

Em. Hochehrwürden

nehme mir die Frenheit, in Unsehung bes hieben guruffommenden Schlettweinschen Briefes, ju Erspahrung Ihrer 20 kostbaren Zeit, den Rath zu geben: in Ihrer Antwort sich ja nicht zur Correspondenz mit ihm verbindlich zu machen; sondern in Un= sehung der Brufung des von ihm selbst vorgeschlagenen, aus der Critik d. r. B. ausgehobenen, Begriffs vom Raum ihn nur aufzufordern: daß er die Gate der critischen Philosophie, wie er fich dazu erboten 25 hat, aber nicht schriftlich, fondern fo fort im Drud wiederlege; damit, wenn vielleicht feine Argumente gar keine Wiederlegung verdienen sollten.\*) das Bublicum fie auch nicht erwarten durfte, weil fie eines naturlichen Todes und nicht eines durch Gegenargumente gewaltsamen Todes erblichen senn murden - Denn ich habe gegründeten Verdacht: 30 daß Schlettwein nur darauf ausgehe durch Schriftstelleren etwas zu verdienen und von Ihnen erwarte, daß Sie, wegen Ihres Antheils am honorar, nachsichtlich fenn durften; die Gelebritat der Sache aber eine gahlreiche Abnahme verspreche. - Satten Sie fich aber vorher schriftlich zur Beantwortung anheischig gemacht, ehe er noch sein Werck 230 35 öffentlich herausgegeben, fo wurde, wenn darauf feine Beantwortung

<sup>\*)</sup> welches im Intell. Blatt ber A. L. Z. mit wenig Worten angezeigt werden könnte.

im Drucke Shrerseits erfolgte, es von ihm als Bekentnis des Unvermögens dasselbe zu wiederlegen ausgeschrieen werden.

Ich bin übrigens mit der vollkommensten Hochachtung jederzeit

Em. Hochehrmürden

gang ergebenster treuer Diener

Königsberg ben 9ten 3an. 1798.

I Kant.

795a [756a]. Bon Carl Arnold Wilmans.

20. Jan. 1798.

10

30

Erwähnt 838.

#### 796.

#### Un Christoph Wilhelm Sufeland.

Königsberg den 6. Febr. 1798.

Hier haben Sie, Geehrtester Freund! die versprochene Abhandlung "von der Macht des Gemüths" 2c., welche Sie nach Ihrem Belieben 15 in Ihr Journal einrücken, oder auch, wenn Sie es gut sinden, als eine abgesonderte Schrift, mit Ihrer Vorrede oder Anmerkungen begleitet, herausgeben können; woben ich zugleich allen Verdacht, als ob ich auch wohl Autorsporteln beabsichtigte, verbitte.

Wäre etwas im großen Reichthum Ihrer medicinischen Kentnisse, 20 was mir in Ansehung meiner Kränklichkeit, die ich Ihnen beschrieben habe, Hülfe oder Erleichterung verschaffen könnte: so würde mir die Mittheilung desselben in einem Privatschreiben angenehm sehn; wies wohl ich offenherzig gestehen muß, daß ich wenig davon erwarte und des Hippocrates indicium anceps, experimentum periculosum zu bescherzigen überwiegende Ursachen zu haben glaube, — Es ist eine große Sünde alt geworden zu sehn; dafür man aber auch ohne Verschonen mit dem Tode bestraft wird.

Daß dieses Ihnen nur nach einem langen und glücklichen Leben wiederfahre wünscht

I Kant

N. S. So bald wie möglich wurde ich mir die Herausgabe dieser Schrift erbitten und, wenn es sehn kann, einige wenige Exemplare 35 derselben.

233

## 797 [758]. An Johann Heinrich Tieftrunt.

Königsberg ben 6. Febr. 1798

Bürdiger Mann Sochgeschätter Freund!

Mus Shrem mir febr angenehmen Schreiben vom 2. Jan. a. c. ersehe ich mit Bergnügen, daß Sie die Sache der Critit, welche zu führen Sie allerdings vermögen, auch (im Ganzen biefes Syftems) zu behaupten entschlossen find: wobei zum Gelingen dieses Vorsates 10 es meiner Meinung nach fehr dienlich ware: Rurge und Pracifion ber Lehrsätze im Tert, der Ubersicht halber, zu beobachten, die ausführliche Erörterung derfelben aber wie g. B. die mit S. 210 gu vergleichende S. 413 in die Anmerkungen zu werfen; wenn von der intensiven Große (in der Beziehung des Gegenstandes der Borftellung auf den 231 15 Sinn) in Bergleichung mit ber ertensiven (in Beziehung auf das bloge Formale der reinen finnlichen Unfcauung) die Rede ift. doch ich besorge mit diesem meinen Anrathen selbst undeutlich zu werden u. schließe fur diesmal, mit der Bitte: einliegende Briefe, gutiaft zu bestellen: von beren Absicht ich Ihnen nachstens Bericht 20 abstatten werde. — Bobei ich mit beständiger Hochachtung und Freund= schaft jederzeit bin

I Kant.

## 798 [759]. An Johann Ernst Lüdeke.

(Entwurf.)

[Februar 1798.]

Den innigsten Dank verehrungswürdiger Freund für Ihren mir 30 den 30 ften Dec: 97 gewordnen die Zeit eines frohen nicht ganz thatleeren Lebens wiederum ins Gedächtnis rusenden und mich durch ihr Benspiel gleichsam verjüngenden Brief.

Bas kann ich hieben anders thun als wünschen daß ihre eigene Berdienste durch den moralischen Lebensgenuß auf den sie mit Recht 35 Anspruch machen können sie dafür noch lange Jahre lohnen möge und

25

die durch ihren ganzen Brief herrschende Heiterkeit nicht durch Besichwerden des Alters wie ich sie wenigstens mit Intervallen fühlen muß möge getrübt werden.

Doch da das Frohsenn nicht so ganz vom Körper abhängt daß nicht neue sich fürs Weltbeste erösnende Aussichten wie die zu welchen 5 der junge König Hosnung giebt jene Beschwerden vergüten und von Zeit zu Zeit überwiegen sollten so verliere ich darum nicht die Hossung wiederum so weit belebt zu werden daß ich einigen meiner Arsbeiten die bisher unter dem Interdict waren oder der Vollendung bes dürsen wiederum vornehmen sollte.

Mit dem Bunsche eines dem Spaldingschen Glücks würdigen Alters für Sie werther Freund und der Bitte mich gelegentlich durch 232 Hen Kirchen Rath Borowski von litterärischen Neuigkeiten Nachricht zu ertheilen din ich mit 2c.

## 799 [760]. Von Georg Samuel Albert Mellin.

13. Febr. 1798.

15

Berehrungswürdiger Berr Professor,

Der Herr Stadrath Willodovius hat uns geschrieben, daß Sie die erste Abtheilung des ersten Bandes meines Wörterbuchs 20 richtig erhalten haben, ich bin daher so frei Ihnen hiermit auch die zweite Abtheilung zu überreichen. Möchten Sie doch diesen Theil, bei vollkommen wiederhergestellter Gesundheit, erhalten! Wir, Ihre hiessigen innigen Verehrer, haben aus Königsberg die Nachricht, daß Sie, Theuerster Lehrer, seit einiger Zeit an der einen Seite Ihres 25 Cörpers und dem einen Auge leiden. Gebe doch die gütige Vorsehung, die indessen alles wohlmacht, Ihnen bald wieder eine gestärkte Gesundheit, und erhalte Sie uns noch einen kleinen Zeittheil hindurch von der unendlichen Zeitreihe, in der Ihr stets verehrter Name leben und die dankbare Nachwelt ihn preisen wird.

Sie werden, mein theuerster Lehrer, gutige Nachsicht haben, wenn Sie irgend eine nicht ganz richtige Borstellung, eine menschliche Inconsequenz, im Wörterbuche finden sollten. Mein Zweck ist erreicht,

wenn ich nur etwas dazu beitrage, daß meine Zeitgenossen mit Ihren unschähderen Vorstellungen bekannter und vertrauter werden, die ächte kritische Philosophie, so wie sie das Werk ihres großen Urhebers ist, kennen lernen, und sich weniger von Irrlichtern täuschen lassen. Mit einer Hochachtung und Verehrung, die keinen Zusah leidet, und den innigsten Wünschen für Ihr Wohlergehen bleibe ich, so lange ich denken kann,

Ihr dankbarer und aufrichtig ergebener Verehrer und Schüler Mellin.

Magdeburg den 13 t Febr. 1798.

10

15

25

30

35

## 800 [761]. An Johann Friedrich Vigilantius.

27. Febr. 1798.

Ew: Wohlgebohrnen

vergeben mir meine Zudringlichkeit, Sie in so früher Morgenzeit in Ihren Geschäften zu unterbrechen: daß ich mir die Beandtwortung einiger Fragen ergebenst erbitte, die mich zur Vollendung meines Morgen zu vollendenden Zwecks (da ich im Geschichtlichen Fache ein Kind bin) leiten können.

- 1. Wie wird die Aufschrift auf dem Couvert meines versfiegelten Testaments gemacht? Kann sie etwa so lauten: Mein letzter Wille niedergelegt benm Academischen Senat. Königssberg, den 28sten Febr. 1798? I Kant.
- 2. Muß ich, wenn ich an den Rector Magn: deshalb schreibe, ihn ersuchen, dieser Absicht wegen den Senat zusammen zu bezusen, oder nur nach der Zeit, wann ich vor demselben erscheinen soll fragen weil der Conses desselben am Mittwochen gewöhnzlich ift?
- 3. Soll ich mein älteres nun zu cassirendes Testamment vor oder nach der Übergabe des neuen von Herren Tribunalsrath Buchholt, mit Beplegung des Recognitionsscheins des ersteren, zurücksordern oder kann ich, nachdem ich wegen meiner morgenden Erscheinung vor dem Senat benachrichtigt bin, den Gesuch um eine deputation des Stadtgerichts ben Herren Tribunalszath Buchholt schon heute vormittag thun (auf) einen Stempels

bogen a 6 ggr.)? — Und um welche Zeit kann ich biefes am schidlichften Berrichten?

Bergeben Sie mir diese Unterbrechung Ihrer Geschäfte und lassen Sie mich hoffen, daß ich libermorgen die Ehre haben könne, zu Mittage von der Ausrichtung dieses Geschäfts Ew: Wohlgebohren Be- 6 richt abzustatten.

I Kant den 27 ften Febr. 1798.

234

### 801 [762]. Von Johann Friedrich Vigilantius.

[27. Febr. 1798.]

10

25

30

ad 1. Die Aufschrift wurde sehn hierin ist mein letter wohl- überlegter Bille enthalten

Koenigsberg ben

N N (Bor und Bunahmen ausgeschrieben.

ad 2., Die Absicht ist, es vor versamleten Senat niederzulegen, und daher laßen Ewr. Wohlgebohren ausdrücklich in dem Schreiben einstließen "da ich mich entschloßen habe, mein Testament personlich "Einem 2c. in pleno consessu Senatus wo möglich morgen zu über= "reichen, so bitte ich mir dazu Zeit und Stunde zu bestimmen, wann 20 "ich vor demselben zu dieser Handlung erscheinen darf 2c.

ad 3., dies Gesuch fann zu jeder Zeit geschehen und fteht in feiner

Berbindung mit der Deposition d. neuen Testaments

### 801a [762a]. Bon Johann Erich Biefter.

28. Febr. 1798.

Erwähnt 805.

### 802 [763]. Bon Johann Ernft Lüdeke.

6. März 1798.

Wohlgebohrner Herr, Hochzuverehrender herr Profesor Innigst geliebter Gönner!

Nicht von neuem, Sie mit einem Wörterreichen Schreiben — Zeiträuberisch beschwehren will ich — Nein nur auf einem leichten

Blatte Ihnen den innigsten Dank sagen für die wahrhafte Seelenfreude, die Sie mir durch Ihr so sehr gütiges Schreiben erweckt haben. —

Nicht zur Prahleren; aber zu einem Denkmal Ihrer mir so theuern 5 Liebe soll dieses Schreiben von mir und meinen Nachkommen als ein Aleinod ausbewahrt bleiben. Es thut dem Herzen so wohl wenn uns wahrhaft große Seelen ihrer Zuneigung nicht unwürdig finden: Und die Beweise dieser mir gegönnten Zuneigung sollen mich immer be= 235 leben, fortgesetzt mit angestrengtem Fleiße nach Bewahrung dieser Würde zu streben —.

Um Ihnen nicht durch einen Farrago von Nachrichten lästig zu werden habe ich den duldsamen H. K[irchen] K[ath] Borowsky beladen. Extensive hat er genug bekommen — Intensive ists freilich wenig. Wenn ein Staubregen aufgefangen wird, füllt er kaum das Bette eines Bächleins

Alle die Ihren Werth kennen freuen sich mit mir daß die Gefansgenen die unter dem Interdikt standen frengelaßen werden sollen —.

Was für ein Gegengewicht doch die Elenden dem Gefühl der verschienten Schande anhängen mögen? Etwa die Märthrer Ehre? Zum 20 Unglück für sie sind sie so dumm nicht. HE Hermes macht sich in etwas Luft daß er wiederhohlentlich den Glauben an den Teufel predigt der freilich an dem Zerstöhren ihres Reiches unschuldig ist und es gewiß länger geschützt hätte wenn er es vermogt hätte

Was der unphilosophische Schulz für antiphilosophische Plump= 25 heiten dem Könige vorgelegt, habe ich HE K. Bor: geschrieben. Zu sichtbar ist es daß in dem Manne alles stürmt und daben ist kein ruhig helles Licht denkbar.

Voll von Hochachtung, Liebe und Dank bin ich so ganz und von Berzen

Thr

Ihnen Ergebenster bis in den Tod Lüdeke.

Berlin am 6. Maerz 1798.

### 803 [764].

### Bon Germain Spacinthe de Romance, Marquis de Mesmon.

à Hambourg Rue Heéren-graben No: 13 28 Mars 1798.

Quoique je n'aye pas l'honneur, Monsieur, d'etre connu de Vous personellement, j'espere que Vous ne trouverez pas indiscret à moi d'avoir l'honneur de Vous écrire. La maniere indulgente, et pleine de cette bonté, qui n'appartient qu'au talent superieur, avec laquelle 236 Vous avez bien voulu donner votre jugement sur les articles signés R M dans le spectateur du Nord, me sfait une loi d'etre plein de 10 reconnaissance pour vous, et d'ajouter ce sentiment a celui d'admiration qui est du a vos ouvrages. M. [Bodus] m'a communiqué vos lettres dans le temps que nous étions liés ensemble, et votre approbation a été une récompense bien slatteuse de mon travail.

Je vais, a present que je suis libre, publier un petit ouvrage 15 dont je me sais un devoir de vous saire hommage. j'ai l'honneur de Vous en envoyer le prospectus: il est sous-presse, et des qu'il paroitra je prierai M. l'abbé de Balivière, que vous connoissez peut être, de vous en remettre un exemplaire de ma part. si j'ai le bonheur d'obtenir votre suffrage, je vous prie d'en repandre la con-20 noissance dans le public.

Je compte aussi des que je serai débarrassé des soins de cette édition, mettre au jour un ouvrage périodique dans le genre-anglois ou s'pectateur, du [Rauiller], et ---- j'aurai l'honneur également de Vous envoyer le prospectus qu'on imprime a la suite de 25 Psyché. Je vous prie Monsieur [d'agreer] --- le témoignage de la reconnaissance, de l'éstime et de la considération distinguée avec lesquelles j'ai l'honneur d'etre, Monsieur, Votre tres-humble, et tres obeissant s'erviteur.

R. Marquis de Mesmon.

mon adresfe: au Marquis de Mesmon heéren-graben No 13 à Hambourg.

### 804 [765].

#### Von Edouard Nomeo Comte de Bargas.

4. April 1798.

#### Monsieur

L'Académie Italienne des Lettres, Sciences et Arts, laquelle fuivant le modèle de la Société Italienne de Vérone, s'est formée de 40 Membres de toutes les parties d'Italie, m'a chargé de Vous faire part du choix qu'elle a fait de Vous, Monsieur, comme d'un de ses 20 Membres étrangers, en Vous priant de vouloir bien l'agréer.

Non seulement confie-t-elle dans cette vaste étendue de lumières, avec laquelle depuis Neuton Vous avez été le premier de donner à 237 la philosophie et aux spéculations de l'entendement humain une nouvelle assiette, mais encore dans le généreux désir de gloire, avec lequel Vous avez assuré l'immortalité à Votre nom, en enlargissant
les bornes de toutes les autres sciences susceptibles de raisonnement.
L'Acad. Italienne s'étant proposé particulièrement de faire connoître à l'Italie Votre sublime Philosophie, Vous invite en conséquence Monsieur, de vouloir bien lui communiquer tous les deux ans quel-

que dissertation, pour l'insérer dans ses Mémoires dont elle publiera

20 1 Volume par an.

Selon les loix de l'Académie, lesquelles j'aurai l'honneur de Vous faire parvenir avec la Patente par une voie moins coûteuse par Hambourg, Vous avez le droit de nommer Trois Sujets pour la seconde classe des Membres dont l'Académie choisira un, qui aura le titre de Correspondant de l'Académie Italienne; sous la condition pourtant, qu'il ait (comme les Membres ordinaires) publié quelque écrit rélativement à la Littérature, aux Sciences, ou Beaux Arts, et qu'il lui sasse part tous les ans de quelque article pour le Journal qu'elle va publier. Les dissertations (ainsi que les lettres) peuvent être en latin, françois, italien, et allemand.

Comme le principal but de l'Académie Italienne est une liaison intime entre les premiers savans de l'Europe, et ceux de l'Italie Vous pouvez être sûr, Monsieur, de l'empressement de tous les Membres de concourir à l'accomplissement de Vos désirs à l'égard de notre 35 littérature et des lumieres que nous serons à portée de fournir.

Au reste suis-je bien charmé d'être l'interprête des sentimens de vénération, que l'Académie a tâché de Vous exprimer par son choix, et de pouvoir y ajouter les afsurances du profond respect, avec lequel j'ai l'honneur de me dire,

Monfieur,

Votre très-humble, et très-obéilsant serviteur, Sienne en Toscane, ce 4 Avril, Ed. R. Comte de Vargas, 1798. L'un des Quarante de l'Académie

Italienne,

des Académies de Sienne, Florence, Turin, Cortone, Alessandria, Fossano, etc. etc.

238

### 805 [766]. An Johann Seinrich Tieftrunf.

5. April 1798.

10

Ihren Brief, werthefter Freund! habe mit Vergnügen gelesen: vornehmlich daß ich Sie so entschlossen finde die Sache der Critik in ihrer Lauterkeit zu erhalten, sie aufzuhellen und mannhaft zu versechten, 15 welches, wie der Erfolg es zeigen wird, Sie niemals zu bereuen Urssach haben sollen. — Eine Vorrede zu meinen kleinen Schriften, welche nicht bloß meine Genehmigung ihrer Herausgabe, sondern auch die etwanige von Ihnen gemachte Anmerkungen beträfe, würde ich gern hinzusügen, wenn es thunlich wäre daß Sie mir das Werk vor Abschlingung, oder vielmehr Publikation der erstereren, zuschickten, um der Rengerschen Buchhandlung auch hiermit zu Gefallen zu sein. — Jetzt noch ein Anliegen meinerseits.

Ich hatte vor einigen Jahren ein Werk vor unter dem Titel: "Der Streit der Facultäten von J. Kant" aber sie siel unter Hermes und 25 Hilmers Censur durch u. mußte liegen bleiben. — Nun ist ihr zwar jeht der Ausslug offen; allein es hat sich ein anderer Mißkall im Gesbähren meines Genius zugetragen daß nämlich eine neuere Schrift unter dem Titel "Erneuerte Frage, ob das menschliche Geschlecht im beständigen Fortschreiten zum Bessern seh" von mir dem Bibliothekar 30 Biester sur seine Berl. Blätter zugeschickt, ich weis nicht wie, dem Stadtpräsidenten Eisenberg zur Censur eingereicht wurde u. zwar den 23ten Octobr. 1797, also noch bei Lebzeiten des vorigen Königs, u. ihm das imprimatur abgeschlagen wurde: ein Borfall von dem mir es unbegreissich bleibt, wie es möglich war daß ihn mir Hr. Biester aller= 35 erst den 28ten Febr. 1798 meldete. — Da nun Sedermann bekannt ist,

wie forgfältig ich mich mit meiner Schriftftellerei in den Schranken der Gesche halte: ich aber auch nicht mühsame Arbeit um Nichts u. wieder nichts weggeworfen haben mag, so habe ich, nach geschehener Erkundigung bei einem rechtskundigen Manne, beschlossen dieses Stück, sammt der auf denselben gezeichneten Eisenbergschen Censur Verweizgerung, durch meinen Verleger Nicolovius nach Halle zu schieden u. durch Ihre gütige Mühwaltung daselbst die Censur zu suchen; welche, wie ich sestiglich glaube, mir dort nicht sehlschlagen wird, u. werde es so einzuleiten suchen, daß beide Stücke, als zu einem Ganzen gehörend Ein Buch ausmachen sollen; wo Sie dann, wenn es Ihnen beliebt das 239 letzere auch abgesondert in der Sammlung meiner kleinen Schriften mit hinein tragen können.

Bas halten Sie von herrn Fichte allgemeine Biffenschaftslehre? einem Buche, welches er mir vorlängst zugeschickt hat, deffen Durch= 15 lesung ich aber, weil ich es weitläuftig und meine Arbeit zu sehr unter= brechend fand, zur Seite legte u. jett nur aus der Recension in der A. L. Z. fenne? Fur jest habe ich nicht die Muße es zur hand zu nehmen; aber die Recension für Fichte (welche mit vieler Vorliebe des Recensenten abgefaßt ift) fieht mir wie eine Art von Gespenft aus, 20 mas, wenn man es gehascht zu haben glaubt, man keinen Gegenstand, sondern immer nur fich felbst u. zwar hievon auch nur die hand die barnach hascht vor fich findet. - Das bloge Selbstbewußtsein u. zwar nur der Gedankenform nach, ohne Stoff, folglich ohne daß die Reflexion darüber etwas vor sich hat, worauf es angewandt werden konne u. 25 felbst über die Logif hinausgeht, macht einen munderlichen Gindruck auf den Lefer. Schon der Titel (Wiffenschaftslehre) erregt, weil jede inftematisch geführte Lehre Wiffenschaft ift, wenig Erwartung fur ben Bewinn weil fie eine Biffenschaftswiffenschaft u. fo ins unendliche andeuten murbe. - Ihr Urtheil barüber, u. auch welche Wirkung es 30 auf Andere Ihres Orts hat, möchte ich doch gern vernehmen.

Leben Sie wohl, werthester Freund.

I Kant. den 5ten April 1798 Mit der fahrenden Post.

## 806 [767]. Von Ludwig Heinrich Jakob.

Halle den 6 April 98

Meine Gedanken an Sie, mein wurdiger Greiß, find in diesen Tagen fehr beunruhigt worden, da einige Briefe aus Breugen feine 5 erfreulichen Nachrichten über Ihr Wohlsenn enthalten. Der Gedanke, daß fich die ernsthafte Minute Ihnen bald näheren könnte, hat fur Sie gewiß weniger Trauriges als fur Ihre Freunde und vorzüglich für mich, ber ich Ihnen die Ausbildung meines Geiftes fo innig banke. Bas kann in meinem Bergen ben einer folden Gemüthestimmung wohl 10 240 natürlicher fenn, als der Gedanke, daß Sie uns, die wir nie das Glud hatten Sie zu feben, auch ein Andenken gurudlaffen mochten, bas vorzualich Shre Berfon betrift. Ginige Nachrichten von Shrem Leben, von der Ausbildung Ihres Geiftes und Bergens murde ein fehr mich= tiges Geschent für Ihre Freunde fenn. Diese muffen überdem in der 15 Beforanik fteben, daß unbefugte Schreiber Biographien u. Anecdoten von Ihnen zusammentragen, welche theils erlogen theils entstellt find. - Wollten Sie mir einen folden Auffag anvertrauen; fo murbe ich ihn als ein Seiligthum aufbewahren, und, wenn ber unfern Bunfchen nach noch ferne traurige Angenblick eintreten follte, der Sie uns ent= 20 reißt, ihn auf eine folche Art dem Bublicum übergeben, wie es 3hr ehrmurbiger Nahme verdient. Gewiß fonnen Gie feinen warmeren Berehrer haben als mich, den nichts fo fehr betrübt, als wenn er feben muß, wie so viele den Geift der Eritik durch leere und unverständliche Wörter entstellen, da er doch an sich selbst klar genug ist, um von 25 jedermann verstanden zu werden, wenn man nur den rechten Besichts= punct gefaßt hat.

Ich bin seit einiger Zeit mit einer vom Nationalinstitut aufsgegebenen Preisaufgabe beschäftiget gewesen: Quelles sont les institutions les plus propres à sonder la morale d'un peuple? Die Sache zog 30 mich an, und ich habe eine französische Beantwortung abgehen lassen. Wenigstens haben die Franzosen bessere moralische Begriffe sehr nöthig. Ein moralischer Volkstatechismus von Bulard der den Preis gewonnen u. der wirklich eingeführt ist, enthält nichts als die gewönliche Klugsheitslehre, und ist voll unbestimmter Begriffe. In Ansehung ihrer 35 Institutionen scheint auch manches verbessert werden zu müssen, und

ich glaubte daher als Weltburger ihnen meine Gedanken wohl mit an-

bieten zu konnen.

Leben Sie wohl mein Bürdiger Lehrer. Ich wünsche herzlich, daß Sie die Schwächen des Alters noch lange überwinden mögen. Mit 5 der innigsten Verehrung

der

Ihrige

LH3atob

Unfer gemeinschaftlicher Freund Beck empfiehlt fich Ihnen aufs befte

806a [767a].

2. Mai 1798.

241

Von Friedrich Nicolovius.

Erwähnt 807.

10

15

20

806b.

Von Johann Gottlieb Fichte.

Jena 3. Mai 1798.

Erwähnt: Joh. Friedr. Abeggs Reije zu beutschen Dichtern und Gelehrten im Jahre 1798. Euphorion, 1909. XVI. S. 734, 741.

807 [768]. An Friedrich Ricolovius.

9. Mai 1798.

Em: Hochedelgebohren

erwiedere ich, auf Ihren Brief vom 2<sup>ten</sup> May 1798, daß ich dem Hrn. Prof. Hufeland, bey Übersendung des philo=25 sophisch=medicinischen Stücks für sein Journal, wirklich die Frenheit gegeben habe, es in dieses einzurücken, oder auch nach Belieden abgesondert heraus zu geden; weil ich damals noch nicht den Plan in Gedanken hatte, das Buch "Der Streit der Facultäten" in drey Abtheilungen namlich der philosophischen mit der Theologischen, der juristen= und der medizinischen Facultät auszusertigen und so in einem System darzustellen; wie ich es auch mit Ihnen vor Ihrer Abreise veradredet habe. — Bugleich bitte ich dem Hrn. Prof: Huseland eben dasselbe zu melden und mich, wegen der Einrückung des Ihm

eigentlich gewidmeten Stucks in jenes Werk, aus der angeführten Ur-

fache zu entschuldigen.

Noch habe ich, was die zwente Auflage der metaph. Anf. Gr. der Rechtslehre betrifft, anzumerken: daß zwenerlen Titel dazu gemacht werden müßten: der eine, welcher nur das Wort "Zwente Auflage" 5 hinzufügte der Andere aber welcher so lautete: "Erläuternde Anmerksungen zu den metaph. Anfangsgr. d. Rechtslehre von I Kant": damit die, welche das erstere Buch schon besitzen nur das zwente zu kaufen nöthig haben.

Sie schreiben mir daß Ihnen noch der Titel des ganzen Werks: 10 Der Streit der Facultäten mangle. Meines Wiffens habe ich

ihn schon gegeben. Er heißt

Der Streit der Facultäten in dren Abschnitten von Immanuel Kant

242 Alsdann kommen die Titelblätter für jeden dieser dren Abschnitte, 3. B. "Erster Abschnitt der Streit der philosophischen Facultät mit 20 der theologischen: Zwentens der Streit der philos. mit der Jurist. Fac: u. s. w.

Noch bitte ich den Setzer und den Corrector dahin anzuweisen, daß, da ich wohl hin und wieder das c mit dem t abgewechselt haben mocht z. B. practisch mit praktisch er hierin eine Gleichförmigkeit 25 beobachten möchte und sich nach der Schreibart richten möge die er auf den ersteren Blättern antreffen wird; imgleichen daß ich die Drukfehler frühzeitig zugeschickt erhalte.

Gegen Ende dieses Buchs werden sie über einem Abschnitt den Titel sinden: "casuistische Fragen" den Sie so abzuändern bitte: 30

"Biblisch = historische Fragen."

Ich bin Ihr ergebener

Freund und Diener I Kant

15

Ronigsb: den 9ten Maj. 1798

## 808 [769]. Von Johann Richardson.

Altenburg ben 21 Jun. 1798.

Sie werden mit diefer Boft den erften Band Ihrer Berfuche und Abhandlungen erhalten, worin ich nach meinen besten Rraften mir Mühe gegeben habe, Ihren Sinn auszudruden, und den Beift Ihrer Werke zu fassen. Ich weiß nicht, ob ich glucklich genug gewesen bin, dasjenige andern deutlich zu machen, was mich nicht nur höchlich in= 10 tereffirt und belehrt, sondern mich auch aufgeklärter, ja, ich sage es

aufrichtig, mich zu einem bestern Menschen gemacht hat.

Unter dem gemeinen Titel: Berfuche, habe ich viel metaphyfische Materie versteckt. Durch dieses Mittel hoffe ich meine Landsleute, die noch immer in der Empirie ersoffen find, zu bewegen, daß sie eine 15 beffer gegrundete, und nach meinem demuthigen Dafurhalten, die einzig wohl gegrundete Philosophie, studieren. Der Ubergang von der Empirie zu dem fritischen Sbealismus, scheint so schwer zu senn, (und ich ge= ftebe, es felbst so gefunden zu haben, und daß ich dem Benftande meines wurdigen und gelehrten Freundes Prof. Bed viel verdanke) 243 20 und ich werde daher noch einige Sahre die geringfügigen Rritiken meiner Landsleute mit Geduld ertragen. Selbst in Deutschland mo die Gelehrten den Bortheil haben, Ihre Berte im Driginal zu lesen, ift Ihr Spftem wenigstens zwölf Jahre hindurch unverftandlich geblieben, und was noch schlimmer ift, hat Gelegenheit zu absurden Theorien, 25 und ungeheuern Berirrungen gegeben. Gin Beweis hievon ift Fichte, unter dem ich, verleitet durch den großen Ruf dieses Mannes, die Philosophie studiren wollte, der mir aber in weniger als zehn Tagen seine Philosophie so verekelte, daß ich sein Auditorium nicht mehr besuchte.

Ich sage Ihnen tausend Dank fur die gutige Beantwortung der 30 von mir dem Brof. Sakob vorgelegten Fragen, und für die verbindliche Art, mit ber Sie im Briefe an B. Bed meiner gebenken. Doch muß ich mir jest von Ihnen eine große Bewogenheit erbitten, nahm= lich, einige wenige Zeilen unmittelbar von Ihrer eigenen 35 Sand, und die gutige Erflarung folgender Stellen:

In Ihren Beobachtungen über das Gefühl des Schonen

und Erhabenen, S. 90, wo Sie von einer Schönen fagen: Es ift Schabe, bak die Lilien nicht frinnen.

In: Die falsche Spitfündigkeit der vier syllogistischen Figuren erwiesen, gegen das Ende von N. 5, wo Sie mit einem Colossus vergleichen, der sein Haupt in den Wolken des Alterthums sperbirgt, und dessen Küße von Thon sind.

Ich wurde Sie mit diesen Fragen nicht belästiget haben, wenn ich nur irgend jemand gefunden hätte, sie mir zu beantworten. Jest will ich Ihnen nicht mehr von Ihrer kostbaren Zeit rauben, sondern nur versichern, daß Sie keinen größern Bewunderer in der Welt haben als wich, und daß Sie niemand mit aufrichtigerer Dankbarkeit verehret.

3ch bin ic.

Joh. Richardson.

N. S. Meine Adresse ist: Ben dem Frenherrn von Mühlen in Altenburg.

244

## 809 [770]. An [Johann Richardson.]

(Bruchftuct eines Entwurfs.)

Rach bem 21. Juni 1798.

Der erste Band der Bersuche und Abhandlungen den Sie, theu= 20 erster Mann, mir unter dem dato Altenburg den 21 Jun. 1798 zuge= schickt haben wollen ist mir nicht zu Handen gekommen.

Ihr Intere ....

### 809a. Bon Chriftoph Wilhelm Hufeland.

Bor dem 26. Juni 1798.

Erwähnt in einem Briefe Robert Motherby's an feinen Sohn William vom 26. Juni 1798.

## 810 [771]. An Georg Christoph Lichtenberg.

1. Juli 1798.

25

30

Der Ihnen, Verehrungswürdiger Mann! Gegenwärtiges zu überreichen die Ehre hat, Gerr v. Farenheid, Sohn eines noch lebenden

Baters von großen Gludsumftanden und für fich felbst von fehr guten Anlagen, in Talent sowohl als Denkungsart, verlangt von mir, zu feiner Bildung auf Ihrer Universität, in Begleitung des Candidaten Lehman, meines ehemaligen Auditors, an einen Lehrer empholen au 5 werden, der theils in dem, was zu seinem Hauptstudium erforderlich ift, nämlich dem Cameralfach, in Allem was dazu birect und in= Direct gehört (3. B. Mathematik, Naturwiffenschaft, Mechanik, Chemie 20.) Unleitung gebe, theils ihm auch die geschickte Manner anweise, durch die er in diefer Biffenschaft und Runft grundlichen Unterricht erlangen 10 fönne.

Wer aber könnte dieses mohl fonst senn, als der verdienstvolle, mir besonders mohlwollende, öffentlich mich mit feinem Benfall beehrende und durch Beschenfung mit seinen belehrenden sowohl als eraokenden Schriften zur Dankbarkeit und Sochachtung verpflichtende 15 herr Hofrat Lichtenberg in Göttingen? — herr Lehman, ber schon feit einiger Beit vom theologischen Sache jum juriftischen übergegangen ift, wird ben diefer Apostasie jugleich fur sich gewinnen; öffentlich, in den Collegien die er mit besuchen wird und häuslich, als Revetent, indem er dazu auch alle nöthige Vorübungsmittel und allen Fleiß be-20 fist fie in Wirkung zu feten.

Für mich erwarte ich burch biefes Berhaltnis von Zeit zu Zeit 245 erfreuliche und belehrende Rachrichten von Ihrem Wohlbefinden und wissenschaftlichem Fortschreiten zu erhalten; als von welchen, vornehmlich dem lettern, ich in meinem 75ften Lebensiahr, obaleich 25 ben noch nicht völlig eingetretener Sinfälligkeit, mir nur wenig verfprechen fann; weshalb ich auch geeilet habe mit diefer Dichaelismeffe noch einige Refte bingugeben; indeffen bas, mas ich nun unter ber Feber habe, ob es völlig zu Stande kommen werde mich in

Zweifel läßt.

30

35

Mit der größten Hochachtung, Zuneigung und Ergebenheit bin ich ieberzeit

der Ihrige

Koenigsberg. den 1 sten July I Kant.

### 811 [772].

### Un Carl Friedrich Stäudlin.

1. Juli 1798.

Sochgeschätter Freund!

Mein vor einigen Jahren Ihnen gegebenes Wort: den Streit s der Facultäten zum Behuf Ihres theologischen Journals aufzuspahren, wird mit der diesjährigen Michaelismesse in Erfüllung gehen; aber, veränderter Umstände wegen, freylich nicht buchstäblich in Ihrem Magazin, was jeht nicht thunlich ist, weil es mit fremdartigen Materien verbunden jeht ans Licht treten muß, sondern vermittelst einer Ihnen 10 gewidmeten Zueignungsschrift vor der Borrede. — Ich werde besorgen: daß Ihnen dies Buch, so bald der Druck fertig ist, zu Handen komme. Übrigens läßt sich in diesem, vielleicht schon erschöpften, Fache von mir in meinem 75 jährigen Alter schwerlich noch etwas mehr erwarten.

Herr D. u. Prof. Ammon bitte gelegentlich für seine mir zu= 15 geschickte Abhandlung meinen größten Dank abzustatten, übrigens aber mir Ihre Gewogenheit und Zuneigung zu erhalten und versichert zu sehn: daß ich, mit der vollkommensten Hochachtung für solche wackere ausgeklärte Männer jederzeit bin

Königsberg den 1 July 1798 Ihr ergebenster treuer Diener I Kant.

246

812 [773].

Bon Beinrich Gräff.

Leipzig d. 17 July 98

Hieben erfolgt auf Ordre des Berfaffers 1 Kofegartens Poesien 2 Bbe.

Heinr: Gräff

20

25

30

812a [773a].

Bon François Théodore de la Garde.

4. Aug. 1798.

Erwahnt in de la Gardes Brief an Scheffner vom 4. Aug. 1798.

### 813 [774].

### Bon Chriftoph Friedrich Ammon.

Göttingen am 4n Aug. 1798.

Berehrungswürdigfter Beifer

Berr Reinbott, ein junger Theologe aus Petersburg, den das Machtgebot seines Kaisers von uns abruft, wird Ihnen die innige Hochachtung und Ehrerbietung bezeugen, welche feine Lehrer mit ihm fur Ihren Geift und Ihre Berdienfte erfüllt. Der Sieg der fritischen Philosophie, besonders von ihrer praktischen Seite, wird auch auf un-10 ferer Afademie immer entscheidender. Bergebens bieten, die sophistische Gnofis und die Gewalt des Buchstabens, ihre Rrafte gegen fie auf; das Studium derfelben bekommt dadurch nur neues Leben, und ihre Erkentniß mehr Grundlichkeit und eine gröffere Reinheit, als auf den Universitäten, wo man sie mit einem fritisch scheinenden Scholafticismus 15 zu verbrillantiren fucht.

Rach meiner eigenen, fich immer mehr ausbildenden und begrun= benden Überzeugung, ift die Moraltheologie die einzig mahre, reine, lebendige, und zugleich die Theologie Jesu und seiner Schuler. meiner Ginficht enthalten die Borte der Schrift: "ich will mein Befes in ihr Berg, und meine Rentnig in ihren Verftand schreiben": die Bafis aller, auch der driftlichen Offenbarung. Un dieser unmittelbaren moralisch-religiösen Offenbarung mußen wir, dunkt mich, festhalten, wenn 247 nicht alle Religion zu Grunde geben foll. Die mittelbare Offenbarung der Naturalisten (empirischen Rationalisten) in und durch die sichtbare 25 Welt, scheint mir so aut, als gar keine, da es ihr an allen Principien der Moral und Religion fehlt.

Doch ich vergesse die Discretion, die ich Ihrer Zeit und den Wissenichaften schuldig bin. Nur die Bichtigkeit des Gegenstandes fan mir den Bunfch erlauben, daß es Ihre Muße gestatten moge, mich über 30 die Frage:

> ob nicht das Moralgesez in uns (nach dem Reuen T. der Geift, ber uns bas Zeugnif gibt), nach ber gangen Ginrichtung unserer vernünftigen Natur, die einzige Bafis einer unmittelbaren gött= lichen Offenbarung fenn muffe, wenn fie überhaupt ftatt finden foll?

nur mit wenigen Beilen zu belehren.

Unter den besten Segenswünschen mit unwandelbarer Verehrung

ehrerbietigster

814 [775].

Un Friedrich Ludwig Sagen.

5. Aug. 1798.

15

20

30

Mit Zustellung der mir gütigst ertheilten Notice, zugleich auch der Behutsamkeit davon nichts vor der Zeit emaniren zu lassen, sage ich Ew: Wohlgebohrnen für Ihre Gütigkeit den ergebensten Dank; bitte 10 meinem verehrungswürdigen Herren Collegen, meine Mitsreude, den gegenwärtigen Zustand nicht geändert zu sehen, gütigst wissen zu lassen und bin mit dem herzlichsten Antheil an dem, was das ganze Hagensche Haus angeht, und mit der vollkommensten Hochachtung

Ew: Wohlgebohrnen gant ergebenster treuer Diener I Kant ben 5ten Aug. 1798.

815 [776].

Von Robert Motherby.

11. Aug. 1798.

ST

hieben erhalten Ew: Wohlgebohrnen einen Schein über bie lett empfangene 232 u. 204 Rthl. — zusammen also für 436 Rthl. Den 1ten Schein über 232 Rthl. werde mich also zurückerbitten

Robert Motherby 11ten Aug. 1798

816 [777]. Von Anton Willich.

9. Sept. 1798.

Wohlgeborner

Hochzuverehrender herr Professor,

Erlauben Sie mir, als Ihrem vormaligen Schüler, Ihnen ein Exemplar einiger von mir in England herausgegebenen Schriften mit

der gehorfamsten Bitte zu übersenden, solche als ein geringes Denkmal meiner Sochachtung und Dankbarkeit gutigst anzunehmen.

Da ich mit dem jetigen Präsidenten der Königl. deutschen Gesellschaft zu Königsberg nicht die Ehre habe bekannt zu senn; so nehme ich
mir die Frenheit, Ew. Wohlgeborn zu bitten, das bengeschlossene Packet,
nach erganzter Aufschrift, an denselben gefälligst befördern zu lassen.

In der angenehmen Hoffnung, daß ich Ew. Wohlgeborn noch einsmal persönlich aufzuwarten das Vergnügen haben werde, verbleibe ich mit wahrer Hochschäung

Sominagang ...

Em. Wohlgeborn

gehorsamst verpflichteter Dr. Willich.

London, ben 9ten Septbr. 1798. Nº 39. Paternoster-Row.

816a [777a].

An Johann Gottfried Lehmann.

Bor bem 12. Sept. 1798.

Erwähnt 817.

10

15

20

817 [778].

Bon Johann Gottfried Lehmann.

12. Sept. 1798.

Wohlgebohrner Herr Hochgelahrter Herr Professor Höchstzuverehrender Gönner.

Ew. Wohlgebohren Schreiben habe ich mit gleicher Verehrung und Freude gelesen. Mit Worten fan ich Ihnen mein bewegtes Herh nicht abzeichnen, ob ich es schon übersehe, was Dieselben so gütigst zur Bilbung meiner Kinder bengetragen haben, und wie sehr ich dem Lehrer, dem Wohlthäter derselben, für die mir bezeugete fortwehrende Theilnahme an ihrem Glück verpslichtet bin. Wenn ich einmahl recht frölich sehn will; dencke ich: Ein Kant hält deine Kinder Seiner Gewogenheit nicht gant unwerth. Daß sie derselben noch würdiger werden, ist einer meiner lebhastesten Wünsche. Und nun dancke ich Ihnen, theuerster Gönner! herzlich sür die mir und meiner Gattin gegebene Gelegenheit, Ihnen unsern guten Willen zu beweisen. Gern hätten wir

auch Aepfel gesenbet, wenn wir solche dieses Jahr gehabt hätten. Es erfolgt dahero nur ein Biert Schell=Birnen und ein Biert Pflaumen, welche ich von hier auf Stettin heute sende. Meine Tochter hat dort den Auftrag dieses einem Schiffer zu übergeben und desselben Abstahrt und Nahmen Ew. Wohlgebohrnen zu melden. Solche Absens 5 dung soll auch jedes Jahr wiederhohlet werden. Doch nun noch eine gehorsamste Bitte. Daß Sie Sich diese geringe Gabe als einen Ersweiß unserer Danckbarkeit gefallen laßen. Gott erhalte Sie zum Seesgen der Welt noch viele Jahre! Mit wahrer Ehrerbietung und der vollkommensten Hochschäung empsehle ich Dero fernern Bohlwollen 10 mich und die meinigen, wie ich mich mit den treusten Gesinnungen nenne,

Em. Wohlgebohrnen

Ducherow, ben 12ten September 1798 gehorsamen Diener Johann Gottfr. Lehmann

250

## 818 [779]. Von Christian Garve.

Mitte September 1798.]

15

20

(Zueignung.)

3ch habe diefe Abhandlung, welche, als eine Ginleitung, zu der jett eben herauskommenden Uebersetung der benden erften Bucher der Aristotelischen Moral gehört, besonders abdrucken laffen, um fie Ihnen zuzueignen. Ich glaube Ihnen badurch ben hochsten Beweis von meiner Sochachtung zu geben, zuerst, weil ich diese Arbeit unter Schmerzen 25 und Schwächen, mahrend ber graufamften Rrantheit, durch welche bie Ratur langfam ihr Gefcopf zerftort, in welcher fie aber, um feine Bebuld zu ftarten, ihm den Gebrauch feiner Bemuthsfrafte fren lagt, ausgegrbeitet habe, und weil ich, eben wegen der daben übermundenen Schwierigkeit, auf fie einigen Werth lege; und zwentens, weil ich Ihnen badurch 30 zeige, wie fahig ich Sie halte, ein frenmuthiges Urtheil von Ihren Schriften, von Seiten eines Mannes, an welchem Sie Bahrheitsliebe und Unpartenlichfeit erkennen, nicht nur zu ertragen, sondern auch gerne zu seben und ju ichagen. Gie miffen, daß ich nicht lange nach ber erften Berausgabe Ihres großen Bertes, in einen Briefwechsel mit Ihnen gerieth, der durch 35 das erfte über Ihr Werk erschienene öffentliche Urtheil, - in der That ein

fehr mangelhaftes, einseitiges und unrichtiges, - an welchem ich einigen Untheil hatte, veranlaßt murde: und das Undenken an diefe furge, aber einer verfonlichen Bekanntichaft naher kommende Verbindung ift mir noch fehr viel werth. Die Art, mit welcher Sie meine Aufrich= 5 tigkeit, mit der ich Ihnen diesen Antheil eröffnete, und die Rechtfer= tigung, burch welche ich Ihnen zeigte, wie gering und unwillfuhr= lich diefer Antheil gewesen fen, aufnahmen, ließ mich die Gute und ben Edelmuth ihres Charafters entbeden, ba ich bis bahin nur den Umfang und die Tiefe Ihres Geiftes gekannt hatte. Ich munichte 10 nun noch, am Ziele meines Lebens, oder mahrend meiner Annahe= rung zu demfelben, in diese Berbindung mit Ihnen gurudgutreten. Ich weiß gewiß, daß Gie mein Berlangen barnach auf eine ahnliche Beise, wie ehedem, beantworten werden; und ich munsche es, ben einem folden Buftande meines Beiftes, ale ber gegenwartige ift, zu erfahren, 15 wie Sie über diefe Schrift urtheilen, und noch mehr, welche Gefinnung fie Ihnen gegen mich eingeflößt hat. Ich sage nichts von ihr felbst: fie liegt vor Ihren Augen. Ich bin überzeugt, daß ich an fehr vielen 251 Orten in der Auffaffung Ihrer Ideen geirrt, und besonders meine eigenen mit eingemischt habe: ich bin noch mehr überzeugt, daß meine 20 Gegengrunde noch weit mehr Unrichtigkeiten enthalten, und daß ich Rennern der Philosophie viele Blogen gebe. Indeg wird Sie das nicht abhalten, Nachforschungen nach der Wahrheit zu schäten, auch wenn die Bahrheit nicht gefunden ift; es wird Sie nicht abhalten, ben Fleiß und die Sorgfalt zu erkennen, welchen ich auf das Studium 25 Ihrer Schriften gewandt habe; und Sie werden wenigstens den Leicht= finn, die Rurge, und die Oberflachlichkeit jener erften Recension, diefer meiner letten nicht zuschreiben fonnen.

Sie sind, theurer Mann, so viel ich weiß, in einem hohen Alter, und Sie genießen eines gesunden Alters. Die Natur hat Sie mit großen 30 Geistesgaben ausgerüftet, und sie hat Ihnen auch Gesundheit und körperliche Kräfte gegeben, um jene Gaben in einem langen Leben zum Besten der Welt und der Wissenschaften anzuwenden. Mir ist nicht ein so glückliches Loos in der Lotterie des Lebens gefallen. Mit einigen glücklichen Naturanlagen geboren, und durch ein anhaltendes Stustum mit den Wissenschaften vertrauter geworden, bin ich doch, durch das beständige Kämpsen mit einem kränklichen Körper, in meinem eigenen Fortgange in Kenntnissen und in den Arbeiten, durch welche ich

bem Publikum nühen wollte, sehr zurückgesetzt worden. Der Genuß der Wissenschaften, das Lernen und die Mittheilung des Erlernten ist indeß immer der angenehmste Genuß meines Lebens gewesen. Auch in dieser letzten, traurigsten Periode desselben, ist mir die noch übrige Fähigkeit zu Denken und mein Vergnügen daran dasjenige, welches smich am meisten unterstüßt. Wünschen Sie mit mir, daß ich diesen Trost nicht verliere, oder daß der lange gespannte Faden endlich reiße, oder einige Erleichterung meiner lebel mir die Ertragung derselben leichter mache.

Bleiben Sie noch lange gefund, und zum Arbeiten aufgelegt: und 10 wenn Sie zuweilen an mich zu benken veranlaßt werden, so schenken Sie mir einige Thränen des Mitleidens, oder lassen Sie Sich durch einige Empfindungen von Freundschaft und Achtung für mich erwärmen. Ben mir sind diese Gesinnungen gegen Sie schon alt: sie werden auch bis ans Ende meines Lebens unverändert bleiben.

Garve.

20

252

# 819 [780]. Von Christian Garve.

[Mitte September 1798.]

Theuerster Freund,

Ich habe alles, was sich auf die Schrift, welche ich Ihnen widme, und mit diesem Briefe überschicke, bezieht, und das was meine Gesinnungen gegen Sie betrifft, in der Zueignungsschrift selbst so vollständig gesagt, daß ich hier nichts hinzuzuseten habe.

Ich werde Sie immer als einen unserer größten Denker, und ber 25 mich selbst, zur Zeit als ich nur noch Lehrling und Anfänger war, als Meister der Kunst zu denken, darin übte, hochachten. Ich bin von der andern Seite überzeugt, daß Sie auch von mir, so weit man einen Mann bloß aus seinen Schriften kennen lernen kann, nicht unzünstig urtheilen, und selbst eine Neigung zur Freundschaft gegen mich 30 fühlen.

Diese verborgne und stillschweigende Berbindung, welche schon lange unter uns vorhanden ist, gegen das Ende unsers Lebens noch fester zu knüpsen: dazu ist diese Zueignung bestimmt. Kann ich auch davon keinen großen oder langen Genuß mehr hoffen; so wird doch 35 auch dieß mich freuen, wenn ich es noch erlebe, Ihr Urtheil über diese

kleine Schrift, welche die Resultate vieler meiner Meditationen zusammens gedrängt enthält, erfahre, und wenn ich zugleich von Ihren freunds schaftlichen Gesinnungen versichert werde.

Ich munichte gwar auch, Ihr Urtheil über die neuesten Fortschritte, welche einige Ihrer Schüler, besonders Fichte, glauben, in der Philofophie, feit der Erscheinung der Critif gemacht zu haben, zu miffen. Aber Sie konnen billige Ursachen haben, warum Sie weber öffentlich noch in Brivatbriefen ein entscheidendes Urtheil darüber fallen wollen. Ich felbst bin nur fehr oberflächlich davon unterrichtet. Ich habe die 10 Schwierigkeiten ber Eritif übermunden; und ich bin im Gangen, dafür belohnt worden. Aber ich habe nicht das Berg noch die Rraft, mich ben noch weit größern Schwierigkeiten zu unterziehen, welche mir die Lecture der Wiffenschaftslehre machen wurde. Sest macht meine taglich wachsende Rrantheit mir folde überfeine Speculationen ohnedieß 15 unmöglich. Ich wurde Ihnen hier meinen Zustand schildern, der gewiffer Magen eben so merkwurdig und sonderbar als fläglich ift: aber eine genaue Befdreibung beffelben murbe ein weitläuftiges Bert fenn, 253 wozu es mir an Rraften gebricht; und ohne Genauigkeit, wozu kann eine folde Schilderung dienen? Gin außerer Schaden, der por unge-20 fahr drenzehn Jahren, sehr unschuldig scheinend, am rechten Nasenflügel, nicht weit vom Angenwinkel entstand, - ber eigentlich nicht Rrebs nach allen Symptomen, aber darin vollkommen frebsartig ift, daß er fich nicht bloß nach der Oberfläche fondern im tubifchen Berhältniffe erweitert, u. eben so tief aushöhlt als weit er fich ausbreitet, und der 25 endlich allen Heilmitteln widerstand, zu welchen frenlich der Rachbar= schaft des Auges wegen feine abenden Mittel, vielleicht die wirkfamften in folden Fallen, gebraucht werden fonnten: - biefer Schaben hat nunmehr das gange rechte Auge und einen Theil der rechten Bange verzehrt, hat eine ebenso große Sohle in den Ropf gebohrt und Ber-30 ftohrungen einer feltnen Art angerichtet. Es scheint unmöglich, baß ein Mensch baben leben konne; es scheint noch unmöglicher, daß er da= ben denken, und felbft mit einem gewissen Scharffinn und einer Exaltation bes Bemuthes denken fonne: und doch ift bendes mahr. Diefer un= wahrscheinliche aber gludliche Umftand hat mir, der ich von Schwäche 35 u. Schmerz wechselsweise geplagt u. von der menschlichen Gesellschaft entfernt bin, die vorzüglichfte Erleichterung und den Troft meines Lebens verschafft. Die habe ich die Schönheit eines Berfes, die Bundigfeit eines Rafonnements und die Annehmlichkeit einer Erzählung beutlicher mahrgenommen und mit mehr Bergnügen empfunden.

Aber wie klein bleibt ben allem biefen der Erfat fur die Leiben, welche ich von Zeit zu Zeit auszuftehen habe! und wie lange werde

ich diefen Rampf noch fampfen muffen!

Sie haben von ber Macht des Gemuths über ben Schmerz und felbft über Rrantheiten in Ihrem Briefe an Sufeland, geredet. Ich bin pollfommen barüber mit Ihnen einig, und weiß es aus eigner Erfahrung, daß das Denken eine Seilfraft habe. Aber diefes Mittel läfft fich nicht ben Allen auf gleiche Beife anwenden. Ginige, zu wel= 10 chen auch Sie gehören, helfen ihrem Uebel badurch ab, daß fie ihre Aufmerksamkeit davon abwenden. 3ch habe den meinigen, 3B. Bahnichmergen, badurch am beften abhelfen fonnen, indem ich meine Aufmerksamkeit barauf concentrirt, u. an nichts als an meinen Schmerz gedacht habe. Aber solche außere Uebel, wie das an welchem ich jekt 15 leide, find der Macht des Gemuths am wenigsten unterworfen; und 254 wie es scheint gang mechanisch u. forperlich. Doch fie find der Macht der Borfehung und des Beltregierers unterworfen. Diefer erhalte Ihnen die Gefundheit und die Krafte, deren Gie bisher in einem hoben Alter genoffen haben. Er bringe mich mit erträglichen Schmerzen jum 20 Riele meines Lebens; ba eine frubere Befrenung von benfelben un= möglich ift. Ich bin mit dem aufrichtigften Bergen

Thr

ergebener Freund C Garve

25

820 [781]. An Christian Garve.

Königsberg den 21sten Sept. 1798.

Ich eile, Theuerster Freund! den mir den 19ten Septembr. geworsbenen Empfang Ihres liebevollen und seelenstärkenden Buchs und 30 Briefes (ben deren letzterem ich das Datum vermisse) zu melden. — Die erschütternde Beschreibung Ihrer körperlichen Leiden, mit der Geistesskraft über sie sich wegzusehen und fürs Weltbeste noch immer mit Heistersteit zu arbeiten, verbunden, erregen in mir die größte Bewunderung. — Ich weiß aber nicht, ob, ben einer gleichen Bestrebung meinerseits, 35 das Loos, was mir gefallen ist, von Ihnen nicht noch schmerphafter

empfunden werden möchte, wenn Sie sich darinn in Gedanken verfetten; nämlich für Geistesarbeiten, ben sonst ziemlichen körperlichen Wohlseyn, wie gelähmt zu seyn: den völligen Abschlus meiner Rechnung, in Sachen welche das Ganze der Philosophie (so wohl Zweck als Mittel anlangend) betreffen, vor sich liegen und es noch immer nicht vollendet zu sehen; obwohl ich mir der Thunlichkeit dieser Aufgabe bewust din: ein Tantalischer Schmerz, der indessen doch nicht hofnungslos ist. — Die Aufgabe, mit der ich mich jetzt beschäftige, betrisst den "übergang von den metaphys. Ans. Gr. d. N. W. zur Physik". Sie will aufgelöset seyn; weil sonst im System der crit. Philos. eine Lücke seyn würde. Die Ausprüche der Vernunft darauf lassen nicht nach: das Bewustseyn des Vermögens dazu gleichfalls nicht; aber die Befriedigung derselben wird, wenn gleich nicht durch völlige Lähmung der Lebenskraft, doch durch immer sich einstellende Hemmungen ders selben die zur höchsten Ungedult ausgeschoben.

Mein Gesundsenn, wie es Ihnen Andere berichtet haben, ift also 255 nicht die des Studirenden, sondern Begetirenden (Essen, Gehen und schlafen können); und mit dieser reichte, in meinem 75 sten Jahre, für Ihre gütige Aufforderung, daß ich meine dermalige Einsichten in der Philosophie mit denen, zu welchen Sie binnen der Zeit, da wir mit einander freundschaftlich controvertirten, vergleichen möchte mein so genantes Gesundsehn nicht zu; wenn es sich nicht damit etwas bessert: als wozu ich, da meine jetzige Desorganisation vor etwa anderthalb Jahren mit einem Catharr anhob, nicht alle Hofnung aufgegeben habe.

25 Ich gestehe: daß, wenn dieser Fall eintritt, es eine meiner angenehmsten Beschäftigungen senn wird diese Vereinigung, ich will nicht sagen unserer Gesinnungen, (denn die halte ich für einhellig) sondern der Darstellungsart, darinn wir uns vielleicht einander nur misverstehen mögen — zu versuchen; wozu ich denn, in langsamer Durch-30 lesung Ihres Buchs, bereits den Ansang gemacht habe.

Beym flüchtigen Durchblättern desselben bin ich auf die Note S. 339 gestoßen: in Ansehung deren ich protestiren muß. — Richt die Unterssuchung vom Daseyn Gottes, der Unsterblichkeit z. ist der Lunct gewesen von dem ich außgegangen bin, sondern die Antinomie der r. B.: "Die Welt hat einen Ansang —: sie hat keinen Ansang z. bis zur vierten: Es ist Treyheit im Menschen, — gegen den: es ist keine Freyheit, sondern alles ist in ihm Naturnothwendigkeit"; diese war es welche

mich aus bem bogmatischen Schlummer zuerst ausweckte und zur Eritik der Vernunft selbst hintrieb, um das Scandal des scheinbaren Wiedersspruchs der Vernunft mit ihr selbst zu heben.

Mit der vollkommensten Zuneigung und Hochachtung bin ich jederzeit

Shr

ergebenfter treuer Diener I Kant

821 [782].

## Un Johann Gottfried Carl Chriftian Riesewetter.

19. Dct. 1798.

5

10

Sie geven mir, Werthester Freund! von Zeit zu Zeit, durch Ihre gründliche Schriften, hinreichenden Anlas zur angenehmen Erinnerung 256 unserer unwandelbaren Freundschaft. Erlauben Sie mir jest auch jene periodische Erinnerung, wegen der Teltowerrüben, in Anregung zu 15 bringen, womit ich für den Winter durch Ihre Güte versorgt zu werz den wünsche; ohne Sie doch daben in Untosten sesen zu wollen als welche ich gerne übernehmen würde.

Mein Sesundheitszustand ist der eines alten, nicht franken, aber doch invaliden; vornehmlich für eigentliche und öffentliche Amtspslichten 20 ausgedienten Mannes, der dennoch ein kleines Maas von Kräften in sich fühlt, um eine Arbeit, die er unter Händen hat, noch zu Stande zu bringen; womit er das critische Geschäfte zu beschließen und eine noch übrige Lücke auszusüllen denckt; nämlich "den Übergang von den metaph. A. Gr. der N. B. zur Physik", als einen eigenen Theil 25 der philosophia naturalis, der im System nicht mangeln darf, auszusarbeiten.

Ihrerseits sind Sie bisher, was Ihnen nicht gereuen wird, der crit. Phil. standhaft treu geblieben: indessen daß Andere, die sich gleichsfals derselben gewidmet hatten, durch zum Theil lächerliche Neuerungs- 30 sucht zur Originalität, nämlich, wie Hudibras, aus Sand einen Strick drehen zu wollen um sich her Staub erregen, der sich doch in Kurzem legen muß.

So höre ich eben jest durch eine (doch noch nicht hinreichend verbürgte) Rachricht: daß Reinhold, der Fichten seine Grundsate abtrat, 35

neuerdings wiederum anderes Sinnes geworden und roconvertirt habe. Ich werde diesem Spiel ruhig zusehen und überlasse es der jüngeren und kraftvollen Welt, die sich dergleichen ephemerische Erzeugnisse nicht irren läßt, ihren Werth zu bestimmen.

Wollten Sie mich ben dieser Gelegenheit mit Notizen Jhres Orts, vornehmlich aus dem literärischen Fach, regaliren: so würde es mir sehr angenehm sehn: — woben ich mit der vollkommensten Freundschaft, Hochachtung und Ergebenheit jederzeit bin

Der Ihrige

10 Koenigsberg den 19<sup>ten</sup> Oct. 1798.

15

I Kant

822 [783]. Von Carl Wilhelm Crufe.

25. Oct. 1798.

257

Wohlgeborner HErr

Hochzuverehrender Herr Professor!

Em. Bohlgebornen mus es bekannt fenn, daß feit dem Anfange der Regierung unsers itigen Monarchen der Blan gemacht ift, eine 20 eigene Universität für die deutschen Provinzen des Rußischen Reiches au ftiften. Man ift gegenwärtig mit den Mitteln gur Ausführung beffelben beschäftigt, aber bis dato so wenig fortgerudt, daß man noch nicht einmal über den Ort dieser neuen Anstalt einig geworden ist und daher auch nicht bestimmen fann, unter welchen Modifikationen 25 das akademische Gymnasium zu Mitau fernerhin bestehen wird. Da man inzwischen eine schon bestehende und ist ben dem Berbote bes Besuchens fremder Universitäten doppelt nothwendigen Anftalt nicht fo lange unbrauchbar laffen will; so werden die erledigten Professuren nach wie vor auf den Vorschlag Er Erzellenz des Gouverneurs befett 30 und einige meiner Freunde haben mich aufgefordert, mich zu der durch den Tod des HErrn Professor Schulz erledigten Lehrstelle der Geschichte Auch habe ich das Versprechen Gr Erzellenz des Gouverneurs und Geheimenraths von Lambsdorff fich für mich zu intereffiren, nur mus ich ein Zeugnis der guten Anwendung meiner Univerfitäts 35 Sahre benbringen. Ben meiner Abreise von Königsborg hatte ich vergessen, mich damit zu versorgen, weil ich damals durchaus nicht abfeben konnte, deffen je zu bedörfen.

ich wende mich demnach an Ew Wohlgebornen mit der Bitte, mir ein Zeugnis auszuwirfen, daß ich in der Periode meiner akademischen Lausbahn vom Jahr 1781 bis 1784 mich vorzüglich auf das Studium der Geschichte und Mathematik gelegt habe. Freylich glaube ich nicht, daß sich darüber ein förmliches Facultaets Zeugnis wird geben lassen; sindessen glaube ich, mich auf die Bekanntschaft von Ew. Wohlgebornen und der Herren Professoren Kraus und Schulz berufen zu dörfen, die in den beyden genannten Fächern meine Führer waren und deren Beyfalls ich mir damals schmeichelte.

Ware die Zeit nicht so kurz, daß ich sogar die Aussertigung dieses 10 Zeugnisses möglichst zu beschleunigen bitten mus; so würde ich Ew Wohle gebornen bitten mir die Bedingungen gütigst anzuzeigen, unter welchen 258 ich in Abwesenheit den Gradum Magistri Philosophiae erhalten konnte. So aber darf ich mich ist blos darauf beziehen, daß ich das Glück habe, Ew Wohlgebornen von Seiten meines Characters bekannt zu 15 sehn und daß dieser cs mir nicht erlauben würde, das Zeugnis ehre würdiger Männer aufzusordern, wenn ich mir nicht bewust wäre, daß ich den Posten, um welchen ich werbe, mit Rusen ausfüllen werde und daß dieses Zeugnis mir ein neuer Antrich sehn wird durch verdoppelte Thätigkeit meinen unvergeßlichen Lehrern Ehre zu machen

ich wiederhohle meine Bitte um möglichste Beschleunigung der Sache, weil man in Mitau alle Professuren besetzt zu haben wünscht, ehe über den Ort der neuen Universität entschieden wird und erwarte von Ew Bohlgebornen sonst geäußerten gütigen Gesünnungen gegen mich, daß Sie derselben gütigst willsahren werden.

ich habe die Ehre mit der allervollkommensten Hochachtung zu sein Ew. Wohlgebornen

Riga, ben 14 25 Octobr gehorsamst ergebenster Carl Wilhelm Cruse aus Königsberg in Preußen

823 [784].

Un Johann Schult und Christian Jacob Mraus.

(Entwurf.)

Mach d. 25. Det. 1798.

25

30

Aus inliegenden Briefe welchen ich mir wo möglich noch heute oder Morgen fruh guruck erbitte, werden Ew. Hoch Chrwurden und Ew.

Wohlgebohren das Ansuchen des Hen Cruse in Riga ersehen und Ihr Urtheil über die Capacitaet dieses Mannes zu einer Professur in Russland empholen zu werden in diesem Billet abzugeben belieben; worauf ich mich da ich meinerseits darüber keine Kundschaft habe sondern ihn nur als einen wackeren und ehrliebenden Mann kenne sußen und ihn in meinem Morgen früh abzusassenden Briefe wenn Ihre Benstimmung dahin ausfällt dazu empsehlen würde

ΙK

259

S23a [784a].

An Carl Wilhelm Crufe.

Nach b. 25. Oct. 1798.

Erwähnt 823.

10

15

20

823 b [784 b]. Von Carl Arnold Wilmans.

Erwähnt 838.

[28. Oct. 1798.]

824 [785]. Von Johann Ernst Lüdeke.

1. Nov. 1798.

Wohlgebohrner Herr Hofefor

Mein ganzes Berg ift erfreuet wenn ich einen Borwand haben fann an Em. Wohlgebohren zu ichreiben. Aus eigenem Drange allein es zu thun ift mir eine unverantwortliche Rudringlichkeit. Gehr gern 25 nahm ich daher die Aufforderung des herrn Buchhandlers Unger an. Diefer Brave fam zu mir und fagte er mußte daß ich mit dem großen Rant in Correspondence ftande. Aber ich fiel ihm gleich ins Wort -Rein nein fo vornehm thue ich nicht. In Correspondence ftebe ich nicht mit diesem großen Mann — ich Kleiner, sondern als fein ihn 30 ewig verehrender Schiller habe ich einigemahl meinem Bergen Luft gemacht und ihn von meiner Hochachtung versichert und Er hat mich von Seiner Liebe zu verfichern die Gute gehabt. Das ift die gange Correspondence. Indegen der gute Mann meinte, wenn ich fo ein Brief= chen ihm mitgabe, fo murbe er leichter Bugang gur Stoa des Beifen 35 finden. Und nun fah ich mich verpflichtet Ihnen eine kleine Beschwehrde durch mein Schreiben zu machen. Aber ich will fie auch nur leicht machen -.

Durch HE. R. Borowsky dem ich bergleichen Beschwehrden schwehrer mache — erfahre ich immer etwas von Ihnen und das ersfreut mich dann so innigst.

Neues kann ich Ihnen nicht viel melden, wenigstens nicht viel interreßantes. Ein Politiker bin ich so wenig, daß ich manchesmahl in acht Tagen keine Zeitungen lese, weil ich das Lügen nicht liebe. Ein 260 Philosoph bin ich auch nur so für das Haus und vor allem Predigen und Kranken Besuchen kann ich kaum meine Freunde mit Versen plagen.

Unser lieber König fährt fort für das allgemeine Beste zu sorgen. Privat Häuser bauet er nicht: aber dagegen ('hausses Promenaden 20. 10 und läßt die Straßen gehbar machen, auf welchen man sonst Hals und Bein ganz beqvem brechen konnte — Der Studir Buth scheint er auch Einhalt thun zu wollen. Es hatte jemand der Real Schule 3000 Ihr. zu einem Stipendium für einen Studirenden schenken wollen. Man schrieb an den König um dieses Capital in die Landschaft a 5 pC auf= 15 zunehmen. Er erwiederte. "Er sen kein Freund von solchen Stipens dien, weil sie gemeinhin undrauchdare Menschen zum studiren verleisteten, und es studirten schon viel zu viel. Benn dieser Bohlthäter das Capital zur Besörderung des Kunst und Gewerbe Fleißes bestimmen wollte — so würde es ihm lied sen. Allein der Bohlthäter war mehr 20 auf das Studiren gesteuert und hat sein Geld zurückbehalten. Laudatur ab his culpatur ab illis

So eben kome ich vom alten Spalding, der heute mit großer Seizterkeit und Seelen Ruhe in sein 85tel Jahr getreten ist. Er klagte bloß über seine rechte Hand, die nicht mehr so schnell schreiben wollte, als 25 die Gedanken es verlangten. Ach ein glükliches Alter. Wie herzlich wünsche ich auch Ihnen solch Glück.

Nun zwinge ich mich die Feder nieder zu legen um nicht läftig und Zeitdiebisch zu werden. Mit der innigen Bitte schließe ich mir Ihre mir so theure Gewogenheit immer zu gönnen; und mit der er= 30 neuerten Versicherung, daß ich mit ächtester Hochachtung bin und bleibe

Em. Wohlgebohren

Berlin am 1<sup>ten</sup> Nov: 1798. gehorsamster Diener und dankvollester Schüler Lüdeke

## 825 [786]. Von August Wilhelm Unger.

17. Nov. 1798.

263

Möchten es Ew. Wohlgebohren doch verzeihlich finden, daß ich bas Anerdiethen des Herrn Rector Berger in Berlin annahm und Dero wohlgetroffene Silhouette, nach einer Zeichnung von Kuttrich, in lavirter Manier stechen lies! Eine gütige Aufnahme anliegender Exem-261 plare wird mich unendlich freuen, und mich von einer Unruhe befreien in die mich Besorgnis einer vielleicht möglichen Unzufriedenheit mit dem was ich mir erlaubte, versetzt hat.

Em. Wohlgebohren

Rönigsberg am 17. 9bre 1798.

15

gehorsamst ergebenster Aug. Wilhelm Unzer

826 [787]. Von Gotthilf August Kuhn.

20. Nov. 1798.

Wohlgeborner Herr

Berehrungswürdigster Herr Professor.

Es fan für mich fein größeres Bergnugen geben, als Gur. Bobl-20 geboren meinen guten Willen zu bezeugen, wenn folches gleich bei biefer Belegenheit nur - pulveris exigui jactu, geschehen fan. Dein Sohn, melbete mir daß: ber ohnlangft überschifte St. Omer unter ber jeggigen Constitution nicht fo gut befunden worden, als vor derfelben; ich habe 25 mich also bei Rennern nach einer begern Sorte erkundigt, und meinem Freunde do. Raufmann Schwarz in Danzig - degen Bater, der Litthauische Inspector Schwarz, muthmaglich ein Coaetaneus von Eur. Mohlgeboren gewesen senn wird - die beikommende Probe von Offenbacher Schnupftabat zu verdanken. B.G. Schwarz, ber Gie fehr ver-30 ehret, murde sich nichts Rleines darauf zu gute thun, wenn fein Befomat mit dem Ihrigen übereinftimmen follte, und erwartet in diesem Fall Ihre Befehle. Er verschreibt fich feinen Tabat zu eignem Bebrauch unmittelbar aus der Fabrique, und wird, foviel davon gefällig ift, fur den Fabriquen Breis beforgen, und diefe fleine Besorgung mit 35 defto größerm Bergnugen übernehmen, je gewißer es ihm ift, fich feine Brise baburch wohlschmeffender zu machen.

Eur. Wohlgeboren bitte ich gehorsamst, meinen Sohn das Weitere auszutragen, der es mit Freuden an mich bestellen wird. ich entsinne mich in Berlin die Französisch=Lateinische Ueberschrift an der Königl. Bibliothek gelesen zu haben: Nutrimentum spiritus. Diese Inschrift würde nicht ganz unrecht auf eine Tabaks Niederlage paßen. Wenig= 5 stens würde der ehrliche Montagne, es aus dem Compliment, was 262 man dem Niesen macht, beweisen daß: solches eigentlich eine Uchtungs= bezeugung gegen die geistigen Kräste seh. Mithin, ergiebt sich ein Zussammenhang zwischen: Tabak und Bibliothek, und es kan meinem August nühlich werden, bei Gelegenheit des erstern an die letztere zu solchen; wie ohngesehr die Alten in ihrer weisen Sprache zu sagen pslegten: in otio cogita de negotio et in angulo cogita de angelo —

Indefen bin ich fehr überzeugt, daß mein auter Sohn bergleichen Sulfsmittelden in Sinfict auf die Erfüllung feiner Pflichten wol nicht eben bedarf, vorzüglich aber in dem Falle nicht, wenn er fo glutlich 15 ift, bismeilen unmittelbar aus ber Quelle ju icopfen, ber er gewiß einzig und allein feine fittliche Erziehung und Bildung zu danken hat. Butiger fan man nicht fenn, als Sie, Berehrungswürdigfter! es find. ba Sie Sich herabließen, ihm die Ehre ber Sitzung an Ihrer Seite zu gonnen und es ihm fo auf feine gange Lebenszeit einzudrutten, wie 20 beneidenswerth das Loos feines Baters mar, der von Ihnen, mahrend feines akademischen Lebens, unmittelbar die Grundsage des Denkens und Sandelns empfing, welche feine Glutfeligkeit eben fo unerschutter= lich machen, als es das Syftem der Vernunft und Wahrheit ftets fenn wird. Mit dem gerührteften Bergen, danke ich Ihnen für diefe fo 25 große Gute! Wiewol ich fuhle, daß fein Dant, als nur berjenige Ihnen nachzuahmen, Ihrer wurdig fenn fan, so ist doch nichts defto weniger das Bewuftsein einer reinen Verpflichtung, die ich nicht nur mit meinem Cohn, fondern mit jedem edeln Denfer theile, 3met Ihres allgemeinen menschenfreundlichen Bohlwollens; ich darf also fühn ge= 30 nug hoffen, auch hiedurch die schöne Empfindung dieses Wohlwollens auf einen Augenblif zu beschäftigen, indem ich die Versicherungen der unbegranzten Liebe und Berehrung erneuere, womit ich ohne Aufhören bin, Eur. Wohlgeboren

gang eigner treugehorsamfter

Stolzenberg den 20<sup>ten</sup> Novbr. 1798.

Diener

35

Kuhn

### 827 [788].

### Bon Johann Gottfried Carl Chriftian Riesewetter.

25. Hov. 1798.

Innigftgeliebter Freund und Lehrer,

Sein Sie nur nicht bofe, daß ich erft jest Ihren lieben Brief beantworte, ich wollte Ihnen nicht eber schreiben bis ich Ihnen den Abgang der Rüben melben konnte und da diese fortgeschickt waren, fanden fich eine Menge Sinderniffe, die mich bis jest vom Schreiben abhielten. Das Fagden mit Ruben muffen Sie bald nach Empfana 10 dieses Briefs erhalten, der Fuhrmann der es Ihnen bringt heißt Begener, das Rakchen ift gezeichnet: H. P. K. in Königsberg in Preussen, Fracht, Accife und Boll ift alles ichon errichtet, fo daß Gie es burch Lampe ohne alle weitere Umftande fonnen abholen lagen. Sie alauben nicht, wie herzlich ich mich freue, wenn ich eine Gelegenheit erhalte 15 Ihnen irgend worin dienen zu konnen; ich wünsche nur recht fehr, daß die Rüben Ihren Beifall erhalten möchten; es find eingebohrne Teltower und die ich zur Probe fochen ließ haben mir gefallen. Ihre Röchin muß sie an einem trockenen Ort in Berel aufbewahren, und wenn fie fie focht mit lauem, nicht mit faltem Baffer abwaschen, und so 20 gleich in die heiße Fleischbrühe oder das heiße Waffer fochen. Sie fein Mistrauen in den Rath, er fommt nicht von mir, sondern von meiner Mutter die eine aute alte Sausfrau ift. -

Ihr Streit der Fakultäten und Ihre Anthropologie haben mir unendlich viel Freude gemacht, die letztere vergegenwärtigte mir oft die 25 glückliche Zeit, da ich Ihres mündlichen Unterrichts genoß; eine Zeit, die mir ewig unvergeßlich sein wird. Könnte ich Sie doch noch einmal sehen und Ihnen persönlich danken. Sie sind der Schöpfer meines Glücks, was ich etwa weiß und was ich bin verdanke ich größtentheils Ihnen, und der Gedanke, daß ich kein unwürdiger Schüler von Ihnen din, macht mich froh. — D mein theurer Freund, wie unendlich viel Gutes haben Sie durch Ihre Schriften gestistet, welch eine reiche Erndte kann die Welt von dem Saamen erwarten, den Sie ausgestreut haben.

Was Ihr Shstem in England für Fortschritte macht, werden Sie wahrscheinlich durch Herrn Ritsch erfahren haben; ich habe neuerdings 35 Nachrichten aus Frankreich über diesen Gegenstand erhalten, die ich Ihnen mittheilen will. Ihre Schrift, zum ewigen Frieden, erregte

266 Brief 827

264 wegen bes Gegenftandes durch die in Konigeberg veranftaltete Uebersetzung Aufsehen in Baris, allein man fand die Uebersetung bart und fie wollte dem eklen Barifer nicht gefallen, nur da erft als ein Barifer Gelehrter, deffen Name mir entfallen ift, in einer Zeitschrift den Inn= halt nach frangofischer Manier aufstellte, woraus nachber im Moniteur 5 Auszuge geliefert murden, mard jedermann enthusiaftifch eingenommen und munichte mit Ihrem Snftem naber befannt zu werden. Diefer Bunsch ward vorzuglich bei mehreren Mitaliedern des institut national rege, und man trug vor einiger Reit bem 56 von Sumboldt dem altern auf, über die Resultate Ihres Syftems im institut eine Vorlesung zu 10 halten. Diefer unterzog sich auch diefer Sache, ob er gleich nicht das gehörige Beug bazu hat und zeigte, der Ruben der fritischen Philofophie fei negativ, fie halte die Bernunft ab, im Felde des Ueberfinnlichen Luftschlöffer zu bauen. Die Parifer Gelehrten antworteten, daß fie nicht in Abrede sein wollten, daß Gie auf eine neue und scharf= 15 finnigere Art die Wahrheit dieses Resultats bewiesen hatten, daß aber badurch so viel eben nicht gewonnen sei, weil die Resultat auch schon fonft bekannt gemesen, fie fragten, ob Gie benn blos eingeriffen und nichts aufgebaut hatten, und benten Gie fich, herr von humboldt fannte blos den Schutt, der durch die Eritik eingestürzten Systeme. Si 20 tacuisset, philosophus mansisset. Der Gefandte ber Sanfeestädte. Hamburg, Bremen, Lubeck und Frankfurth in Paris, wohnte diefer Borlefung bei, und da er mit ben fritischen Schriften nicht unbekannt ift, nahm er an diefer Vorlesung großes Aergerniß, er bestritt humboldts Behauptung, mar aber nicht im Stande Ihr Snftem felbst aufzustellen. 25 Diefer Gefandte fam vor einigen Bochen nach Berlin, suchte meine Bekanntichaft, erzählte mir den Borfall und nütte die Zeit feines Aufenthalts allhier, um mit dem Geifte und den Resultaten Ihres Lehr= gebaudes naher befannt zu werden. Er mar entzudt über das mas er hörte und munschte nun nichts sehnlicher, als die Pariser Belehrten 30 von ihrem Errthum gurudzuführen; ich habe ihm versprochen, dazu mitzuwirken. Dis wird nun, wie ich glaube am beften auf folgende Beise geschehen. Ich will zuvörderft die Resultate Ihrer philosophischen Untersuchungen furz zusammengedrängt, leicht und faglich aufftellen, boch so daß ich mich auf die Beweise nicht weiter einlaße. Das Bange 35 darf nicht über 6 bis 8 Bogen einnehmen. Mit Aufstellung des for= malen Moralprincips und mit einem furgen Abrif der Ethif und des

Naturrechts will ich den Anfang machen, durch die Antinomie über 265 Freiheit und Naturnothwendigkeit will ich den Uebergang gur Critik ber reinen Bernunft machen, auf diese den Abrig der metaphyfischen An= fangsgrunde ber Naturmiffenschaft folgen lagen, und fo bann mit ben 5 Principien der Critik der Urtheilskraft schließen. Bin ich mit diesem Auffage zufrieden, fo will ich fo dann dieselben Steen frangofisch niederfcreiben, und die Schrift mit einem meiner besten Schuler ber bas Frangofifche vollkommen inne hat, durchgeben um Sprachfehler und Bermanismen auszumerzen. Beide den deutschen und frangofischen Auf-10 fat will ich an meinen Freund nach Paris schicken, er foll den lettern mehreren Gelehrten, die gar nicht miffen muffen, daß er eine Uebersekung ift, porlesen, damit diese alles mas hart und ectiat ift, megfcleifen, und fo dann mag er ins Publifum geben. 3ch muniche, mein theurer Freund, daß dieser Blan von Ihnen genehmigt werde, geschieht 15 dis, fo will ich mich getroft an die Arbeit machen. — Es gabe frei= lich einen fürzern Weg zum Biel, ein Mann ber fich jest bei uns in Berlin findet, murde gern die Sande bargubieten, allein die Regierung hat hier, eine fur mich wenigstens unübersteigliche Barriere gezogen. Ich bente Sie werden mich verfteben.

Meine übrigen schriftstellerischen Arbeiten find, ein Lehrbuch der reinen Mathematik und die Besorgung der dritten Auflage meiner Schrift über den erften Grundfat der Moralphilosophie, welche ich völlig umzuarbeiten und mit einem dritten Theil zu vermehren gedenke. Bas das Lehrbuch der reinen Mathematik betrift, so werde ich eine 25 ganz neue Methode befolgen; ich will nämlich in demfelben nicht die Auflösungen und Beweise, wie dis immer geschieht, felbst aufftellen, sondern nur Unleitung geben, wie man diefelben finden fann, diejeni= gen Falle ausgenommen, wo die Auffindung mit zu viel Schwierigkeiten verknüpft ware. Ich glaube, daß ein mathematisches Lehrbuch in dieser 30 Form dem Lehrer und Buhörer angenehm fein wird. — Bei Bearbeitung dieses Werks aber stoße ich auf eine Schwierigkeit, über die ich mir Ihren gutigen Rath erbitte. Es scheint mir, als wenn man bisher einen Theil der reinen Mathesis mit Unrecht zur angewandten gezählt habe, dis ift namlich die reine Größenlehre der Bewegung. Die 35 reine Mathesis gerfällt meines Erachtens in zwei Saupttheile, ber erste beschäftigt fich mit der Quantitat überhaupt, Arithmetik, fie hat blos symbolische Construction, der zweite auf Quanta, reine Quanta 266 giebt es zwei, Raum und Zeit, der erste ist Gegenstand der Geometrie; die zweite ist an sich nicht zu construiren, sondern nur durch Bewegung im Raum, die reine Größenlehre der Bewegung würde also den drittten Theil der reinen Mathesis ausmachen. — Auch wünschte ich, mein hochgeschätzer Freund eine Definition von Postulat zu haben, wodurch dieser Begrif so wohl für die Mathematik als Philosophie hinreichend bestimmt, und sein Unterschied von Grundsatz angegeben würde. — Berzeihen Sie meine Zudringlichkeit, die sich freilich nur durch das feste Bertrauen auf Ihre Güte entschuldigen läßt.

Von litterärischen Reuigkeiten weiß ich wenig. Garve ist dem 10 Ende seines Unglücks nahe. — Mattern Reuß, der so viel zur Versbreitung der kritischen Philosophie im südlichen Deutschland beitrug, ist todt, er hat mir von seinem Todbette durch zwei seiner liebsten Schüler den letzten Gruß gesandt; ich erhielt diesen mit der Nachricht von seinem Tode zu gleicher Zeit. Die Nachricht hat mich sehr er= 15 schüttert.

Der gelehrte Partheigänger Kriegsrath Genz, hat von der Resgierung 800 rthlr. jährliche Zulage und den Auftrag erhalten ein Resgierungsjournal zu schreiben; wie dis eigentlich beschaffen sein soll, weiß ich noch nicht, soviel aber ist ausgemacht, es soll ein Gegen 20 gift sein.

Ich fürchte Ihre Gebuld zu ermüben, darum schließe ich meinen Brief. — Meine besten Bünsche für Ihr Bohl. — Darf ich eine baldige Antwort von Ihnen hoffen? — Um diese und daß Sie einen Mann ein wenig lieb behalten, der Sie über alles liebt und schätzt 25 bittet Sie

Thr

Berlin den 25ten November 1798.

dankbarer Schüler Riesewetter.

827a [788a].

Un Gotthard Endwig Rosegarten.

November 1798.

Notirt 825.

827 b [788 b].

#### Bon François Théodore de la Garde.

November 1798.

Erwähnt in be la Garbes Brief an Scheffner vom 30. Dec. 1798.

5

### 828 [789].

### Von Georg Christoph Lichtenberg.

9. Dec. 1798.

Empfangen Sie, Verehrungswürdiger Mann, meinen herzlichsten Dand fur Ihr autiges Undenden an mich, wovon Ihr legtes Schreiben 10 wieder so manchen unschätbaren Beweis enthielt. Die Freude, die mir jede Beile, die ich von Ihnen erhalte, zu jeder Beit macht, murde Diegmal nicht wenig durch einen Umstand vermehrt, der meinem fleinen häußlichen Aberglauben gerade recht fam: Ihr vortreflicher Brief mar am erften Julii batirt, und diefer Tag ift mein Geburtstag. Gie murben 15 gewiß lächeln, wenn ich Ihnen alle die Spiele barftellen konte, Die meine Phantafie mit diesem Ereignisse trieb. Daß ich Alles daben zu meinem Vortheil deutete, verfteht fich von felbft. Ich lächele am Ende darüber, ja zuweilen fogar mitten barunter, und fahre gleich barauf wieder damit fort. Ghe die Bernunfft, dende ich, das Feld ben dem 20 Menschen in Besit nahm, worauf jest noch zuweilen diese Reime fproffen, wuchs Manches auf demfelben zu Baumen auf, die endlich ihr Alter ehrwürdig machte und heiligte. Sest kommt es nicht leicht mehr babin. Es freute mich aber in Wahrheit nicht wenig mich gerade Ihnen, Berehrungswürdiger Mann, gegenüber, auf diefem Aberglauben zu er-25 tappen. Er zeugt auch von Verehrung und zwar von einer Seite ber, von welcher wohl, auffer dem Kantischen Gott, alle übrige stammen mögen.

Die Bekanntschafft des HE. von Farenheid und Herrn Lehmanns macht mir sehr viel Freude. In Preussen giebts doch noch Patrioten.

30 Dort sind sie aber auch am nöthigsten. Nur Patrioten und Philosophen dorthin, so soll Asien wohl nicht über die Grenzen von Curland vorrücken. Hic murus aheneus esto. Owenn mir nur meine elenden Gesundheitsellmstände verstatteten mehr in Gesellschaft mit diesen vortrefslichen Leuten zu sehn. Wir wohnen wie in einem Hause, nämlich

267

268 in verschiedenen, die aber demselben Herrn gehören und in allen Etagen Communication haben, so daß man zu allen Zeiten des Tages ohne Hut und im Schlafrock zusammen kommen kan, wenn man will. Ich hoffe die wiederkehrende Sonne soll mir neue Kräffte bringen, von jener häußlichen Verdindung häufigern Gebrauch zu machen, als mir bisher 5 möglich gewesen ist.

Mit der innigsten Berehrung und unter den aufrichtigsten Bun-

schen für Ihr Wohlergehen habe ich die Ehre zu verharren

ganz der Ihrige

Göttingen den 9 mec. 1798.

GCLichtenberg.

# 829 [790]. Bon Carl Friedrich Stäudlin.

9. Dec. 1798.

Empfangen Sie, aller Liebe und Berehrung wurdiger Mann, 15 meinen aufrichtigften Dank fur die ehrenvolle Zueignung Ihres Streits ber Facultaten an mich, wodurch Sie noch mehr gethan haben, als Sie mir vor einigen Sahren versprochen haben. Schon vor einiger Beit hatte mir ein Brief, den mir Berr Lehmann überbracht hat, diefe Freude angekündigt und mich von Ihrem fortbauernden Wohlwollen 20 gegen mich versichert, aber erft vor einigen Tagen ift mir das Exemplar Ihrer Schrift zu Sanden gefommen, welches ich aus Ihren Sanden zu besiten das Blud have. Ich werde nicht aufhören, Ihre Schriften zu ftudiren, aus ihnen zu lernen und an ihnen die Rraft des Gelbst= denkens zu üben. Was ich selbst fürzlich herausgegeben habe, und so 25 eben drucken laffe (meine Beschichte der Sittenlehre Besu) will ich Ihnen lieber durch eine fich zeigende Gelegenheit, als durch die Boft überfenden. Der himmel fegne ferner 3hr mit hohem Berdienste, Ruhm und Freude geschmudtes Alter! Schenken Sie mir auch in Bufunft Ihr Wohlwollen und senen Sie meiner reinsten Berehrung ver= 30 fichert.

Göttingen, b. 9. Dec. 1798.

C. F. Stäudlin.

#### 829 a [790 a]. An Johann Joachim Spaiding.

Bor b. 19. Dec. 1798.

Erwähnt 830.

## 830 [791]. Von Johann Ernst Lüdeke.

19. Dec. 1798.

Hochgeschätefter Lehrer.

Großer Männer Sekretaire seyn ist auch Ehren voll und jest bin 10 ich bes Patriarchen, im edelsten Sinne des Wortes unsers Spalbings Sekretaire.

Er empfiehlt sich Ihnen in dem Gefühl der reinsten Hochachtung und bittet ihm zu verzeihen, daß er auf Ihr ihn erfreuendes Schreiben nicht eigenhändig geantwortet hat. Seine Hand will seinen Gedanken, die noch imer im Ströhmen sind, nicht mehr so folgen wie sonst. Er hat jetzt nichts mehr mit dem Consistorio zu thun. — Aber er hat die Ringkische Sache dem HE. Rath Teller übertragen und dieser schätzt den Ring vom edelsten Metal, nach seinem wahren Werthe und wird gewiß alles was thunlich ist, auch für diesen würdigen Mann thun.

Nun lege ich mein Sekretariat nieder und schreibe als Ihr dankvollester Schüler. So haben Sie theuerster Greis, denn meine An- und Zudringlichkeit so gütig aufgenommen? Ich sollte gegen Sie drucken laßen? die Rabbinen sagen. Es ist weise unter Weisen schweigen. Mache ich auch just nicht auf Weisheit Ansprüche, so möchte ich mich 25 doch nicht gern zum Antipoden der Weisheit selbst herabdrücken. Ein Brief ist doch nur ein leises Reden und gränzt am Schweigen. Aber Drucken laßen ist doch imer eine Art des lauten Redens: Ich begnüge mich (vor der Hand) mit Ihrer gütigen Äußerung und hoffe Sie werden nächstens Sich so erklären daß Sie uns beruhigen.

Freilich, nimmt man das, auf einer, wie es mir unleugbar scheint, sehr unvollkomenen Exegese ruhende streng=Orthodoxe System, als die einzig wahre Theologie an, dann ist durchaus nichts consequenter, als es von der Bernunft ganz unabhängig darzustellen. Das müßte also allerdings erst ausgemacht senn —

Mein Glaubens Bekentniß ift dieses: Dhne Bernunft Gebrauch Theologe senn sollen, kommt mir vor als unter ber ausgepumpten 270 Glode der Luftpumpe athmen und fingen follen. Das können bod bod)= ftens nur Frosche -. Run will ich es gar nicht leugnen daß es von jeher viel theologische Frosche gegeben hat und auch noch giebt, die in finftern Sumpfen avaden. Aber find und follen denn alle Theologen Frosche senn? Gab es und giebt est nicht auch unter ihnen Schwäne, die 5 ben Genuß des Baffers und der Luft verbinden? und follte nicht felbft Ihre Philosophie auch diesen Schwänen die Luft gereiniget haben? 3ch will lieber gestehen daß ich mir überall von der orthodoren Offenbahrung gar keinen Begrif machen kann, und wenn ich auch auf die hochfte Fichte fteige — als daß ich auf dem weiten Ocean moralischer Bahrheiten 10 ohne den Pharus der Bernunft und ohne ihr Steuer mich einem Sturm überlaßen follte, von dem ich nicht weiß, von wannen er komt und wohin er fahret. Ich denke die Sochfte Bute wird ihr edelftes Wefchent einem fo großen Theil feiner Geschöpfe, als die Theologen Race ift und zwar ben Beforgung der wichtigften Angelegenheit des Menschen nicht 15 jum verbothenen Baum gemacht haben. Beniaftens habe ich bis jest noch keinen Fluch dafür empfunden daß ich die Religion die ich lehre, wenigstens nach meiner Vernunft suche vernünftig zu lehren. Bu diesem vernünftigen Lehren rechne ich freilich nicht jedem alten Mütterden ihren alten Troft meg zu inllogifiren -. Bolt bleibt immer Rind 20 und es ist ja die erste padagogische Regel sich an die Ideen der Un= mündigen anschmiegen und ihnen unmerklich sicherere Richtung geben -.

Doch was ermude ich Sie mit meinem Geschwäße. Ich benke aber so: Wäre ich in Königsberg, so könnte mich doch nichts abhalten oft zu Ihnen zu komen und das wäre für Sie doch noch ärger als solch 20 klein Octav Briefchen.

Nun empfehle ich mich Ihnen von ganzer Seele und wünsche Ihnen, nicht aus nichtiger Mode, in der vollesten Bedeutung, ein recht frohliches, neues Jahr, und in diesen unveränderlichen, es seh dann in Rüfsicht des Wachsens veränderlichen Gesinnungen bin ich so. ganz

Shr

Ihnen ergebenfter Werehrer, Schüler und Freund

Berlin am 19 ten Doc 1798.

#### 830a.

#### Von Friedrich August Nitsch.

[Ende 1798.]

Notirt auf Nr. 825.

20

831 [792]. An Reinhold Bernhard Jachmann.

271

(Bruchstück.)

[1798?]

Werthefter Freund.

Meine Übersendung der Dissertation des Hr. Willmanns, samt dem ihr bengelegten Briefe, durch Ihren Herren Bruder, hatte die Abstüdt Ihnen, gewißer darinn vorkommender und einer öffentlichen Krüsfung wohl würdiger Begriffe wegen, Veranlaßung zur Abfaßung einer Ihre Einsicht und Geschicklichkeit im philosophischstheologischen Fach beweisenden Schrifft zu geben . . . . .

#### 832 [793].

Von Johann Heinrich Immanuel Lehmann.

1. Jan. 1799.

Wohlgebohrner, Hochgelahrter Herr, Höchstauverehrender herr Professor.

Hoffentlich werden doch Emr. Wohlgebohrn den Brief von dem 5. Sofrath Lichtenberg welchen ich durch eine Gelegenheit nach Königsberg überschiden konnte, richtig erhalten haben. Den SE. Dr. Staeudlin habe ich fehr lange nicht gesprochen und ba er mich 25 nicht zu sich einladet, mag ich auch nicht gehn. Ohnehin gefällt mir ber Mann nicht, weil er zu viel Pfaffenartiges hat. Sie werden wahrscheinlich von ihm einen Brief mit seiner Moral erhalten haben. Mit den SE. Lichtenberg und Blumenbach habe ich manche angenehme Stunde, sowohl in ihren Lehrstunden, als außer benfelben. 30 Es sind vortrefliche Männer im Umgange und bende lassen sich Ihnen beftens empfehlen. Ihr Streit der Facultaten und Ihre Anthropologie hat Ihnen viel Vergnugen gemacht. Bende laffen Gie burch mich erfuchen, doch ja Ihre Physische Geographie nicht zurudzuhalten, wenn Sie auch nicht die Autoren citiren konnten, fo murdefn | boch andere 35 dadurch aufmerksam gemacht, das benm Lesen aufzusuchen was Sie unterlassen. S.E. Blumenbach versichert ausdrücklich, daß er durch 272 Ihre kleinen Schriften, und besonders durch die über die Menschen-Raffen, erst auf manches aufmerksam gemacht sey, das in Reisebeschreibungen und durch Beobachtung zu suchen woran er vieleicht sonst nie gedacht hätte: Er meint durch Zurückhaltung der Handschrift, wurde das Publicum sehr verliehren.

Mit Unwillen habe ich aus einem Briese von der Frau Director Rappolt vernommen, daß Ihnen der Schiffer das getrocknete Obst, welches meine Mutter Ewr. Wohlgebohrn zu überschicken die Ehre hatte, boshafter Beise entwandt oder verzehret. Ich habe dieserhalb schon nach Hause geschrieben, und Sie können versichert seyn daß 10 meine Mutter sich mit einer gleichen Duantität getrockneten Obstes, von gleicher Güte, im Frühjahr, sobald die Schiffahrt angeht, einstellen wird. Benn die Bürste hier erst geräuchert sind: so werde ich mich auch mit selbigen einstellen: noch sind sie nicht gut.

Der Verfasser des Acheron ist ein Dänischer Lieutnant Elling, 15 der auch zur Berdauung der Xenien mit vielem Wiße und beißender Sathre die Trigalien gegen Göthe und Schiller geschrieben hat. Der Recensent der Marcartneyschen Rense nach China ist der Prosessor Sprengel in Halle. In Göttingen sind die He. zu Englisch gesinnt als daß sie sich so gegen England versündigen sollten: sie werden auch 20 im Grunde zu sehr gedrückt. H. Kaestner ist sehr from, geht jähre lich viermahl zum Abendmahl, und macht alle Christliche Gebräuche mit vieler scheinbahren Andacht mit; übrigens noch immer die Geißel von Göttingen. He. Heyne hat hier unstreitig den größten Einsluß. Durch seinen Schwager, den geheimen Secretair Brandes zu Hannover 25 sindet er daselbst ben der Regierung immer Gehör und es hängt daher alle Universitäts und Schulversorgung von ihm ab. Vortheilhaft sur's Land ist es, daß Heyne ein ehrlicher Mann ist.

Dürfte ich Ewr. Wohlgebohrn gehorsamst um ein Zeugniß bitten, daß ich ben Ihnen, sechs Jahre hindurch, alle Collegia, so von Ihnen 30 gelesen worden, gehöret und Ihren Examinatoriis bengewohnet habe. Es dürfte mir in der Folge ein solches Zeugniß einmahl vortheilhast senn. In diesem halben Jahre höre ich Collegia, über die Naturlehre, Naturgeschichte, das Römische Recht und die Englische Sprache, und sinde an die HE. Hofräthe Lichtenberg, Blumenbach, Waldek und 35 Dr. Lentin, tüchtige und gelehrte Männer. Die hiesige Bibliothes

ist vortreslich. Habe solche aber noch nicht benutzen können. Mit der 273 vollkommensten Hochachtung habe ich die Ehre zu sehn

Emr. Wohlgebohrn

5 Göttingen den 1ten Januar 1799. Meines Hochzuverehrenden Herrn Professors gehorsamster Diener Johann Heinrich Immanuel Lehmann aus Dugerow in Vor-Pommern.

#### 833[794].

#### Von Johann Heinrich Immannel Lehmann.

23 Mohlae

23. Jan. 1799. Bohlgebohrner, Hochgelahrter Herr, Hochzuehrender Herr Professor.

Ew. Wohlgebohrn übersende ich hiemit eine Kiste, die mit I. K. bezeichnet ist, und in welcher 5 Bürste enthalten sind. Sie scheinen 15 mir sehr gut zu sehn und ich wünsche daß sie Ihnen schmecken mögen. Der ich unter Anwünschung des besten Wohlseins die Ehre habe mich zu nennen Ew. Wohlgebohrn

Göttingen den 23<sup>ten</sup> Januar 1799.

20

gehorsamfter Diener und ewiger Verehrer JHI. Lehmann.

# 834 [795].

## Un [Johann Georg Scheffner].

24. Jan. 1799.

Em: Wohlgebohrnen

pabe die Ehre meine Antwort, auf des Hrn. Lagarde Brief, verlangtermaßen zuzuschicken. Meine mich noch immer schikanierende Unpäßlickeit, die zwar eben nicht zum Tode hindeutet, aber doch zur Arbeit und für die Gesellschaft unlustig macht, beraubt mich des Vergnügens der Ihrigen theilhaftig zu werden; wie ich mir schmeichse. — Von der Veränderung der sonderbaren, mir schon lange nachtheiligen, Lustbeschaffenheit, hoffe ich indessen vor der Hand, daß sie sich nicht in Krankheit auslösen wird.

Der Ihrige

den 24. Jan: 99.

I Kant.

### 834a [795a]. An François Théodore de la Garde.

24. San. 1799.

Erwähnt 834.

### 835 [796]. Von Gotthilf August Ruhn.

5. März 1799.

5

Mein Theuerster und Söchstverehrungswürdiger Berr Profegor.

Es macht mir viel Freude durch meinen August von Zeit zu Beit zu erfahren daß Sie fich recht wohl befinden. Möge ich doch 10 nie eine andre Botichaft erhalten! Gie, Berehrungsmurdigfter! und mein 89jähriger Bater, find die werthen und lieben Berfonen die mich am nachsten angehen, ich murde — wie Fontenelle bei feinem Abichiede fagte: quelque difficulté d'être empfinden, follte ich einst von dem angenehmen Dafenn Abschied nehmen, welches Sie beide mir 15 ftets gegenwartig macht. Aber wozu bergleichen Phantome ber fonftruirten Einbildung? Das Gute und Bahre, ift den intellsesktuellen Wesen eben so gemein, als die Schwere den Korpern. Berftauben diese gleich in dem sinnlich Theillosen, so bleibt das Berhaltnis des Dekatillon Partikelchens zur Maffe aller Materie, immer das Rehmliche. 20 Eben fo, muß geiftige Rraft, immer bleiben mas fie im Berhaltnis gegen — alle Urfraft ift. In dem Verstande nehme ich was Baul fagt: "in Ihm leben weben und find wir" und kehre mich nicht an die Erscheinungen.

Mein August schifte mir so eben eine Erquitfung die ich lange, 25 fo icon nicht genoß. Es ift: ber Streit der Fakultaten. Belcher Reichthum, von Ideen, von Scharffinn, von ewiger Bahrheit! Boltaire ber Greis, ichrieb seine Princesse de Babilone, jum Beweise daß: bas Gemuth nie altert. Jenes Werk aber ift, mahres Bager neuen Lebens, wenn ich mich fo apokalpptisch ausdrukten barf. Gie entfinnen fich 30 vielleicht, daß Friederich, Boltairen eine Statue von Porcellan die, ihn abbildete und die Inschrift: Viro immortali, hatte, guschifte, wofür fich diefer durch folgendes Epigram bedankte:

Vous ètes genereux vos bontés souveraines Me font de trop nobles présens Vous, me donnés sur mes vieux ans Une terre, dans — Vos — Domaines

Bie tief steht aber die egoistische Domaine des WeltRuhms unter dem Defrichement des Bernunftbodens, den; BonzenLava, ManzenillenPolitik, und Equisetum des falschen Geschmaks, versteinert und seit Jahrtausenden als francs-Seigneurs in Besitz hatten.

Res sacra miler — gleichwol kommt mirs vor, daß Sie Theuerster 10 herr Profegor, dem edlen W. zu menschenfreundlich, gute Absichten bei seinen Obsturanten Planen unterlegen. Er mar in seiner Art ein Rulifan, zu dem feine Morder fagten: du haft feine Menschlichkeit erwiesen und verdienst auch keine! Zwei Mal habe ich ihm selbst Gelegenheit gegeben etwas Schones zu thun, welches Er - nicht that. 15 Einmal bat ich ihn unsern KirchenInspector zu versorgen der ein Biedermann, Bater einer ftarken Familie, von Nahrungskummer unterdruft, und über das alles - nicht wenig starowersezi ift. Aber, ohn= erachtet alles Trachtens, wollte man ihm nichts - außer dem Reich Gottes - zufallen lagen. Ferner, ftellte ich ihm zu andrer Beit bie 20 große Roth des hiefigen, besonders Protestantischen, Lazari vor, und ersuchte ihn, denselben an den Königlichen Allmosen welche, aus bem Lottofonds an Dangig und andere Stadte gegeben werden, um fo mehr Theil nehmen zu lagen, als würklich, die Lotterie ehe fie nach Danzig von hier emigrirte den Armen, die Gelder von den derelinquirten 25 Loofen 2c. zufließen ließ. Aber mas gehn die Armen den Ministre der reinen Lehre an? Die special-Allerhöchste Resolution, murde nicht einmal unter dem Rubro: herrichaftliche Sachen, an mich überschift. Bon einem folden burchaus unpraktischen Mann, lagt fich benn wol unmöglich etwas Gutes glauben. Sollte er, feine theuern Augen burch 30 das Lesen Ihres Streits d. F. profaniren, so traue ich ihm zu, daß: er bei ber Stelle mo fie von ben Ihrigen reden, mit frommer Miene bie Stelle aus den libris triftium anwenden murde:

Cur coecos juvit? Cur — noxia lumina, fecit!

Allein ich hoffe, der himmel wird das 2te Auge desto gesunder 35 erhalten. Die besondre Eigenschaft der apokalpptischen Zahlen, bestärkt ganz gewiß die bose Bermuthung — ob nicht eben dieses veste Pro-

275

276 phetische Bort, eben darum so vest ist, weil es einen Esra gab. So erklart fich bas Burkende und die Burkung von felbit, und auch der fleine Umftand daß wir von ao I. unfre Sahrbucher anfangen, ohnerachtet wohl 1000 Sahre vergangen senn mogen, bis die defadische Rahl erfunden und begriffen murde. Bei den kleinen algebraischen 5 Uebungen meines Augusts, war ich im Stande ziemlich intrifate Aufgaben, logisch durch Aufsuchung der 1ten Ginheit, oder des Theils woraus das Ganze ursprünglich zusammen gesett ift, zu lösen. Burde auf diese Art: ein Erftes Menschen Baar supponirt, ein Menschen Alter 20 Sahr und der Chesegen für jedes Paar, etwa 11 angeschlagen; 10 hierauf aber, die Rechnung bis auf die Bahl der jest ohngefehr lebenben 1000 (?) Millionen Menschen fortgesezt, so murde sich doch etwas Wahrscheinliches über die Weltdauer urtheilen laßen, und ich fürchte fehr daß: diese Bahl mit der Bebraifchen Chronologie - die gewißermaßen ichon, durch die Samaritanische und die LXX. widerlegt wird, - 15 nur durch ein Bunder stimmen murde.

Der Zufall, begünstigt oft den Glauben an gewiße Dinge. So ist es sonderbar, daß: die Pohlnischen Weißagungen nur bis auf den letten König gehn und sich mit dem Stoßseufzer schließen: Sie transeunt felicia regna.

20

25

Eben so fest ber Malachias bei bem jezzigen Pabst: Peregrinus Apostolicus, welches nur zu genau eingetroffen ist. Beil er den Namen Pius angenommen hat, so könte man gar in der Aeneis eine Prophezeihung seines jezigen Schikfals sinden, wenn es da heißt:

— — nec Te tua plurima Panthû Labentem, Pietas, nec Apollinis Infula texit!

Die Kömer waren Meister in der Politischen Magie, wer weiß was sie alles konten? Freilich, waren die Philosophen auch damals hieriun totale Laien, und keiner betrog sich gröblicher als Cicero, wenn er saste: ego doleam, sī, ad decem millia annorum gentem 30 aliquam urbe nostra potituram putem.

Desto wahrer bleibt es was er von der PflichtErfüllung beschauptet: Haec praescripta servantem, licet, magnisice, graviter animoseque vivere — Allein, diese Freiheit des Geistes bin ich weit mehr Ihnen, als dem guten Cicero schuldig, und ich hoffe, daß: noch 35 nach 10,000 Jahren die Grundsätze der Tugend und des Verstandes

unverlezlich senn werden, welche mich bestimmen, heut, und ohn Auf= 277 hören verehrungsvoll zu senn

Meines Söchstwürdigen Lehrers

Stolzenberg den 5<sup>ten</sup> Mår3

5

15

20

30

ganz eigner und treu gehorfamster Diener und Freund Kuhn.

## 836 [797]. An Robert Motherby.

28. März 1799.

Iv Ich gratuliere von Herzen zu dem mit Herren Käyser aus Pillau getroffenen ehelichen Versprechen Ihrer 2 m Mdfolle Tochter mit einem so verdienten Manne den ich ben Ihnen gesehen zu haben mich gar wohl erinnere: und bedanke mich für die Güte Ihrer Notification.

I Kant den 28 Mart 1799

837 [798]. Von Friedrich Theodor Rink. (Bruchstück.)

21. April 1799.

Berehrungswürdigfter B[err Professor]

Ein Fieberanfall den ich schon ehegestern hatte, den ich aber für bloßen Fluß hielt, kehrt heute mit verdoppelter Gewalt wieder. Bis izt wartete ich, daß er vorübergehen und es mir möglich machen sollte, heute in Ihrer Gesellschaft zu sehn, aber die Hizze die dem izt mich allmählich verlsaßenden Fieber folgt,] macht mir dieses Vergnügen

- - mich zu einer solchen Resignation - - -

Mit der innigften Berehrung

Kb: den 21ten April

gang gehorsamster Diener

838 [799].

Von Carl Arnold Wilmans.

Bielefeld den 4ten Man 1799.

Ehrwürdiger Greis, mein thenerster Lehrer!

Ich kann es nicht unterlassen, Ihre mir so ehrwürdige Ruhe, oder as auch vielleicht noch immer Ihre so wohltätigen Arbeiten, jedoch nur

278 mit einigen Zeilen, zu unterbrechen. Es ist eine so brudende und schmerzliche Empfindung, wenn ich benken muß, daß ich vielleicht das anfänglich fo gutig geaußerte Bohlwollen eines Mannes wie Sie gegen mich verscherzt habe. In diesem Butrauen auf Ihre wohlwollende Nachsicht schrieb ich vor ohngefähr einem halben Sahre einen sehr 5 langen Brief an Sie, welchem ich zugleich einige Abhandlungen von mir beifügte, um vielleicht ein prufendes Wort barüber von Ihnen zu 3ch hatte so gern über die in jenem Briefe enthaltenen Borftellungen irgend ein Urtheil, mare es nun Aufmunterung ober Tadel gewesen, von Ihnen gehört. Roch jezt interessiren mich diese 10 Ideen, und ich bin ungewiß, ob nicht vielleicht das ganze Batchen verloren gegangen fenn konnte, welches mir um fo unangenehmer fenn wurde, da ich weder eine Abschrift von dem Briefe genommen, noch fonft die darin enthaltenen Gedanken aufaezeichnet habe. Desmegen fügte ich bem Briefe zugleich ben Bunfch bei, ihn, wenn Gie ben 15 Inhalt nicht gang verwerflich finden follten, mit Ihrem gutigen IIr= theile wieder zurud zu erhalten. Ich weiß nicht, ob ich nun jezt zu viel bitte, wenn ich mich an Ihre wohlwollende Gute wende, um vielleicht, wenn es Ihnen möglich ift, einige beruhigende Zeilen von Ihnen zu erhalten. Sie wissen es selbst, wie viel Ihr Bort bei allen 20 Ihren Schülern gilt, und ich mogte Sie gern überzeugen, daß es vor allen mir ehrwurdig ift, der ich eine fo gutige Aufnahme von Ihnen Bielleicht magte ich eine zu große Bitte, indem ich Ihnen zumuthete, jenen langen Brief burchzulesen; aber auch mein murdiger Lehrer, der Prof. Reil in Salle, munterte mich auf, den Brief abzu- 25 schicken, indem er dem Inhalte gröftentheils beiftimmte. Um meiften vermogten mich indessen dazu boch die öftern Unterredungen mit meinem geschäten Freunde, dem Prof. Bed in Salle, der Gie perfonlich fennt, und mir durch diese Renntnis ein so warmes Vertrauen au Ihnen einflößte.

Ihre Stunden sind mir zu ehrwürdig, als daß ich länger Sie untersbrechen durfte. Ich empsehle Ihrem prüfenden Blicke meine kleinen Arbeiten, und freue mich, mich zu Ihren Schülern zählen zu durfen.

Mit unbeschränkter Sochachtung und Ehrfurcht bin ich

Ihr dankbarst verbundener Schüler CA Wilmans

35

Ich bin jest in Bielefeld, wo ich als practischer Arzt lebe. Ich 279 würde meine Medicin. Differt. überschickt haben, wenn ich nicht glauben müßte, daß sie, der damahls nöthigen Eile wegen, ein zu unreifes Product ist.

## 839 [800]. An [Carl Arnold Wilmans].

5

(Entwurf.)

Mach b. 4. Mai 1799.

Berzeihen Sie es der Schmäche meines von Unpäglichkeit ge-10 drudtsen Alters daß ich durch eine mir jest nicht ungewöhnliche Berstreuung Shren mufahm und weitlauftig ausgearbeiteten Brief vom 28 Octobr 1798 bis jest unbeantwordtet gelaffen habe. Ich hatte mir zu Beendigung einer gemiffen unter Sanden habenden Arbeit eine Frift genommen und jenen Brief auf folange auf meinem Bureau 15 gurud gelegt auf welchem zugleich der Brief vom 20ften Jan. 1798 fich befand aber unter andere Briefe unvorsichtiger Beife geschoben worden so daß da ich nun an die Beantwortung des Ihrigen gehen wollte und Ihre hand auf dem von 1798 sahe ohne das Datum defselben nachzusehen Ich annahm dieser sen die lettere an mich ergangene 20 Buidrift und ich muffe die Ihrige ichon beantwortet haben: welcher Frrthum desto eher vorfallen konnte, da ich in der That in meiner Antwort, wie auch jest geschieht nichts Erhebliches hierauf zu antworten wußte: Durch meinen Freund frn. Doct. Med. Sachmann ward ich nach Erhaltung des Ihrigen von diesem Errthum belehrt 25 und indem ich die Unannehmlichkeit, die ich durch fo lange Bergoge= rung Ihnen verursacht habe bedaure und abbitte, sehe mich überhaupt nicht im Stande eine Ihnen gnugende Antwort auf benfelben zu ertheilen weil der Gesaenstand ihrer Bahl gant aufferhalb meiner Sphäre gelegen ift

30 Ihr Sat: in dessen Sinn und Behauptung ich schlechterdings mich nicht versetzen kann steht auf der ersten Seite und dem ersten Absatz desselben daß nämlich zwischen Vernunft und Verstand ein ganzslicher Unterschied der letztere aber ein blos materielles Wesen sein. — Da nun die materielle Vielheit welche keine Einheit des Bewustsenns des Subjects verstattet mit der das Viele der Vorstellungen in einem

280 Bewustfenn verknüpfenden Einheit des Denkens nach meinen Begriffen schlechterdings nicht in demselben Subjecte und dessen Natur vereinbar ist so verzweifle ich daran sie jemals auf gleichen Fuß stellen zu können.

Bielleicht aber könnten Ihre gewagte Behauptungen doch unter 5 gewissen Modificationen etwas herausbringen was ben fernerer Ersörterung und näherer Bestimmung Ihrer Ideen auf ein drittes halts bareres Princip etwa führen möchte als wozu ich mit aufrichtiger Freundschaft Glück wünsche: übrigens aber mit der vollk. Hochacht [ung]

#### 839a [800 a]. Bon Charles François Dominique de Villers.

12. Mai 1799.

10

15

20

Bgl. Haihinger, Briefe aus bem Kantkreise in: Altpreußische Monatsschrift 1880 Bb. XVII. S. 287 f.

#### 839 b [800 b]. Bon Johann Ernft Lüdefe.

Suni 1799.

Erwähnt in Lüdetes Brief an Borowsti vom 8. bis 23. Juni 1799.

#### 839c [800c]. An Robert Motherby.

27. Juni 1799.

Ungezeigt in: L'Amateur d'autographes. Paris. 1872-73 p. 104.

840 [801]. Von Jeronimo de Bosch.

6. Juli 1799.

Immanuel Kant S. D. P.

Jeronimo de Bosch.

Quamvis ad eam gloriam, quam tibi tua doctrina conciliasti, nihil addi posse videatur, tamen boni consulas oro, si etiam poëtae,

quorum audax tibi notum est ingenium, novam tuam philosophandi 281 rationem praedicare velint, ut ex eo, quod ad te mittitur, carmine patebit. Cujus quidem auctori nihil gratius accidere potest, quam ut paucis admodum litteris te illud accepisse significes. Summo opere enim tuum chirographum videre et possidere desiderat. Vale. Dabam VI Julii 1799.

Amstelaedamo.

Adresse

10

15

25

Jeronimo de Bosch, Curator Academiae Lugduno Batavae.

te Amsterdam.

840 a [801a]. Bon Friedrich Theodor Rinf.

Bor b. 20. Juli 1799. Notirt auf einem Zettel in Kants handschriftlichem Nachlaß.

## 841 [802]. An [Friedrich Theodor Rink].

8. Aug. 1799.

Da Ew: Hochebelgeb. das Inserat in das Intelligenzblatt der Jenaischen A. L. Z. abzusenden gesonnen sind: so will ich nur erinnern, daß der Brief Morgen (Frentags) vor 8 Uhr, — etwa um halb 8 — auf die Bost gegeben werden musse.

I Kant. den 8 aug. 99.

842 [803].

Bon Fabian Emil Reichsgraf zu Dohna.

Mallmit ben Sprottau in Nieder Schlesien den 28 stem August [1799.]

20 Verehrungswürdigster Mann! Nur die Wichtigkeit die die Frage für mein Herz hat giebt mir den Muth Sie um eine Antwort zu bitten. Ich habe eine Braut mit 282 der ich der innigen Vereinigung der Liebe mit der Achtung in der Freundschaft, nahe zu kommen hoffe, diese hat die Blattern noch nicht gehabt. Ein Vorfall in unfrer Familie wo eine junge Frau pon 19 Sahren in dem Kindbette die Blattern befam und ohne Rettung ftarb, welche Erfahrung man häufig macht, bestimmte meine Braut felbit 5 fich die Blattern einimpfen zu lagen, wodurch fie meinem fehnlichen Buniche zuvor kam. — Nun lefe ich heute in Ihrer Tugendlehre, welche mein Sandbuch geworden ift feitdem ich im Jahre 97. Ihr Siftem durch ein Privatistimum beim Professor Bed damals in Salle. habe fennen lernen. Nun fällt mir heute besonders die Stelle megen 10 ber Ginimpfung ber Blattern unter den Casuistischen Fragen auf. Sch halte fie für erlaubt, da ich doch mein Leben noch auf etwas Ungewifferes mage, wenn ich es darauf ankommen lage, von einem boferen Gifte, zu einer gefährlicheren Beit, und unvorbereitet angeftedt zu merben. Ich bitte Sie herzlich laffen Sie mich wiffen, mas das Wefet 15 fpricht, fobald als möglich. Bielleicht ift die Einimpfung ichon geschehen wenn Ihre Antwort komt, aber schonen Sie mich nicht, ich will wissen ob ich geirrt habe, doch werde ich suchen es so lange als mog= lich auf zuschieben.

Ich zwinge mich zu schließen: nur so viel von meinem Individuum. 20 Ich bin 22 Jahr alt, Besitzer ansehnlicher Güter und trete in meinen Wirkungskreis mit dem ernstlichen Willen als solcher und als Mensch in jedem Verhältniß meine Pflichten zu erfüllen und frei zu handeln. Sie weiser Mann werden mein unsichtbarer Gefährte sein und es wird mir sehr angelegen sein daß Sie sich der Gesellschaft nicht schmen 25 dürsen. Für so vieles gegebene Licht

Thr

ewig dankbarer Fabian Emil Reichs Graf zu Dohna.

842a [803a].

Un Fabian Emil Reichsgraf zu Dohna [?].

Nach b. 28. Aug. 1799.

Erwähnt: F. W. Schubert, Immanuel Kant's Biographie. Leipzig 1842. S. 169.

30

842b [803b]. An Johann Heinrich Immanuel Lehmann.

2. Sept. 1799.

Erwähnt 847.

5

15

20

## 843 [804]. Von Johann Brahl.

7. Sept. 1799.

Der Hr. Geh. Finanzrath von Beyer bittet, dringender Geschäfte wegen, gehorsamst um Erlaubniß, die Ehre, Ew Wohlgeb. aufzuwarten, 10 bis zu seiner Rückfunst sich vorbehalten zu dürfen.

Brahl K. den 7 Sept. 1799.

844 [805]. Von Carl Wilhelm Crufe.

Bor b. 12. Sept. 1799.

In Ermangelung bes datum zu biefem Briefe merke ich nur an: baß er heute ben 12 ten Septembr. 99 über Post an mich eingegangen ist. I Kant.

Wohlgeborner

Sochzuverehrender SErr Professor!

Allerdings mögen Ew Wohlgebornen Sich wundern, daß ich erst so spät, erst nachdem ich 4 Monate meinem neuen Amte vorgestanden habe, die Pflicht erfülle, Ihnen und durch Sie den Herren Prof. Schulz und Kraus für das Zeugnis zu danken, welches mir meine Stelle versichafft hat. Ueberhäufte Geschäfte und die Besorgnis einem Manne von Ihrem Geiste und Verdiensten nur gewöhnliche Danksagungen abzustatten, hielten mich bisher zurük.

Der Bunsch eine mir so wichtige Pflicht nicht zu versaumen hat on endlich diese Besorgnis besiegt und mich vermocht einige Augenblicke dazu zu stehlen. Doppelten Dank bin ich dem Manne schuldig, in dessen Hörsaal und nachsichtsvollem Umgange ich denken lernte und dem ich, ohne mit ihm die Tiesen des menschlichen Geistes durchforschen zu können, wenigstens soweit zu solgen im Stande war, daß seine

284 Lehren in dem Studium des Faches wovon ich Profession mache, mir die sicherste Leitung gewähren; der aber außer dem Berdienste um meine Ausbildung, mir auch behülflich war, auf einen Standpunkt zu gestangen, von welchem aus ich auf einen größern Kreis für die Menschscheit wirksam seyn kann.

Sehr oft habe ich Gelegenheit, mich zu erinnern und mich glucklich zu schäten, daß ich Ihre Lehren aus Ihrem Munde horte. 3mar gibt es ber Freunde ber Beisheit hier, wie überall nicht viele; in= beffen habe ich doch an dem hiefigen Professor der Bohlredenheit SErrn Sahlfeldt einen fleißigen, benfenden und tiefeindringenden Lefer Ihrer 10 Werke gefunden. Er hat vorzüglich versucht, die Grundsate der fritischen Philosophie auf die Erfindung einer allgemeinen Theorie der Sprache anzuwenden und außert zuweilen ben Bunfch feine Berfuche, wenn er biefelben forgfältig geordnet und noch reiflicher burchdacht haben wird, Ihrem Urtheil zu unterwerfen, ehe er dieselben dem großen Bublifum 15 mittheilt. Ihre humanität hat mich bewegt, herrn Sahlfeldt hoffen zu laffen, daß Sie diesen Beweiß seines Butrauens nicht fur Budringlichfeit, sondern für das, mas es mirklich ift, bescheidenes Mistrauen in seine Rrafte ansehen werden und diese Aussicht ftartt und ermuntert ihn ben der Fortsetzung seiner angefangenen Arbeit. Db ich zuviel 20 habe hoffen laffen, barüber erwarte ich Ihre Entscheidung.

BErrn S's und einiger meiner andern Mitarbeiter Fleiß hat unser Gymnasium, welches sonst kaum 10 Böglinge gahlte zu einer neuen Blute gebracht. Wir haben ist deren 40 und darunter einige geift= und talentvolle Köpfe, welche großentheils das Verbot des Studierens 25 auf auswärtigen Universitäten sehr ungern ertragen und ben uns einigen Erfat suchen. Es thut mir webe diese treflichen Junglinge theils durch ben Mangel an litterärischen Gulfsmitteln, theils durch die zu geringe Angahl ber Lehrer gurufgehalten zu feben. Mit der neuen Univerfität au Dorpat ist die Sache noch ziemlich weit aussehend - Zwar kommt 30 in diesen Tagen die Einrichtungs Commission der 3 Ritterschaften zu= fammen, allein es ift leichter eine Armee von 10000 Mann anzuwerben, ale eine aute Universität zu Stande zu bringen, zumal wenn diefe die Stelle mehrerer vortreflichen erfeten foll. Man glaubte Unfangs, unfer Gymnalium murde aufgehoben werden, und den Pro- 35 fefforen wolle man Stellen in Dorpat anweisen; allein itt ift es gewis, daß es in seiner bisherigen Berfassung als Provincial Semi-

narium bleiben wird — einzelne Lehrer möchten vielleicht einen Ruf 285 bekommen.

Sobald ich den Plan der neuen Universität erhalte, werde ich mir die Erlaubnis nehmen, Ihnen denselben zu schicken. Es wird 5 Ihnen nicht gleichgültig sehn, zu sehen, wie man hier die öffentlichen Unterrichts Anstalten behandelt.

Ich habe die Ehre mit der uneingeschränktesten Ehrerbietung zu senn E Wohlgebornen

ergebenster CWCruse.

845 [806]. Von Friedrich Theodor Poselger.

25. Sept. 1799.

Erlauben Sie, verehrungswürdigster Herr Professor, daß ich Ihnen ein Manuscript in Erinnerung bringe, welches ich so dreust war, Ihnen zu Anfange dieses Jahres zu überreichen. Hat die Unvolksommenheit und Unbedeutsamkeit des Werks Ihr Urtheil so lange zurückgehalten, so bitte ich, nicht zu befürchten, mit gegründetem Tadel auf eine thörichte seiner unwürdige Eigenliebe zu treffen. Will es aber die zu Ihren wichtigen Arbeiten Ihnen so sparsam zugemessene Zeit nicht gestatten, auch nur ein Wort darüber zu verlieren, so ersuche ich Sie ganz ergebenst, mir das Manuscript unter meiner Addresse zurückgehen zu lassen, damit ich der Bedenklichkeit, daß es durch einen Zufall in unrechte Hände gerathen könnte, überhoben werde.

Berchrungswürdigfter Berr Professor,

Thr

Elbing den 25 Sept. 99.

10

25

30

ganz ergebener der Stadtrath Poselger

846 [807]. Von Johann Gottlob Gräße.

4. Oct. 1799.

Wohlgebohrner Herr! Besonders hochgeehrtester Herr Profegor.

Ew. Wohlgebohren erlauben geneigst, daß ich mich hierdurch Ihnen 35 bekannt machen dark. Es stand dies Jahr im allgem. litt. Anzeiger ein=

286 mahl eine Nachricht von einen Briefmechsel, den Sie mit Runten ehedem unterhalten, und daß Sie felbst in Ihren jungern Sahren über die lateinischen Partifeln geschrieben hatten. Da ich mich eben bei einer ähnlichen Arbeit befinde, und gern alles Vorhandene zu meiner eignen Bervollkommnung benute, wenn ich schreibe; so hab ich in allen Buch= 5 handlungen, vergebens leider, nach Ihrer Schrift gefragt. Indeg verzeihen Sie mir meine gewagte Bitte, wenn ich Sie unbekannt, mit ber gewißen Erfüllung meines Buniches, gehorsamft ersuche: daß Sie mir geneigst entweder Nachweisung thun, wo die von Ihnen gelieferte Schrift über die lat. Partifeln zu finden fei, ober, wenn Sie fie felbft 10 befiten, dieselbe mittheilen wollten. Ich lege Ihnen hier ein Eremplar pon meiner lat. Grammatit bei, von welcher der 2te Theil, durch Schuld des Buchhandlers erft zu Oftern erscheint und 36 Bogen fagen wird. Und ich geftehe aufrichtig, daß mir badurch eine ganz vorzügliche Befälligkeit erzeigt wird, wenn ich von Ihnen meine Bitte erfüllt febe; 15 fo wie ich im voraus ichon meinen verbindlichsten Dant fage, und mein Berg fagt es Ihnen aufrichtig: daß ich nie diese Shre Gute vergeken werde. Denn ich bin nicht nur schon seit gewiß 10 Sahren ein Berehrer Ihres Namens gewesen, sondern ich werde auch stets mit porzüglicher Hochachtung und Ehrfurcht fein

Wittenberg ben 4<sup>ten</sup> Octobr 1799. Ew. Wohlgebohren gehorsamst ergebenster Diener M. Graesse.

NB. Zum Beweise, daß ich würklich mit Ihrem Systeme bekannt 25 geworden bin, mag, auch beiliegende Piece, dienen, die ich noch als Student hier schrieb; und Ihnen gesteh' ich es gern,: sie ist es schon einigemahle gewesen, was man an mir tadelte, wenn ich im geistlichen Gebiethe habe wollen versorgt sein. Denn ihrendwegen heiß' ich hier ein Kantianer; und das ist Ursache genung, um bei geistlichen 30 Aemtern durchzusallen bisweilen.

289

## 847 [808].

# Von Johann Seinrich Immanuel Lehmann.

13. Nov. 1799.

Wohlgebohrner, Sochgelahrter Berr, Böchstzuverehrender Berr Professor. Mein mir ewig theurer Gonner!

5

Ihre gutige Rufdrift vom 2ten September durch ben herrn Mener habe ich richtig, obgleich erst spät im October, erhalten. Mit mahrer Freude erfehe ich aus felbiger, daß Em. Wohlgebohrnen fich noch meiner 10 erinnern und daß Sie meine vorigen Briefe erhalten haben. Bas mich aber sehr traurig macht, ift die Beschwerde, welche Em. Bohl= aebohrn einfließen laffen, über eine fpaftifche Kopf-Bedrudung Shrer. Nerven; theils des außerst unangenehmen Zustandes wegen in Ihren Sahren: theils aber auch weil Sie badurch fehr gehindert werden, den 15 Plan Ihrer Philosophie zu vollenden und Ihrem Spetem den Kranz aufzuseken. Es find hier mehrere die mit Ihnen in diefem abgewichenen Sahre über eine Spannung der Nerven fich beklagen und die foldes ebenfals einer befonderen Electricität der Luft zuschreiben. Sollte biefe Erscheinung in ber Sonne ihren Grund haben? Bon welcher 20 Herschel fagt, daß fie in diesem Frühling und Sommer ohne alle Flecken von ihm gesehen worden. Vieleicht ließ sich auch daraus das viele Blutspepen erklaren, welches in diefer Gegend umber diefen Sommer ftatt gefunden hat. Genug daß in der Athmosphäre eine große Ber= anderung vorgefallen fenn muß; benn nie habe ich ein Sahr mit fo 25 abwechselnder Witterung verlebt, wie das vergangene. Im Winter die unerträgliche Rälte und abwechselnd fürchterliche Gewitter: im Frühling Sommer fo viel Regen, daß der Ader fo wenig bearbeitet als die Früchte und das Beu geerndtet werden fonnten. Den 24 ten Juni und den 7ten September fror es hier fo ftart, daß das Gis die Dicte 30 eines Thalers hatte und daß faft alle Gemufe erfroren. Seit Menschen Bedenken weiß man sich hier nicht ein folches Sahr zu erinnern.

So schlecht indeß die Witterung in diesem Sommer war: so ift boch das Wachsthum des Getreides und der Lebensmittel und mithin ber Einschnit an fich fehr aut gewesen. Nur verdarben die Früchte 35 auf dem Felde und felbst am Ende Octobers, mas Ihnen unglaublich icheinen wird, mar hier noch hafer und Gerfte auf den Felbern. Die Rant's Schriften. Briefmedfel III.

290 Brief 847

288 Theurung der Lebensmittel ist hier daher sehr groß und die Gemüse müßen sast mit Geld ausgewogen werden. Der Grund davon liegt zum Theil in der Unterhaltung der Preußischen Demarcations-Linie aus den hiesigen Landen, dann aber vorzüglich in dem Englischen Kreutzuge gegen Holland, wo das Land durch die Last Lebensmittel zur Armee zu liesern, geplündert ward. Dieses erstreckte sich sogar bis auf die jungen Cartosseln, die ausgerissen wurden, um der Armee Unterhalt zu verschaffen. Die vielen und großen Fallissements in den großen Handels-Dertern eußern auch schon ihre nachtheiligen Folgen in den kleinern Städten, wo nicht nur allgemeines Mistrauen und Un= 10 sicherheit des Eigenthums herrscht, sondern auch schon das baare Geld zu verschwinden aufänat.

Auf der hiesigen Universität indeß, gehet alles seinen alten Gang fort, ohne sich eben an die äußern Zeitläufte zu kehren. Im Herzen ist man über das Glück der Coalition äußerst besorgt und wenn man 15 sich über den Berlust der Franzosen auch äußerlich freuen muß (: denn so will es die geheime Polizen :): so giebt doch das Verfahren der Russen und Destreicher mit Turin und Pavia für die Zukunft einen solchen Prospect; daß Henne schon jeho in seinen Programmen gegen dieses System zu Felde ziehet, und Stäudlin die Nichteristenz des 20 Atheismi in der critischen Philosophie zu versechten suchet.

Unsere Juristen sind gut; allein was über das Corpus Juris Justinianeum, Canonicum & Germanicum auch hinnausgehet, das ist ihnen eine Sünde. Die hiesigen Theologen lassen sich dann und wann noch wohl einfallen, von dem Buchstaben der heiligen Schriften abzu- 25 gehen. Aber für diesen Vorwiz läßt Hanover sie auch schwer büßen.

Bon den Medicinern weiß man selbst nicht recht, was man von ihnen halten soll. Manche lassen ihre Kranke so roboriren, daß sie vor lauter Gesundheit an Obstructionen sterben; manche lassen sie zu Tode pursgiren und so bringt man sie denn, je nachdem sie sich zu diesem oder 30 zu jenem System bekennen, in diese oder jene Classe.

Die Philosophie, in so fern sie sich mit Anschauungen a priori beschäftigt, auf Gegenstände der Erfahrung, auf Geschichte und Humaniora gehet, wird hier mit vielem Fleiße getrieben, wozu aber die schöne hiesige, und fast einzige Bibliotheck sehr viel beytragen mag und 35 vieleicht das Sammeln als Verdienst angerechnet werden dürfte. Was aber die Philosophie aus Begriffen angehet: so siehet es damit hier fehr traurig aus. Auf einer Universität von mehr als 900 Studenten, 289 kömmt nicht einmahl ein Collegium der Logik zu Stande, geschweige in andern Theilen der Philosophie. Herr Buhle hat von allen seinen Collegien nur die Geschichte der Philosophie zu Stande gebracht, wo er 9 Zuhörer hat und Herr Bouterwek kein Philosophisches Collegium. Ob nun die Herrn hieran selbst Schuld sind, oder ob die gänzliche Berachtung dieser Bissenschaft in den Umständen zu sehen ist, mag ich nicht entschen. So viel weiß ich wohl, daß bende die Philosophie nicht nach ihrem Geschmack vortragen; der eine alles mit Zucker der Uksketzt versüßet und ekelhaft macht; der andere noch immer die Alten presset: bende aber selbst noch nicht wissen, od sie Protestanten oder Catholicken der critischen Philosophie sehn wollen (: von ihnen selbst beliebte Außdrücke:); ungeachtet sie mir in allen Sätteln gerecht und nicht bloß Kantianer sondern auch Fichtianer und Gott weiß was nicht noch mehr zu sehn schenen.

Die Lichtenbergische Stelle ist jest besethet mit dem Sofrath Mener aus Erlangen, einem Sohne des großen Mathematifers Tobias Mener. Er hat ebenfalls eine sehr gründliche Kenntniß der Mathematik, Physik und Chymie; auch einen beffern Vortrag als der feelige Lichtenberg; 20 allein ben weitem nicht den Geschmat und die Geistvolle Manier in der Schreibart. Lichtenberg ftarb an einer Bruftfrankheit die mit Blut-Auswurf verbunden und von Aergerniß entstanden mar. Er lag nur 4 Tage frank. Er hinterläßt eine Frau die Anfangs feine Concubine war mit 6 unmundigen Kindern, ohne alles Bermögen. Die 25 Witwe erhalt jest 200 Thir. Pension solange bis das jungfte Rind welches 2 Jahr alt ift, 18 Jahr alt fenn wird. Daß Lichtenberg fo fruh ftarb, daran war er wohl zum Theil felbst Schuld. Er führte ben seiner von Natur schwachen forperlichen Constitution (: denn er war ganz vermachsen :) und ben seiner sitenden Lebensart ein recht muftes 30 Leben. Des Morgens ftand er spat auf, gleich darauf trank er Raffee, Spanischbitter und Bein. Bu Mittage mard auch wieder Bein getrunken. Rachmittag wieder Bein und Liquor, um sich immer munter zum Schreiben zu erhalten. Des Abends murden viel Enerspeifen gegeffen und die halbe Nacht durch gelesen oder geschrieben. Die ver= 35 ließ er fein Zimmer und genoß die frische Luft. Natürlich war es, daß es fo kommen mußte, wie es kam; weil seine Lebensart auf die Länge nicht dauern konnte.

Die Lobschrift auf Lichtenberg machte Berr Raftner, eigentlich ein 290 Glogium auf fich felbit. Er las felbige in der hiefigen Societat ber Wiffenschaften vor, zu einer Zeit, wo auch Benne eine Lobrede auf Gatterern hielt, die aber mit ber vorigen in verzweifelten Contrast Benne ließ Gatterern von Seiten seiner Gelehrsamkeit und 5 stand. feines Bergens Gerechtigkeit wiederfahren: Raftner lobte fich felbit, mit wißigen Ausfällen auf andere. Senne redete ein fliegendes und geschmackvolles Latein, Raftner schrie immer ego etiam und weiter verstand man ihm nichts. Überhaupt ben Bacang der Lichtenbergischen Stelle, nahm fich herr Raftner fehr schlecht und gab ein Benfpiel ber 10 niedriaften Cabale; wie Gie aus Benliegendem erfehen merben, und welches nicht das erfte Mahl gewesen senn soll. Sein von ihm protegirtes Subject, herr Bildt, ift ein fehr unmiffender und aufgeblafener Mensch und mit deffen Empfehlung Berr Raftner diefen Sommer keine Ehre eingeerndtet hat.

Hoffentlich wird meine Mutter schon ihre Schuldigkeit beobachtet und Ew. Wohlgebohrnen mit getrocknetem Obst versorget haben. Das im vorigen Jahre verlohren gegangene zu erstatten, war meiner Mutter unmöglich.

Sobald die Würste gehörig getrocknet senn werden, werde ich Ihnen einige Pfunde überschicken, weil ich weiß, daß die Nicoloviusschen doch 20 immer erst spät ankommen.

Mein Farenheid läßt sich Ihnen gehorsamst empfehlen. Mit vielem Bergnügen denkt er noch oft an die gütige Bewirthung, die Ew. Wohlsgebohrnen ihm erwiesen. Wir bende sind gesund und leben miteinander sehr glücklich.

Darf ich gehorsamst bitten, mich Ihrer hochgeehrten Tisch-Gesellsschaft, in so fern sie mich kennet und sich meiner erinnert, angelegentslichst zu empfehlen.

Möchten Sie wenigstens, wenn nicht ganz gesund, doch so erträglich als möglich sich befinden. Glauben Sie es nur, daß Niemand in der Welt 30 dies mehr wünschet und mehr an Sie denket und von Ihnen spricht, als

Ew. Wohlgebohrnen

Meines höchstzuverehrenden Herrn Professors
gehorsamster Diener, und
dankbarster Schüler

Göttingen den 13<sup>ten</sup> November 1799. 35

25

#### 847a [808a].

Un Johann Gottfried Carl Christian Riesewetter.

Bor b. 15. Nov. 1799.

Erwähnt 848.

5

848 [809].

Von Johann Gottfried Carl Chriftian Riesewetter.

Berlin den 15ten November 1799.

Innigstgeliebter Freund,

Wie sehr habe ich mich gefreut von Ihnen einen Brief zu ers 10 halten; er ist mir ein überzeugender Beweis, daß Sie mich nicht ganz vergessen haben; aber es hat mich auch sehr betrübt, aus Ihrem Briese zu ersehen, daß Sie an heftigem Kopfschmerz leiden. Guter Mann, wer wünschte Ihnen nicht ein glückliches, schmerzenloses Alter!

Die Teltower Rüben waren für Sie schon längst bestellt, ehe Sie an mich schrieben; ich habe sie nur später erhalten als ich es erwartete, weil in diesem Jahre selbst die Erdfrüchte beinahe 4 Wochen später zeitig geworden sind, als gewöhnlich. Künftigen Montag gehen sie mit dem Frachtsuhrmann von hier ab, und ich hosse, Sie werden sie vor dem Frost erhalten. Ich werde Fracht, Accise und alles andere berichtigen, so daß Sie nur nöthig haben sie abholen zu laßen. Es wird mich sehr freuen, wenn meine kleinen Landsleute nach Ihrem Geschmack sind; meine Mutter die von derselben Art gekauft hat, hat mir davon zur Probe kochen laßen, und ich habe sie sehr wohlschmeckend gefunden.

25 Außer diesem Produkte meines vaterländischen Bodens aber ershalten Sie noch ein Produkt, von mir, den ersten Theil der Prüfung der Herderschen Metakritik. Die Wahrheit gesagt, so hielt ich das Herdersche Geschwäß an sich kaum einer Widerlegung würdig, und ich würde mich auch nicht damit befaßt haben, wenn der alte radottirende Wieland im Deutschen Werkur nicht so gewaltig zum Lobe dieses Geschreibsel in die Posaune gestoßen hätte, und der Ton des sonst so gleisnerischen, pfässischen Herders, mich nicht so sehr beleidigt hätte. — Ich bin, wie Sie sehen werden, streng, aber wie ich glaube als ein gentleman mit ihm versahren. Auffallend und lächerlich ist es, daß die meisten Gegner Ihres Systems sich vorzüglich gegen den Einwurf

292 ftrauben, fie hatten Gie nicht verstanden, und daß man doch größtentheils mit Recht ihnen diesen Vorwurf machen muß. Nichts hat mich mehr amufirt, als wenn herder über Mathematik zu ichwahen anhebt; es ift kaum moglich, weniger als er in den Beift diefer Wiffenschaft eingedrungen zu sein und doch grroganter darüber zu sprechen. Man 6 kann ihm warlich mit Recht zurufen: Si tacuisses -

In der litterärischen Welt hat fich nichts von Bedeutung zu= getragen. Fichte befindet fich noch hier, ich habe ihn im Schauspiel= hause gesehen, aber nicht gesprochen. Er lebt fehr eingezogen und hat außer Gedice, niemanden von den hiefigen Gelehrten besucht. 10 Man fagt, er fei beim Staatsrath um die Erlaubnig in Berlin öffent= liche Borlesungen halten zu konnen, eingekommen, diefer aber habe fein Gesuch abgeschlagen. Zest beschäftigt er sich blos mit Schrift= ftellerei und arbeitet, wie mir Ben David erzählte an einem philosophischen Berk, das er in drei Banden mit den Titeln: Biffen, Zweifel, Glauben 15 herausgeben will. Bon dem Ertrage des Bucherschreibens möchte er wohl schwerlich leben konnen, allein ich glaube, daß er mit seiner Frau ein beträchtliches Bermögen erheirathet hat.

Einiges Aufsehen macht hier Diogenes mit der Laterne, den man allgemein dem Prediger Sanisch zuschreibt. Das Werk ift chnisch. 20 Der Berfaffer hat es auch mit der fritischen Philosophie, die er aber meines Erachtens wohl nicht durchaus gefaßt haben möchte, hin und wieder zu thun. Bon Ihnen erzählt er drei Urtheile, über Reinhold, Bed und Fichte, deren Wahrheit ich dahin gestellt sein lage. Sollte Sanisch wirklich der Verffaffer] sein, so wurde es ihm gewiß nicht zur 25 Ehre gereichen.

Nikolai phantasirt noch immer über kritische Philosophie und Fichti= anismus; und nun er Academicien geworden, halt er es fur Pflicht fein Geschreibsel zu verdoppeln. -

Sie werden aus den Berliner Zeitungen gesehen haben, daß in 30 Berlin gewaltig viel Vorlesungen angefundigt werden, wenn fie gleich nicht zur Halfte zu Stande kommen. 3ch muß ex officio fehr viel Vorlesungen halten, allein ich bin doch mit meinem applausu zufrieden und die Anzahl meiner Zuhörer nimmt von Sahr zu Sahr zu. Sonntags von 10 bis 12 lese ich über Ihre Anthropologie und mein ziem= 36 lich großer Hörsaal ist gedrängt voll. Ich gable Bersonen von allen Standen, Studirende, Burger, Offizire ac. ju meinen Buborern.

So eben erfahre ich den Namen des Frachtfuhrmanns der Ihnen 293 die Rüben bringt, er heißt Segemund. Meine Mutter erinnert, daß die Rüben nur eine Viertelstunde zu kochen nöthig haben, und daß sie von Ihrer Güte verliehren, wenn sie länger kochen.

Durfte ich Sie ersuchen Herrn Hofprediger Schulz einliegendes

Briefchen zu schicken.

Geben Sie mir doch recht oft Gelegenheit, Ihnen zu zeigen, wie herzlich ich Sie liebe und hochschäße. Wenn Sie wüßten, wie oft ich mich innigst gerührt Ihres genoßenen Umgangs und Ihrer Belehrung erinnere und wie sehnlich ich wünsche, Sie einmal wieder zu sehen. Ich habe hier Ihre Büste gekauft, die mir sehr ähnlich zu sein scheint, und sie ist mir unschäßbar, weil sie mir das Bild des Mannes vor Augen stellt, dem ich mein ganzes Glück verdanke.

Leben Sie wohl, theurer Mann, genießen Sie frohe und glückliche 15 Tage, niemand verdient fie gewiß mehr als Sie. Bergeffen fie nicht ganz

Ihren

dankbaren Schüler 3. G. E. Riesewetter.

N. S. Die Prüfung der Metakritik will Ihnen der Buchhandler 20 mit Gelegenheit schicken.

#### 848a. Bon Johann Benjamin Erhard.

Vor d. 20. Dec. 1799.

Erwähnt 850.

25

849 [809a. 881].

379

#### An Johann Gottfried Carl Chriftian Riesewetter.

20. Dec. 1799.

Fre gütige mir ertheilte Rachricht von der schon geschehenen Abschickung der Teltower-Rüben vernehme mit dem größten Dank.

50 Sie sind zwar noch nicht angekommen; vermuthlich wegen des durch den eingetretenen Frost verdorbenen Beges: ich sehe aber diesem Geschenk posttäglich entgegen: und daß sie durch jenen nicht gelitten haben werden; da Sie die Vorsorge zu haben pflegen, sie in Häckstel zu verpacken; welches sie trocken erhält und, im Fall der binnen 35 der Zeit eingetretenen gelinden Witterung, wieder Fäulnis bewahrt.

Bleiben Sie mein gutiger Freund so wie ich mit innigster Liebe und Hochachtung

Shr

Königsberg ben 20 sten Dec. 1799 stets ergebener I Kant

850 [810].

## Un Johann Benjamin Erhard.

20. Dec. 1799.

5

10

hochgeschätzter Freund!

Einen Brief von Ihnen zu erhalten — und zwar aus Berlin: um da nicht zu hospitiren, sondern zu wohnen, — erheitert mich durch 294 meine sonst trübe Gesundheitsanlage, welche doch mehr Unbehaglichkeit als Krankheit ist, schon durch den Prospect, mit litterärischen Neuigsteiten von Zeit zu Zeit unterhalten und aufgefrischt zu werden.

Was das erstere betrifft: so besteht es in einer spastischen Kopfbedrückung, gleichsam einem Gehirnkrampf, von dem ich mir doch schmeichle daß, da er mit der ausserordentlich-langen Dauer einer weit ausgebreiteten Luftelectricität, so gar vom Jahr 1796 an bis jetzt, fortgewähret hat, (wie es schon in der Erlanger Gel. Zeitung ange- 20 merkt worden und mit dem Kahentodt verbunden war) und, da diese Luftbeschaffenheit doch endlich einmal umsehen muß, mich befrehet zu sehen ich noch immer hoffen will

Daß Sie das Brownsche System adoptiren und in Credit zu setzen suchen ist, was die formale Principien derselben betrifft, meinem 25 Urtheile nach wohl gegründet; wenn gleich die materialen zum Theil waghälsig seyn möchten. Bielleicht könnte man mit ihm sagen: der krankschafte Zustand ist = x und der Artt bekämpft nur die Symptome; zu deren Kenntniß er Beisheit bedarf, um die Indicationen derselben aufzusinden. Doch ich verirre mich aus meiner Sphäre.

Bas mich aber sehr freuet ist: daß sich zugleich HE William Motherby, der jett in Berlin seinen medicinischen Cursus macht, da ist; mit welchem ich bitte in Conversation zu treten; der eben so wie sein würdiger Bater mein vorzüglicher Freund, ein heiterer wohls denkender junger Mann ist. Dieser hat mir seine in Edimburg im 35 vorigen Jahr gehaltene Inaugural-Disputation dedicirt (de Epilepsia)

und ich bitte ihm bafür zu danken. — Rechtschaffenheit ist sein und seiner Familie angebohrner Character und es wird Ihnen, so wie ihm, ihr Umgang unterhaltend und erbaulich senn. — Gelegentlich bitte ich auch Herren D. Elsner, Sohn unseres jetigen Rectoris Magnifici, M. D. gelegentlich von mir zu grüßen: einen jungen Mann, der viel Talent hat und binn mit Ergebenheit und Hochachtung

Thr

Königsberg ben 20 ften Dec. 1799 treuer Freund und Diener I Kant

N. S. Einlage bitte zu beftellen.

850a [810a]. An Johann Heinrich Tieftrunk.

[1799 ]]

295

Erwähnt 864.

10

15

20

850b [810b].

Bon Johann Heinrich Tieftrunk.

Erwähnt 864.

851 [811]. Von Daniel Wyttenbach.

9. Febr. 1800.

Celeberrimo Viro Imm. Kant Dan. Wyttenbach. S.

Vitae D. Ruhnkenii exemplum ut ad Te mitterem, Celeberrime
Vir, graves mihi sane suerunt caussae. Primum necessitudo aetatis,
civitatis, condiscipulatus, quae Te Ruhnkeniumque pueros junxit,
qui ex Fridericiano Collegio ita prodiistis, ut viri existeretis, quamvis in diverso uterque doctrinae genere, summi: et postea disjuncti
longo spatio veterem notitiam vel teneretis, vel recoleretis. Valuit
etiam meus ipse erga Te virtutesque tuas sensus et affectus, qui a
Philosophia ad Literas profectus, utriusque instituendae disciplinae
per quatuordecim annos conjunctam sustinui provinciam: quo tempore ingenii Tui lucem scriptis legendis tuis cognovi, non minore
meo cum fructu, quam grato erga Te animo: cujus animi Tibi

testificandi opportunitatem eo minus praetermittere potui. Accedit porro, quod Tu, Ruhnkenii civis et condiscipulus, ipfius genus, facta, plerasque res, certe in illa juvenili aetate, propius quam ego nosti: ut de multis hujus libelli locis certiora me docere possis, quibus aliquando ad alteram editionem instruendam utar. Quare et judicii 5 Tui de hoc libello cognoscendi caussa, et ut sciam recte eum ad Te pervenisse, rogo Te ut, quod sine molestia tua fiat, mihi aliquid Literarum rescribas: idque Germanica lingua. Nam quod ego ad Te Latine scribo, contigit mihi, quod Ruhnkenio, ut a Germanica, quamvis patria et nativa lingua ita desuescerem, ut ad ejus scribendae 10 facultatem non amplius fatis valeam: quamquam lectionem cum 296 facilitate et oblectatione frequentem. Accipe igitur hunc librum, Vir Celeberrime, ut Tibi debitum, et proprio meo, et communi Ruhnkenii nomine. Et quandoquidem Te Deus illi superstitem esse voluit, extendat Tibi vitam tempore, ut Tu eam porro extendas 15 factis. Vale.

Scripsi Lugdunibatavorum d. IX. Februarii. A. MDCCC.

851a [811a].

Bon Maria Kant geb. Havemann.

24. Febr. 1800.

Erwähnt 861.

851h [811b]. Von Carl Chriftoph Schoen.

Februar 1800.

25

Erwähnt 868.

852 [812].

Bon Ernft Ferdinand Rlein.

28. Febr. 1800.

Berehrungswürdiger Greiß,

Erlauben Sie gütigst, daß ich Ihnen die Benlage übersende und 30 Sie besonders auf N. 4, und vorzüglich auf S. 97 sqq. aufmerksam mache.

Es fängt jezt an, eine neure Theorie im Criminalrechte Aufsehen zu erregen, nach welcher die Menschen bloß wie Thiere behandelt werden.

Ich weiß wohl, daß die Frenheit des Willens nicht sinnlich wahrs genommen werden kann; aber eigentliche Strafe sett doch den Fall voraus, wo der Mensch nicht bloß als Pflanze oder Thier wirksam gewesen ist, sondern wo er als Mensch gehandelt hat, und wo die Frens heit des Willens (vorausgesetzt, daß sie überhaupt geglaubt werde) als anwendbar gedacht werden kann.

Ich habe zwar auch ben Ihrer Straftheorie einige Zweifel, die ich Ihnen gern zur Auflösung vorgelegt hätte, wenn ich nicht Bedenken getragen hätte, Ihnen damit beschwerlich zu fallen. Allein darin glaube ich doch Ihre Meinung richtig gefaßt zu haben, daß die eigentliche Strafe, wenn sie nicht in eine bloß thierische Züchtigung ausarten soll, welcher man auch die Wahnsinnigen und Rasenden unterwerfen könnte, mensch= 297 liche d. i. solche Handlungen voraußseße, welche als fren gedacht werden können. Ich glaube daher, daß üble Gewohnheiten und Leidenschaften die gesehliche Strafe nicht außschließen können, weil diesen durch Annahme andrer Maximen entgegengewirkt werden kann, aber wohl Affekten, welche ben einer schnell wirkenden Veranlassung bloß thierische Hand-lungen hervor bringen.

Die Sache ist wichtig und ich wünschte, wenn es nicht zu viel ge= 20 beten ware, hierüber Ihre Belehrung.

Mit inniger Verehrung bin ich

Ihr

Halle ben 28 Februar 25 1800

30

ergebenster Klein

#### 853 [813].

### Von Johann Beinrich Immanuel Lehmann.

13. März 1800.

Wohlgebohrner, Hochgelahrter Herr, Hochzuverehrender Herr Professor!

Meinem Versprechen gemäß habe ich die Ehre Ew. Wohlgebohrnen fünf Burste zu übersenden. Verzeihen Sie nur daß selbige so spät ausgeblieben. Sie waren jeto erst genießbar und daher konnte ich es nicht wagen sie früher zu schicken.

Ben meiner Anwesenheit in Hanover trug mir der Hofrath Feder auf, Ihnen seine Hochachtung und ganze Ergebenheit zu versichern, mit dem Benfügen, daß es ihm sehr leid thäte, jemahls gegen Sie geschrieben zu haben.

Mein Farenheid läßt sich Ihnen gehorsamst empfehlen. Ich bin 5 gesund und mit meiner Lage vollkommen zufrieden, und habe die Ehre,

mit der vollkommenften Hochachtung mich zu nennen

Em. Wohlgebohrnen

Meines Hochzuverehrenden Herrn Professors

Göttingen den 13<sup>ten</sup> Mærz 1800. gehorsamer Diener JHI Lehmann.

8 854 [814].

## An Friedrich Nicolovius.

28. März 1800.

10

15

25

Herren Fr. Nicolovius ersuche hiedurch mir wiederum 60 fl. auf Abschlag des honorar's für die Anthropol., in den obbenannten Geldsforten, Guld., halbe Gulden, u. Sechsern gütigst zukommen zu laffen: in bengehenden die 3 kleinern enthaltenden Beutel. — Die Dvittung über den Empfang den 28sten Märtz werde zu Ihrer Unterschrift wie 20 gewöhnlich zuschieden.

ben 28sten Mart. 1800. I. Kant.

N. S. Darf ich mir wohl die hofnung machen: daß Sie die Güte gehabt haben werden mir die Göttinger Würfte zu besorgen, für welche ich die Kosten mit Freuden entrichten werde.

eod. I. K.

855 [815]. Au Friedrich Nicolovius.

2. April 1800.

Den größten Danck an Hen Nicolovius für die mir gestern zu= 30 geschickte und, wie ich aus der unbedingten Zusendung ersehe, geschenkte 16 Göttingsche Würste, wodurch ich für ein ganges Jahr in Ansehung dieses Artikels meines Hauswesens reichlich versorgt bin.

den 2ten April 1800. I Kant

298

#### 856 [816]. An Carl Gottfried Hagen.

2. April 1800.

In der Reisebeschreibung eines fich fo nennenden Taurinius\*), eines 5 Buchdruckers, ber durch Sapan reisete, auf beffen Wahrhaftigkeit man fich verlaffen fann, ift eine Stelle, wo er ergahlt: "baß geschmolzenes Rupfer über Waffer gegoffen barüber ruhig ftarr werde, dahingegen Baffer über geschmolzenes Rupfer gegoffen, Diefes ganglich gersprengen werde", woben der Professor Ebert in Bittenberg (als Berausgeber jener 299 10 Reise) in der Anmerkung sagt: "daß ihm dieses unbegrenflich sei, und ein Druckfehler fein muffe"; er alfo die Richtigkeit diefer Beobachtung bezweifelt. — Che man aber die Wirklichkeit dieses Experiments ober Observation verwirft, scheint es doch rathsam zu sein, fie nach der Analogie anderer Beobachtungen zu examiniren. Der Graf von Rum-15 ford hat ben Versuch gemacht: daß wenn man eine kleine Eistafel unter Waffer burch fleine Solzsplitter (als Streben) auf dem Boden bes Gefäßes niedergedruckt erhalt: ba fie fonst - weil Gis leichter ift als Baffer - im Baffer auffteigen und oben ichwimmen murbe, bas nun oben schwimmende Gis schnell zerschmilgt; mas gum Beweife bient, 20 daß der Barmestoff, oder die erwarmende Ursache (um hiezu nicht einen hypotetischen Stoff annehmen zu durfen) aufwarts, b. i. in ber Gravitätsanziehung entgegen gefetter Direction wirke, und es hiedurch begreiflich werde: wie geschmolzenes Rupfer über Baffer (freglich in auf der Oberflache glitschender, nicht eintropfelnder Bewegung) ge= 25 goffen werden könne, weil die Barme des geschmolzenen Rupfers oder ber Stoff, welcher fie erregt, aufwärts, folglich von dem Waffer, womit es übergoffen wird, ab bewegt ift, ba bann bas geschmolzene Rupfer über und auf bem Baffer ichwimmend bas Phanomen einer ruhigen Criftallifirung barbieten murbe.

Es ware also ein Experiment durch die Geschicklichkeit meines verehrten und geliebten Freundes, des Hrn. Dr. Hagen, zu machen: ob die Taurinische Geschichtserzählung wahrhaft sen oder nicht, und sindet sich das erstere, so würde es eine sehr wuechtige Erweiterung in der

Phyfif zur Folge haben.

35 — 2. April 1800.

I. Kant.

<sup>\*)</sup> Der Berfasser bieses Buches heißt eigentlich Stirisch und hat jenen Ramen aus ber Analogie mit bem Borte Stier (Taurus) genommen.

#### 857 [817].

#### Von Carl Gottfried Sagen.

12. April 1800.

Es macht mir gewiß fehr viele Freude daß das Rumfordiche Getranke Em. Bohlgebornen Gesundheit entspricht, die in fo fern meine 5

Buniche es vermögen, fich noch lange erhalten mag.

Bemiß merden Dieselben es mit Beranugen boren, daß der Tauriniussche Bersuch, den ich eben angestellt habe, gegen mein Erwarten 300 ganz glüdlich ausgefallen ift. Ich habe ihn auf folgende Art angestellt. Um das ichmelzende Rupfer an dem Niederfinken im Baffer benm 10 Ausgießen zu hindern, überspannte ich eine Schachtel, deren Dedel und Boden herausgenommen mar, mit Leinwand, stellte fie in eine Wanne mit taltem Waffer so hinein, daß die Leinwand einige Linien unter bem Baffer ftand, und gog jest über die Leinwand das vollkommen geschmolzene Rupfer glüend darüber aus. Weder das Zischen murde 15 mahrgenommen, welches fonft benm ichnellen Abfühlen im Baffer schmelzende Metalle zeigen, noch das mindeste Umherspriken. das Baffer, welches in der Nahe und über dem Rupfer stand, gerieth in Wallen, indem dieses noch einige Minuten hindurch im Baffer gluend verblieb. An zwen Stellen hatte es die Leinwand burchbrannt, 20 und hievon mar etwas weniges auf den Boden der Wanne gefloffen.

Das Stud Rupfer, welches auf diese Beise abgefühlt worden,

schicke ich mit.

Es ist die größeste Hochachtung, mit der ich bin Em. Wohlgebornen

> gang ergebenfter Diener Sagen. d. 12ten April 1800.

858 [818].

# Bon [Timothens] Anderich.

13. April 1800.

Sehr aute Pfropfen bekommt man in ber Medicinapotheke bes 56. Flach; 25 Stud à 18 al.

R. den 13ten Aprill

Undersch.

1800.

35

25

#### 859 [819].

### Bon Georg Samuel Albert Mellin.

13. April 1800.

Empfangen Sie hiermit, Berehrungswürdigster Lehrer und Freund bie zweite Abtheilung des II Bandes des enchclopädischen Wörters buchs. Möchte dieses Werk auch in der Fortsetung Ihres mir über alles schätzbaren Beifalls nicht ganz unwürdig sehn —.

Mein Sohn hat mir geschrieben, daß er die Freude gehabt hat, 301 Ihnen aufzuwarten; er mar mit dem Geh. Rath Eptelwein und Leut. 10 pon Tertor bei Ihnen. Mir wurde es ein unbeschreibliches Veranugen fenn, den Mann, melden ich unter allen jest lebenden Menfchen am meisten verehre und bewundere, perfonlich fennen zu lernen, aber die Entfernung ift zu groß: Möchte es der Borfehung gefallen Ihnen in Ihrem Alter Gesundheit und Krafte ju ichenken! Ihre Erklarung 15 gegen Fichte hat viel Sensation gemacht, aber fie mar nöthig. Der vortrefliche Schluß dieser Erklarung hat mich recht gestärkt und ist mir aus der Seele geschrieben. Run hat man wieder das migverftanden, mas Sie in diefer Erklarung über die Bollftandigkeit der Grundlinien Ihrer Transscendentalphilosophie in der Critif der reinen 20 Bernunft gesagt haben, und meint die Behauptung darin zu finden. Sie hatten bereits das vollständige und ausführliche Syftem ber Transfcendentalphilosophie geliefert, welches doch mit fo vielen Stellen ber Critif in Biderspruch ftebe. In ber Dberdeutschen Lit. Zeit. ift darüber viel geschwazt worden.

35 Jch habe viel über den dogmatischen Vortrag des Systems der Transscendentalphilosophie nachgedacht. Es ist dabei die eigene Schwierigkeit, daß man die Kategorien schon immer gebrauchen muß, ehe man sie noch untersucht und die Theorie derselben vorgetragen hat. Soll man die Theorie von Raum und Zeit, die transscend.
30 Jdealität derselben, als durch die Critik ausgemacht, vorausgesetzt, folglich bloß die verschiedenen Modos derselben, und ihre Analysis, vor der Theorie der Kategorien vortragen; so muß man die schon dazu gebrauchen; dies ist nun nicht erlaubt. Soll man aber die Lehre von Raum und Zeit nach der Theorie der Kategorien vortragen, so sehlts den Kategorien an der Realistrung durch Schemate. Soll man beides mit einander verbinden, so kann man die transscend. Aestheit

nicht von der Analytik des reinen Berftandes trennen. Dife Schwierigfeit giebt auch einen eigenen Ginwurf gegen die fritifche Philosophie, ben mir bereits ein Freund gemacht hat, nehmlich, da wir boch die Rategorien 2. B. die der Caufalitat u. f. w. gebrauchen um über die transfc. Beschaffenheit des Raumes und der Zeit nachzudenken, so ift 5 felbft biefe Erkenntnig nur Erscheinung, woraus dann folgt, daß wir nur genothigt find, und ben transsc. Sbealismus, als bas einzige richtige Suftem von ber Möglichkeit der Erfahrung vorzuftellen, 302 nicht aber behaupten fonnen, daß es das mahre Suftem von der Mog= lichkeit der Erfahrung an fich felbst sei. Ich erinnere mich nicht mehr, 10 wie mein abwesender Freund fich hieruber ausdruckte, aber das, mas ich jest geschrieben habe, enthält wenigstens feinen Sauptgedanken-Er mar por anderthalb Sahren millens das Spftem eines transfc. Realismus herauszugeben, doch mit Beibehaltung einer ganzen Reihe der wichtigsten Lehren der Critit der rein. Bern. Es ift schade, daß 15 in der Critit d. r. B. nicht zur Beantwortung difes Ginwurfs ein Wink gegeben ift. Auf einen besondern Fall angewendet kann man difen Ginwurf auch fo ausbruden: fagt die Deduction der Rategorien nicht durch die Art, wie sie geführt wird; man gebe mir zu, daß ich ben Begriff ber Ursache gebrauchen durfe, um die Realitat dieses Be= 20 griffs zu zeigen, fo will ich die Realitat besfelben fur die Erfahrungs= erkenntnig darthun; und ift das nicht ein Cirkel? Die Schwierigkeit liegt freilich nicht in dem fritischen Suften, sondern in ber Natur einer finnlichen und discursiven Erkenntnig. Unfre Erkenntniß a priori ift, ber Natur unseres Erkenntnigvermögens gemäß, etwas in unserm 25 innern Sinn befindliches, und in fo fern felbft Erscheinung und wir tonnen freilich nicht miffen, mas fie an fich fenn mag. Wir konnen baher auch von der Möglichkeit der Erfahrung, als etwas an sich, nichts wiffen, fondern nur wie finnlich erkennende Befen fich die Möglichkeit der Erfahrung vorstellen muffen, wie Gott unfre Erfah- 30 rungserkenntniß fich vorstellt, wiffen wir nicht.

Berzeihen Sie verehrungswürdigster Freund, daß ich Sie so weitz läuftig von einem Gegenstande unterhalten habe, der Ihnen nicht fremd ist, der mir aber wichtig ist, weil er mich bisher noch immer abgehalten hat, Hand an ein System der Transscendentalphilosophie zu 35 legen, das ich gar zu gern zu Stande gebracht sehen möchte. Was

man bisher darin geleistet hat, ist sast für nichts zu rechnen. Das Schmidsche Werk ist ohne alle Deduction der Bollständigkeit der Krädicabilien, ohne alle Untersuchung der Moden des Raums und der Zeit. Die Recension diser Metaphysik in der Literat. Zeitung ist fonderbar genug, und behauptet es sei ein von der Eritik abgesondertes System nicht nöthig.

D könnte ich Ihnen doch 20 Jahre von Ihrem Alter abnehmen! Möchte das jetige Jahr Ihrer Gesundheit recht günstig seyn. Das wünscht gewiß Niemand von Ihren unzähligen Verehrern mit größerer 303 10 Innigkeit und Theilnehmung als

Thr ewig dankbarer und treuer Magdeburg den 13 April 1800. Berehrer Mellin.

Ich hatte diesen Brief schon längst geschrieben, als mich eine 15 tödtliche Krankheit meiner geliebten Frau zu allem unfähig machte, was Freude gewähren kann. Sie starb mir den 29ten März und ihr Tod machte mich zum zweitenmal zum Bittwer. Sie hinterläßt mir 5 Kinder, die nun nebst 3 Kindern erster Che, ganz meiner Vorsorge allein überlassen sind.

860 [820].

20

Von Johann Benjamin Erhard.

Berlin den 16. Apr. 00

Mein Lehrer und mein Freund!

In kurzen werden Sie von mir meine Theorie der medicinischen Sesestgebung erhalten. An Herrn D. Motherby sand ich einen sehr hosnungsvollen Arzt, von dessen praktischer Geschiklichkeit ich Augenzeuge war. Seine Abreise kält gerade auf den Tag wo ich meine Bibliothek von Pakhof bekomme und ich kann daher dieß mal nichts mehr an Sie schreiben als daß ich mich sehr wohl besinde, daß ich mir Equipage anschaffen mußte weil ich zu viel zu thun habe um zu Fuße herumzukommen, und daß ich glaube demohngeachtet noch Zeit zu erhalten, meine Lausbahn als Schriftseller zu versolgen. Leben Sie wohl und gedenken Sie meiner als eines Sohnes der seinen Erskant's Spriften. Vrieswechsel. III.

zieher (benn dieß sind Sie so gut als mein Vater, dem ich aber danke daß er mich für Ihre Erziehung reif werden ließ) innig liebt und achtet

> Ihr ergebenster Erhard.

304

860a [820a].

Bon Samuel Thomas Soemmerring.

3. Mai 1800.

10

15

Erwähnt 871.

861 [821].

Bon Maria Rant, geb. Savemann.

16. Mai 1800.

Wohlgeborner Herr, Insonders Hochzuehrender Herr Professor, Berehrungswerther Herr Bruder!

Ich hielt es für meine Pflicht, Em: Wohlgebornen schon vor vielen Bochen den erfolgten todtlichen Sintrit meines innig geliebten Gatten, Johann Seinrich Kant, Benland Predigers zu Alt- und Neurahden in Rurland, ben am 22. Februar. Diefes Sahres der Tod mir und 20 meinen unverforgten Rindern, zu unfer aller namenlofen Schmerz, ent= rif, geziemend anzuzeigen -. Zugleich war ich auch so breift, im Bertrauen auf die dem Bohlfeeligen von Em: Bohlgebornen geschenkte brüderliche Gewogenheit, mich und meine armen Kinder, ben unfrer fo zerrütteten und traurigen oeconomischen Lage, Deroselben menschen= 25 freundlichen Bergen zu empfehlen. Allein bis jest habe ich vergebens auf eine geneigte gunftige Antwort von Denenselben gewartet, und die Butunft verdunkelt fich je mehr und mehr unfern thranenvollen Bliden -. Daher mage ich's noch einmal, Em: Wohlgebornen Mitleidsgefühl gegen die verlaffene Familie Ihres feeligen Bruders, der Dieselben fo wie 30 wir alle innig verehrte, in Ansprache zu nehmen -. Mein letter Brief hat Em: Wohlgebornen eine getreue Darftellung unfrer Lage gegeben, die ben aller Deconomie und Frugalität unfrer Lebensart, da besonders in den letten Sahren die Ginkunfte meines feeligen Mannes fehr geringe und die Ausgaben ben unfrer ftarten Saushaltung groß 35

waren, traurig geworden; indem er nicht nur gar keinen Fond, von dem wir leben könnten, sondern noch dazu einige Schulden hinterlassen hat. Durch Veräußerung unsrer Wirthschaft hosse ich zwar die Schulden zu tilgen; allein wovon ich mit meinen dren unversorgten Kindern subschiftiren soll, das weiß Gott, der Vater der Wittwen und Waisen —! Nochwals slehen wir daher Ew: Wohlgebornen menschenfreundliches Herz um einige Hüse und Unterstützung in dieser traurigen Lagen an, 305 und hossen mit gutem Grunde keine Fehlbitte zu thun —!

Indem wir mit Zuversicht der Erfüllung unfrer nothgedrungenen Bitte entgegensehen, und schon im voraus Deroselben gütigen und menschenfreundlichen Gesinnungen, die unsern Kummer lindern, mit inniger Dankbarkeit verehren, und die heißesten Seegenswünsche für Dieselben zum himmel thun, habe ich noch besonders die Ehre, mit

ber vollkommsten Hochachtung und Ergebenheit zu fenn

Ew: Wohlgebornen
ergebene Dienerinn
Maria verwittwete
Bastorinn Kant, geborne
Havemann.

Altrahdensches Pastorath in Kurland, den 16. Man. 1800.

15

20

# 862 [822]. Von Chriftian Gottfried Schütz.

Jena b. 22. Man 1800

Das angenehme Geschäft, was ich übernommen hatte die letzte Correctur der 2 ten Ausgabe Ihrer Anthropologie zu besorgen, hat in mir den Bunsch erneuert, auch die physische Geographie von Ihnen, Berehrungswürdigster Mann, gedruckt zu sehn. Da Sie dagegen blos den Zweisel erregen, ob jemanden Ihre Handschrift leserlich sehn werde, so kann ich versichern, daß ich mit eben so viel Bergnügen die Zubezreitung Ihres Mspts zum Druck übernehmen werde, als ich mich eines glücklichen Erfolgs dieser Bemühung zu Ihrer Zusriedenheit versichert halte.

Benn also keine weitere Ursache, als jene, Sie von der Heraussgabe der physischen Geographie abhält, so schließen Sie immer mit 35 Hn. Nicolovius einen Contract in Ansehung des Ihnen zu zahlenden

20\*

Honorars ab, und verlaffen sich barauf, baß ich bie Einrichtung bes Drucks zum Mspt mit aller Treue und Gewissenhaftigkeit beforgen werbe.

306 Gott lasse Sie noch lange ein behagliches Alter genießen. Dies ist der innigste Bunsch

Ihres Berehrers und Well wisher's Schütz

863 [823].

Von Anton Joseph Gilgen.

Köln am Rhein. den 7<sup>ten</sup> juny 1800

10

15

Wohlgebohrener hochgelehrter Königliche hochzuverEhrender

herr Professor!

Ew. Wohlgebohrn hab ich die Ehre von persohn nicht, wohl aber aus Dero grundgelehrten Schriften zu kennen; Mir hat unter andern "die Theorie der Rhein Moralischen Religion 2c. und darin ben meiner dermahliger Lage besonders wohlgefallen, daß sie zu Ende derselbe folgende in der Erfahrnuß gegründete wahrheit anmerken.

Noch hat man nicht gesehen, daß jene ihrer meinung nach — auserwählte — Es dem Natürlich Ehrlichen Manne, auff den man in Nöthen vertrauen kann im Mindesten zuvorthäten —, woraus ich dann mit Vergnügen ersehen habe, daß Ew. Wohlgebohrn ein berühmter, groffer, gelehrter, zugleich ein Mann von Menschen= 25 gefühl sein müssen.

Daher bitte mir zu Erlauben, Ew. Wohlgebohrn andurch vorstragen zu börfen, wie daß beh den ihig betrübten langwierigen Kriegszeiten — da ich von all meinen vorherigen bedienungen jahren lang nichts mehr beziehe, dieselbe bahier aufgehoben und ohne allen Verso bienst leben müssen — so ift es beh meiner groffer Haushaltung, vielen einquartirungen und immerwehrenden Contributionen Mit mir so weith gekommen, daß wir unser weniges Vermögen vor und nach beh der genauster und sparsambster Haushaltung zusehen müssen, auch anjeho allschon unsere mehriste Haus-Mobilien aus heimlich lendens der Haushalt theils versehen und verkauffen müssen —

Nun bin ich, als ein in öffentlichem ansehen stehender, Respectabeler Mann viel zu ichamhaft - benten Em. Bohlgebohrn fich, wenn Gott fie in meine stelle verset hatte - Mich an hiefig Reiche Saufer um 307 eine Chriftliche Unterstützung zu wenden; diewelche ich ohnehin, ben 5 ben hiefig häuffigen armen ben fteten, absonderlich die Bermögende am mehriften, brudende Contributionen nicht erhalten murbe, wo man bas Ende hiefigen Rrieges nicht weiß, noch vielweniger die Rünftige Drancffahlen berechnen fann, auch die vermögende Rlaffe beforgt, der armen annoch gleich werden zu können.

Derowegen Bitte Em. Wohlgebohrn, als einen groffen Menschenfreundt, Uns schamhaft dahier in Roln am Rhein heimlich die allergröfte Nothlendenden Rur ein Gintigesmahl eine Gott gefällige Sulfe - aus Menschengefühl - auch durch groffmutig zu Erwirkende bortige Bentrage - hiehin gutiaft zugehen zu laffen.

So bald wie nach erfolgten Frieden 3ch, und wenn ich es nicht Erleben follte, mit der Reit meine beede anjeto ichon in den höhern wiffenschaften ftudierende Sohne - diewelche über die Kantische Sandbucher (in Jure et Philosophia) dahier Collegia hören — diese ber= mahlen hülflose Knaben von groffen Talenten in beffere Umftande 20 kommen, so werden wir als wohldenkende Leuthe das uns so gutigft aus dem beften Bergen Bugeschickte mit dem warmften Dank, auch groffmutiger Erkenntlichkeit obrück zu schicken unvergessen. Da wir annoch eine alte auswerths im gröften Beig lebende anverwantinne zu Erben haben, wovon Zeitlebens nichts zu Erhalten ift.

Benn Em. Wohlgebohrn vielleicht mir, aus Menschengefühl, eine Gottgefällige Sulfe per anweisung an ein hiefiges RauffManns Saus autiast zuschicken sollten, so bitte gefälligft an mich vorhero einen Avisobriefe abgehen zu laffen, aber bem hiefigen Rauffmann nichts bavon zu melden, warum mir dieses geld auszuzahlen Assigniret

30 worden sene.

Gnug daß dem Allwissenden Gott Meine Bohlthater in Ronigs= berg bekannt waren, und der die werker der Bahrmherzigkeit befonders belohnende gerechtifte himmell murde ficher auf Em. Wohl= gebohrn Und die Saufer dafieg bentragender wohlthater hauffigen fee-35 gen berabreanen laffen.

Sollte ich aber so Ungludlich sein, von Em. Wohlgebohrn nicht ein Eintiges mahl eine Unterftützung aus Menschengefühl zu Erhalten,

fo bitte recht sehr, über mein aus ber Ferne Ihnen zugegangenes Schreiben nicht bose zu werden und solches gefälligst zu zernichten.

Mit ausnehmender Hochachtung Mich Renne

Ew. Wohlgebohrn!

tieff-gebeugter alter an die 70 jahr gehen= 5 ber Diener Anton Joseph Gilgen Ruhr=Röllnischer Hoffrath, fürstlich Stabloischer Geheim Rath und gewesener Assessor ben dem dahier längst aufgehobenem Erhstissischen Genanndt 10 des Officialat 2c.

Hier sind alle Titulaturen gebotten. fals ich also mit einer Antworth beehrt werden sollte, so ware in diesen Zeiten die addresse an mich zu machen —

> "An den Bürger Gilgen auff "Johanns straß No. 2784

> > In Roln am Rhein. -.

15

30

Ich wohne dahier in Köln am Rhein auff Johanns Stras oben der waisen Rirchen N 2784.

Ich hab mein Schreiben in dem über Köln liegendem Deutz mit 20

dasieg Raiserlicher post abgehen lassen./.

NS. wir gehen öfters mit unsern Kindern weinendt ohne brod schlaffen und mussen eben also aufsstehen. Unser Elendes Nachtslager ist auf der Erden auff strohsäcken. Bir Erschröcken für den künstigen Binter. — seit dreyen dreyen tägen haben wir nichts mehr wie in 25 Basser abgekochte Erdäpfel mit salh über unsere Matte Herhen bestommen.

Erschröckliches Schickfal! Geschrieben Unter häufig gefallenen tränen./.

864 [824].

Bon Johann Beinrich Tieftrunt.

Hall[e] den 7 Jun.

1800.

Verehrungswürdigster Mann

Schon vor langer Zeit habe ich Sie von den unangenehmen Miß= 35 helligkeiten benachrichtigt, worin ich, als Herausgeber Ihrer vermischten

Schriften, mit dem herrn Ricolovius gerathen bin. 3ch meldete Ihnen 309 nicht eher etwas, als ich alle Wege versucht hatte, mit dem SE. Nicolovins auf irgend eine gutliche Art die Sache beizulegen. Ich weiß nicht, wie es fommt, daß alle meine Borftellungen bei dem DE Nico-5 lovius ohne Erfola und ohne die mindeste Aussicht auf eine friedliche Beilegung geblieben find. Es ift menschlich, daß Menschen über Dinge, die das Mein und Dein betreffen, streitig werden; aber es ift doch auch menschlich, den Friedensporstellungen Gehör zu geben, besonders wenn fein Theil den Willen gehabt hat, dem Andern zu nahe zu thun. 3ch 10 habe nie einen Proces gehabt und nie geglaubt, daß ich einen haben würde, weil ich immer sorgfaltig beflißen mar, mich innerhalb den Gesetzen zuhalten. Dies glaube ich nun auch in Ansehung ber Beraus= gabe Ihrer fleinen Schriften gethan zu haben; finde mich aber succefib fo verflochten, fo unter den Formalitäten bes Gerichthofes und der 15 Gesetzen Dronung gehalten, daß ich von einem Termin zum andern und von einem Schritt zum andern gezogen werde, ohne das Mittel und Ende des gangen Sandels absehen zu konnen. Biele Rosten find schon aufgelaufen und vieles ift schon hin und ber geschrieben worden, ohne daß man auch nur ahnden konne, mas fur eine Wendung und 20 Ausgang die Sache eigentlich nehmen werde.

Indeßen ist doch, wie ich glaube, vor der Hand so viel klar, daß ich nicht eigenmächtig gehandelt und nicht den geringsten Billen gehabt habe, dem He Nicolovius zunahe zu thun und, daß, gesetzt er hielte sich für lädirt, ich bereitwillig bin, ihm alle thunliche Genugsthung zu geben. Facta insecta sieri nequeunt. Ich wünschte freilich, daß der Stein des Anstoßes für den He. Nicolovius gar nicht da wäre; allein wenn er nun einmal da ist und nicht vernichtet werden kann, so ist es doch das gerathenste, daß man übereinkomme, wie man sich nicht mehr an ihn stoßen könne.

Srade so, wie die Sammlung Ihrer Vermsischen Schriften vorliegt, glaubte ich sie veranstalten zu müßen und hierin meine Sache recht gut gemacht zu haben. Konnte auch nicht deuten, daß in irgend einem Punkte gefehlt sei, weil Sie nicht die geringste Erinnerung dagegen machten. Ein einziger Winkt von Ihnen würde für mich der gemeßenste Bestimmungsgrund gewesen sein, es so abzuändern, wie Sie es hätten haben wollen. Während ich nichts arges wähne und fürchte, sehe ich mich auf ein Mal in einen Proces verwickelt, der, da alle Versuche

310 zum friedlichen Abkommen fehlschlagen, immer verwickelter wird und schon einem Labyrinthe gleicht. Am Seil der iuriftischen Förmlichkeiten gezogen habe ich Ihnen schon litem denuncieren müßen und muß das Skandal erleben, wenigstens anscheinend mit einem Manne zu habern, den ich über alles hochschafte und ehre. Und wer weiß, wohin dieser 5 herzzernagende, langweilige und sich immer mehr verschlingende Rechts-

gang noch leiten fann?

Wie konnte ich benken, daß DE Nicolovius sich durch die Aufnahme Ihrer beiden Briefe an Nitolai (bie nur einen Bogen aus= machen) für beleidigt halten wurde? Die Abhandlung "über die Macht 10 des Gemuths" 2c. (aus den hufclandischen Journal) desgleichen die "ob das menschliche Geschlecht im Fortschr. 3. B. 2c." konnte ich schon nicht weglagen, wenn ich nicht indisfret gegen den Autor fein wollte und fie waren auch ichon in der Druderei, ehe die Nikoloviusiche Sammlung erschien. Die Erganzung diefer beiben Stude burch das 15 Dritte aus der Nifoloviusschen Sammlung ichien mir Ihrem Briefe gemäß, theils nach bem Wortverstande, theils aber und noch mehr deshalb, weil, wenn man nicht das Publifum lädiren wollte, entweder alle brei Stude ober gar feins in ber Sammlung ber Berm. Schr. enthalten sein mußte. So, hielte ich dafur, ware alles in feiner Ord= 20 nung und follte ich hierbei in dem einen ober andern Bunfte gefehlt haben, fo durfte ich von Ihnen, da Gie das Berhaltnig mit dem 56 Nitolovius fannten, erwarten, daß Sie Ihr voto einlegen murden; da ich Ihnen einige Monate vor der Publikation das Gange gur Ginficht auschickte. Ihr Stillschweigen und ba von feiner Seite ber geringfte 25 Einspruch geschah, ließ mich nun glauben, daß alles wohl gemacht sei. Sinterdrein aber flagt SE. Rifolovius und ift durch feine Borftellun= gen zu befänftigen. Ich wenigftens habe alle Bergleichsvorschlage vergeblich versucht. Aber noch immer wünschte ich, felbst wenn es mit vielem Rachtheile für mich verbunden mare, aus dem verdrieslichen 30 Procese zu tommen. Gefallen dem SE Nifolovius meine Borichlage nicht, fo mögte er doch felbst andere thun; benn, follte ich nach bem ftrengen Rechte ihm zu nabe getreten fein, fo bin ich ia gern erbotig, ihm auf irgend eine Art genug zu thun. Und was wird es benn am Ende sein, mas ich ihm nach Urtheil und Recht zu leiften verbunden 35 werden follte! Sollte ich ihm dafür nicht durch einen humanen Bergleich auch gerecht werden konnen? Bare es nicht den Grundfaten

ber Humanität gemäß, daß wir in Frieden aus einander schieden und 311 nicht länger das Spiel in den Händen der Advokaten blieben? Ich bin dieses Spiels, wo man mit sich machen laßen muß, was das Schlangen-Gewinde der Formalitäten mit sich bringt und wo man ganz Maschine ist, so überdrüßig, daß ich die Erledigung um vieles erkaufen möchte, wenn es nur mit Ehren geschehen könnte. Alle meine Mühe ist aber disher vergeblich gewesen. Ob Sie zum Frieden etwas thun können, weiß ich nicht; glaube es aber doch und hoffe es fast.

Bisher, denke ich, hat Sie Kränklichkeit daran verhindert, in dieser 10 Sache ein Wort von Sich zu geben. Vielleicht sind Sie nun im Stande, mit dem HE Nikolovius die Sache nach Grundsähen der Billigkeit zu verhandeln und ihn zum friedlichen Abkommen zustimmen. Ich bin noch immer bereit, ihm, was möglich ist, zu Willen zuthun; denn ich habe ihn ia nie lädiren wollen.

Sollte es indeßen Ihnen so wenig als mir möglich sein, irgend einen Weg zur gütlichen Beendigung der Sache zufinden, so muß ich mir dann, leider, gefallen laßen, was die rechtlichen Förmlichkeiten endlich herausbringen werden.

Ihnen aber, theurer Mann, habe ich die Sache doch noch ein Mal 20 vorstellen wollen; sie wende sich indeßen, wie sie wolle, so werde ich doch immer mit der größten Achtung gegen Sie verharren

Der Ihrige J.H. Tieftrunk

864 a [824 a].

Un Maria Kant geb. Havemann.

Mitte Juni 1800.

Erwähnt 869.

25

30

864b [824b].

Von Johann Chriftian Wilhelm Junder.

Erwähnt 865.

Vor d. 27. Juni 1800.

**865** [825].

# Bon Johann Chriftian Wilhelm Junder.

halle den 27ften Junius 1800.

Erlauben Sie mir, wurdigster Mann, Sie hiermit noch einmal inständigst zu ersuchen;

über die Frage:

ob und in wiefern Sie die Einimpfung der Menschenblattern für sittlich oder unsittlich halten?

Ihr Gutachten mir gefälligst mitzutheilen.

Ich wurde diese inständige Bitte gewiß nicht wiederholen, wenn 10 nicht die Aufforderungen einiger der wurdigsten Mitglieder unserer Gesellschaft mich hierzu verpflichteten. Ich wiederhole in dieser pflicht= mäßigen Rücksicht die obige Bitte, und verbleibe in der gewißen Hof= nung auf eine baldige gefällige Erklärung

Thr Thnen innigst ergebener Berehrer Dr. J. C. W. Juncker Prof. med. ord. Halens.

866 [826]. Von Friedrich Wilhelm Mosqua.

2. Juli 1800.

15

20

Wohlgeborner, Hochgelahrter, Hochzuehrender Herr Professor!

Aus einer Anmerkung zur Vorrede Ihrer Antropologie habe ich ersehen, daß Sie Ihres hohen Alters wegen Ihre einem Andern im 25 Manuscripte unleserliche physische Geographie wohl schwerlich im Drukt herausgeben würden.

Ift dieser Fall bis jest noch immer derselbe, so erbiete ich mich Ihr Manuscript ins Reine zu schreiben und Ihnen beides sobald als es sich thun läßt zur Correctur auch weitern Beförderung zum Drukke zu 30 übersenden; denn es würde mir sehr leid thun, zu erfahren, daß die Welt ein so schones und nüzzliches Werk dereinst vielleicht von frems den Handen verstümmelt oder gar nicht bekommen möchte.

Daß mich ben meinem Erbieten fein physisches Interesse leitet,

fann Ihnen meine Versicherung burgen, daß ich auch einst Ihr Zu= 313 hörer gewesen, und daß ich Ihre Lehren bis ins Grab treu zu beswahren und zu befolgen weiß; mit der Schriftstelleren zum Erwerbe mich auch nicht abgebe, und auf meinen Postens mein hinlängliches 3 Auskommen habe.

Sollte meinem Anerbieten noch Niemand zuvorgekommen fenn, demfelben auch sonst nichts entgegenstehen, so wurde ich bitten mir das

Manuscript baldmöglichst zu übersenden.

Im Lesen schwieriger Handschriften bin ich ziemlich genbt, und 10 versichere nur noch, daß ich mit den Empfindungen der aufrichtigsten Hochachtung ewig sehn werde

Ew Wohlgebohrn

Warschau 15 den 2<sup>ten</sup> July 1800. ganz ergebener Diener Der Oberfiskal Mosqva.

867 [827].

An Johann Gottfried Carl Christian Kiesewetter.

8. Juli 1800.

Werthester und alter Freund

Das Geschenk: der Wiederlegung der Herderschen Metakritik, nunmehro in 2 Bänden (welches Ihrem Kopf und Herzen gleiche Ehre macht) frischt in mir die angenehmen Tage auf, die wir einstens in Belebung dessen, was wahr und gut und benden unvergänglich ist, zusammen genossen; welches jeht in meinem 77ten Jahre wo Leibesschwächen (die gleichwohl noch nicht auf ein nahes Hinschen deuten) meine letzte Bearbeitungen erschweren, aber, wie ich hoffe, doch nicht rückgängig machen sollen, — keine gringe Stärkung ist, — in dieser meiner Lage, sage ich, ist mir dieses Geschenk doppelt angenehm.

Ihre Besorgnis: daß die im vergangenen Herbst übersandten Rü30 ben durch den damals so früh eingetretenen und so lange angehaltenen Frost Schaden gelitten haben dürsten, hat nicht statt gefunden; denn ich habe nur vorgestern an einem Sonntage die letzten derselben in einer Gesellschaft — wie gewöhnlich, zwischen 2 Freunden, die letzten

berselben mit allem Wohlgeschmack verzehrt.

35

Senn Sie gludlich; lieben Sie mich ferner als Ihren unverander=

314 lichen Freund und lassen mich dann und wann von Ihrer dortigen Lage und litterärischen Verhältnissen einiges erfahren.

Mit der größten Ergebenheit und Freundschaft und Hochachtung bleibe ich jederzeit Ihr unveranderlich-treuer Freund und Diener.

Koenigsberg den 8<sup>ten</sup> July 1800

I Kant

868 [828]. Bon Carl Chriftoph Schoen.

13. Juli 1800.

5

10

Berehrungswürdiger herr Professor!

Mit einem Bergen, das gang von Dankbarkeit und Achtung erfüllt ift, ergreife ich die Feber, Ihnen meinen doppelten Dank bargubringen und meine Freude ift um besto großer, ba es ben einer Belegenheit geschieht, die mich völlig davon überzeugt, daß der Mann, 15 ber dem Menschen die Burde seines Geiftes fennen lehrte, auch selbst mit Freuden das Gefet erfüllt, deffen Befolgung den Menfchen allein zu seiner erhabenen Bestimmung leiten fann. Biel Gutes und Rugliches habe ich schon aus Ihren Schriften gelernt, so daß auch ich Sie als meinen Lehrer verehre und noch immerfort bemuht bin aus Ihren 20 Lehren die Bildung meines Geiftes und die Veredlung meines Bergens au schöpfen, in der festen Ueberzeugung, daß wenn es gleich fur meine Sugendfrafte bisher noch zu ichwer mar, gang in den Geift Ihrer fritischen Schriften einzudringen, ich bennoch fur mein reiferes Alter baraus die schönsten Früchte einzuärnten hoffe. Wie innig es mich 25 rührte und mit einem gewiffen ebeln Stolz mich erfüllte, als ich die Freude hatte, aus Ihrem Briefe an Ihre Schwiegerin zu erseben, daß meine Bitten und Borftellungen gum Beften einer Gie und auch mich nabe angehenden Kamilie gewirkt hatten; das murde ich vergebens mit Worten auszudrükken versuchen. Ich magte es mich an Sie zu wen= 30 ben und Ihnen die ganze Lage dieser Familie, wie sie wirklich ift, porftellen zu laffen, weil dies fur jett die einzige und lette Buflucht diefer guten Menschen war und Ihr Edelmuth hat meinen Erwartungen entsprochen und dafür sage ich Ihnen hiemit meinen herzlichen Dank. —

Run noch eine nähere Darftellung der Lage Diefer Familie, wel- 315 des gewiß auch ben Ihnen zur Rechtfertigung wegen des ihr gemachten Borwurfs der Unbesoratheit hinlänglich senn wird. Schon früher mar es die Absicht Ihres seligen herrn Bruders mich zu seinem Amtsge= 5 hulfen und zu feinem Schwiegersohne anzunehmen; allein unfern gemeinschaftlichen Bunschen mar ein Candidat im Bege, ber ichon feit mehrern Jahren die Versicherung auf die erste Versorgung hatte, die fich fogar dabin erstreckte, daß er Adjuncturen behindern konnte. Aller Bemühung ungeachtet konnten wir nichts weiter erlangen, als daß 10 man und dahin verwieß, daß wenn sich eine anderweitige Bacang er= eignete, dieser Candidat dahin und ich zu der Abjunctur befördert werden sollte. Dieser Aussicht aber machte der Tod Ihres murdigen Serrn Bruders ein Ende und nun ift jener Candidat vocirter Baftor zu Altrahden. So mar es also nicht die Schuld Ihres Bruders, wenn 15 er seine Familie auf diese Beise nicht vor nachheriger Berlegenheit fichern konnte. Dies durch Ersparniffe zu bewirken, mar eben fo menig möglich, indem fein Baftorat feins von den größten ift und die Revenuen nur dazu ausreichten, ben Rindern eine gute Erziehung zu geben. Also nur durch widerwärtige Schicksale ift diese Familie in eine 20 folde Dürftigkeit versett worden, daß fie fich nothgedrungen fah. Sie um Ihre Unterftugung zu bitten. Mir find anjest Berficherungen gu einer balbigen Berforgung ertheilt, und erfolgt diefe, fo finden die Ihrigen ben mir eine bergliche Aufnahme, indem mich die nabere Berbindung mit Ihres seligen Bruders zweiter Tochter Minna hiezu 25 auf die angenehmste Beise verpflichten wird.

Mein einziger Bunsch ift nun, daß auch Sie, mein Verehrungswürdigster! uns dazu Ihren Behsall und Ihren Segen nicht versagen und mich gern in den Kreis der Ihrigen ausnehmen möchten. Aber nochmals ditte ich Sie auf das inständigste, daß Sie dieser armen 30 Familie Ihre Hülfe und Unterstüzung nicht entziehen, sondern gewiß überzeugt sehn möchten, daß wenn Güte des Herzens und unverschuldete harte Schicksale Anspruch auf Wohlthaten machen können, sie gewiß mit Recht thätige Hülfsleistung verdient. Eine Mutter mit zwen Töchtern, die nach dem verslossenen Wittwenzahre nicht wissen, wo sie eine Ver-35 bleibsstelle und, wenn ihnen Ihre liebreiche Unterstühung entgeht, wo sie das zur Erhaltung ihres Lebens Erforderliche hernehmen sollen! Wollte Gott, daß ich Ihnen balde die Nachricht von meiner Anstellung allem mittheilen könnte, dann wäre uns allen geholfen; allein die Bacanzen ereignen sich nicht immer nach dem Bedürfnisse. Auf jeden Fall schmeichle ich mir, daß Sie die Liebe und Freundschaft, welche Sie für die Ihrigen beweisen, auch auf mich übertragen und an unsrer Freude Theil nehmen werden. In dieser Hoffnung schicke ich die heißesten Gebete zu dem 5 Allvater hinauf, daß er uns den Lehrer reiner Tugend und unsern Wohlthäter noch lange in Ihrer würdigen Person erhalten möchte und indem ich noch im Namen Ihrer Schwiegerin und deren beider Töchter den aufrichtigsten Dank und die besten Empsehlungen an Sie hinzufüge, habe ich die Ehre mit der größten Hochachtung und Ehrerbietung 10 zu sehn

Baldonen ben  $\frac{1^{\text{ften}}}{13^{\text{ten}}}$  July 1800.

mein Verehrungswürdiger Herr Prosessor Ihr ganz eigner und ergebener Carl Christ. Schoen Candidat des Predigtamts und Haußlehrer benm Vastor Köhler in Baldonen.

869 [829]. Von Maria Kant geb. Havemann.

19. Juli 1800.

15

20

35

Wohlgeborner Herr

Besonders Hochzuehrender Herr Professor!

Mit gerührtem und von Dankbarkeit durchdrungenem Herzen habe ich Ew. Wohlgebornen menschenfreundliche Zusicherung einer wohls wollenden Unterstützung, für mich und meine hülfsbedürstige Familie, 25 gelesen, und mit gleichen Empfindungen bereits das erste Duartal ders selben erhalten —. Die heißen Seegenswünsche für Deroselben Wohlsergehn und der innige Dank, von mir und meinen noch unversorgten Kindern für diese nie genug zu schätzende Wohlthat, sind der undes grentzten Hochachtung gleich, mit der wir Dieselben als unsern zweyten Vater verehren, und mit welcher ich noch ganz besonders mich zu unterszeichnen die Ehre habe, als Ew. Wohlgebornen

Altrahden im Pastorath in Curland, ben 19. Julius. 1800. ganz ergebene Dienerinn Maria Verwittwete Pastorinn Kant, geborne Havemann.

# 870 [830]. Von Friedrich August Hahnrieder.

31. Juli 1800.

Achtungswürdiger Mann!

Daß ich so lange geschwiegen hat nichts weiter zum Grunde, als daß ich nicht eher schreiben wollte bis ich etwas Bestimmtes über mein Schiffal sagen könnte, dieses ist izt der Fall, und nun würde ich es für unverzeihlich halten, länger zu schweigen.

Daß man mir ein ländliches Etablissement in West-Preußen geben wollte, ist Ihnen bekannt, allein das General-Directorium war mit den Borschlägen, die ich machte, nicht zusrieden, und ich war nicht Willens, andere zu thun, die Sache zerschlug sich also und ich wartete nun was endlich aus mir werden dürste; endlich bin ich zum Besiz eines kleinen köllmischen Gütchens von 3/4 Huben kulmisch gelangt und besinde mich nun an dem Ziel meiner Wünsche. Db ich nun ausdauren werde, kann nicht mehr die Frage senn, denn es ist das lezte, was ich wollte, und ich habe auch geheirathet, also ist mein Schiksal gänzlich entschieden. It stehe ich, meiner Meinung nach, auf der höchsten Stufe, auf welcher ein Sterblicher stehen kann, denn es läßt sich in der That 20 nichts größeres denken, als unabhängig von den Launen Anderer, das Land zu bauen; ich fühle dieses Glük ganz und würde meine Lage mit keiner andern vertauschen.

Mein Leben gleicht einem Roman, wo ich mir zum Theil viele Szenen selbst schuf, zum Theil auch in welche wider mein Wißen und Willen versezt wurde; indeßen kann ich aus allen Nuzzen ziehen und wo ich gesehlt habe izt verbeßern; in meinem gegenwärtigen Wirkungstreise kommt mir sehr vieles zu Statten, woran ich vorher nicht gebacht. Bei meinem Aufenthalt in Rußland lernte ich so manches Nüzliche für Dekonomie und Menschenkunde, hauptsächlich lernte ich das selbst in den Gefängnißen der Inquisition Ihre Schriften kennen, welches sur mich das größeste Glük ist, denn ohne diesen Leitsaden wäre ich ein bloßer fragmentarischer Mensch geblieben, und nie das geworden was ich schon geworden bin und insonderheit noch werden kann; an gutem Willen sehlt es mir nicht und durch mancherlei Missgriffe bin ich eines beßeren belehrt, so daß ich izt weniger sehlen werde, als ich gesehlt habe; ob ich gleich gar wohl weiß, daß Vollkommenheit

318 eine Ibee ist zu welcher nur Annäherung aber nie gänzliche Erreichung sich benken läßt, so bin ich gleichwol überzeugt, daß der, welcher sich dieselbe zum Ziel gesteckt immer weniger der Gesahr ausgesezt ist, zu straucheln. Mein Aufenthalt und Beschäftigung in Berlin ist für mich auch von großem Nuzzen sowol in praktischer als technischer Küksicht und nie werde ich es bedauern diese Lausbahn gemacht zu haben.

Gerne würde ich noch mehr schreiben, allein was soll ich weiter sagen? und wenn ich gleich noch mancherlei zu sagen hätte, so ist es leicht möglich, daß der Brief für Dieselben zu lang würde, ich breche daher ab und bitte Sie — im Fall es Gesundheit und anderweitige 10 Berhältnisse erlauben — mir auch nur durch ein Paar Zeilen, von Dero Gesundheits-Umständen Nachricht zu geben. Leben Sie, edler Mann! recht wohl und sehn versichert, daß ich nicht aushören werde zu sehn

Dero

Langgrund im Amte Rhein ben 31 July 1800. ganz ergebner Freund und Diener Hahnrieder

871 [831].

## An Samuel Thomas Soemmerring.

(Entwurf.)

[4. Aug. 1800.]

15

20

30

An Hen Hofrath Soemmering in Frankf. am Mann. Geliebter und hochgeschätzter Freund!

Ihren Brief vom 3ten May 1800 allererst den 4ten August beantwortet zu haben unerachtet er mit kostbaren litterärischen Geschenken begleitet war, als

> "Soemering Icones embryonum humanorum eju[s]d. Tabula Baseos Encephali Hieben ein gebundenes Buch vom Bau des menschlichen Körpers Fünften Theils erste Abtheilung "Hirn und Nervenlehre zwente umgearbeitete Ausgabe"

welche (nämlich die Icones) ich mir die Erlaubnis genommen habe sie meinem lieben gründlich gelehrten in England zum Doct. Med. creirten 36

und in Berlin den Cursus ruhmlich verrichteten, jest in Königsberg mit 319 großem Benfall practifirenden Freusnibe D. Motherby jum Geschend zu machen mir die Frenheit genommen habe und [deffen] Ansicht ich hieben die Beurtheilung Ihrer Ideen so viel an mir ift zu benuten Gelegen-5 heit habe

diesen Brief sage ich so spat zu beantworten wurde unverzeihliche Nachläßigkeit fenn wenn ich nicht diese Zeit hindurch unter der Laft einer ben Gebrauch meines Ropfs zwar nicht ichmachenden aber im hohen Grad hemmenden Unpaglichkeit lage die ich keiner Urfache als 10 der wohl ichon 4 Sahre hindurch fortgemährten Luftelectricitat jugu= ichreiben weiß welche mein Rervensuftem (einem Gehirnkrampf ahnlich) afficirt indirect aber auch die mechanische Muskelkrafte ber Bewegung (das Geben) in meinen 77 Lebensjahre ben sonstiger nicht frankhafter Leibesbeschaffenheit bennahe unmöglich macht.

"Diefen Brief nicht früher beantwortet beantwortet zu haben

werden Sie mir unter diesen Umständen gutiaft verzeihen."

Run gur Sache nämlich die an mich ergebende Anforderung felbft. Eine Erklärung meinerfeits: daß ich gar nicht gesonnen fen mir burch meinen Brief zu verftehen zu geben daß Gie Ihr Bert als etwas 20 Absurdes ja nicht druden laffen follten und daß ich es einmal ben Gelegenheit außerte.

Nun bin ich hiezu gerne erbotig weil ich mir bewust bin daß dergleichen mir gar nie [in] ben Ginn hat tommen konnen. Aber bie Belegenheit dazu muß ich mir dazu erbitten. Sie murde in den Sahr-25 buchern der preußsischen Monarchie die ben Unger in Berlin herausfommt genommen werden wenn ich nur nicht von diesem Borfall in

der größten Unfunde mare . . .

15

30

# 872 [832].

# Von Reinhold Bernhard Jachmann.

16. Aug. 1800.

Hochzuverehrender herr Professor!

Ihren Auftrag, aus den Gemächshäusern in Danzig einige Pomerangen für Sie zu beforgen, habe ich gang nach Ihren Bunich ausführen können. Ich mar ben erften Mittag mit dem DE Regierungs= 35 Prafidenten v. Boyer bei feinem Schwager bem Bebeimen Commergien= 322 Brief 872

320 Rath Tenniges zu Tische und kaum hatte ich Ihr Verlangen geäußert als HE. Geheimer Rath Tenniges sich sogleich zur Herbeischaffung von 6 Pomeranzen erbot, die er mir dann auch den folgenden Tag mit der Bitte einer freundschaftlichen Empsehlung an Sie eigenhändig überzreichte. Sein Schwager, der Kaufmann Schwartz hatte sie mit vielem 5 Vergnügen von seinen Bäumen abgeschnitten. Herr Geheimer Rath Tenniges hat ehemals das Glück gehabt, Sie öfters bei HE. Green in Königsberg zu sprechen. Wie sehr Sie theuerster Herr Prosessor von der Danziger Kaufmannschaft verehrt werden, das habe ich bei dieser Gelegenheit zu meiner größten Freude erfahren. Jedermann wünschte 10 Ihnen gefällig werden zu können.

Sie hatten die Gute, theuerster Berr Professor mir bei meiner letten Anwesenheit in Ronigsberg das Versprechen zu geben, mir die wichtigften Umftande aus Ihrer Lebensgeschichte mitzutheilen. Ich bin jett fo frei Ihnen beiliegend verschiedene barauf fich beziehende Fragen 15 porzulegen. Biele berfelben murden unter allen andern Umftanden fehr indiscret fenn und ich murbe es mir nie haben in den Ginn fommen laffen folde Fragen zu thun. Nur der 2med den ich vorhabe und die Unentbehrlichkeit diefer Umftande zu einer vollständigen Biographie fann diese anscheinende Indiscretion heben und meine Freiheit ent= 20 schuldigen. Sollten einige ber angeführten Fragen gur Beantwortung mehr Raum erfordern, als die leere Colonne verstattet, so wunschte ich, daß Sie die Gute hatten, fie in numerirten Beilagen mir gefälligft mitzutheilen. - Die ganze Belt municht Ihre authentische Biographie und wird Ihr eignes Buthun zu derselben mit dem hochsten Dant er= 25 fennen. Sollten Ihnen einige von mir übergangene Umftande noch wichtig icheinen, fo bitte ich dieselben mir anzuführen. Dag ich übrigens von Allem nur zu der Zeit erft, wenn eine Biographie vollständig ans Licht treten fann und mit der größten Discretion Gebrauch machen werde, darf ich wohl nicht versichern. Mein hochster Bunsch ift, daß 30 Sie noch lange mit Gefundheit und Rraft unter uns bleiben mogen. 3ch empfehle mich Ihrem wohlwollenden Andenken und bin mit Liebe und Hochachtung

Thr

dankbarer Schüler Jachmann.

# [Beilage.]

## Materialien zu herrn Professor Kants Biographie

- 1. Tag und Stunde ber Geburt.
- 5 2. Stand und herfunft der Eltern.
  - 3. Wie alt sie bamals maren.
  - 4. Das Characteriftische ihrer Denkungsart in moralischer und religiöser Rucksicht.
  - 5. Was sie für die Erziehung des herrn Professor thaten.
  - 6. Wie viel Rinder fie hatten.
- 10 7. Das wie vielfte ber &. Professor war.
  - 8. Gein Berhaltniß zu bem übrigen Geschwifter in ber Jugend.
  - 9. Die waren feine Gefundheitsumftande in der Jugend.
  - 10. Hatte er die gewöhnlichen Kinderkrankheiten? und welche? und wie wurden fie überstanden?
- 15 11. Hat er in der Folgezeit bedeutende Krankheiten gehabt und welche? —
  - 12. Das Temperament, die besonderen Züge der Sinnesart und des Characters in der Jugend.
    - 13. Welches waren die hervorstechenden Neigungen in früher Jugend und in wie fern wurden sie befriediat.
- 20 14. Die jugendlichen Spiele. -
  - 15. Wann und von wem den erften Unterricht empfangen.
  - 16. In welche Schulen gegangen und wie lange?
  - 17. Wer waren die Lehrer, wenigstens die vorzüglichsten.
  - 18. Welche Wiffenschaften und Sprachen wurden vorzüglich geliebt und getrieben?
- 25 19. Bei welcher wissenschaftlichen Beschäftigung äußerten sich zuerst und in welchem Alter porzügliche Geistesaulagen?
  - 20. Welches waren die jugendlichen Schulfreunde und welchen Ginfluß hatten Lehrer und Jugendfreunde auf Berstandesbildung und Denkungsart?
- 21. Wie waren die ersten Religionsüberzengungen und welchen Gang nahmen sie 30 zum ächten Religionsglauben?
  - 22. Wann auf die Universität gegangen und wie lange studirt?
  - 23. Belden Gang in ben Studien genommen und auf welche Biffenschaften sie besonders gelegt?
  - 24. Belches waren die vorzüglichsten academischen Lehrer?
- 35 25. Bei wem und nach welchem Suftem die Philosophie gehört?
  - 26. Auf welche Wiffenschaften bezog fich vorzüglich die Lecture und das Privat-Stubium?
    - 27. Wurde feine von den sogenannten 3 obern Fafultatemiffenschaften studirt?
- 28. War es schon früh ber Plan sich bem academischen Cehramt in der philofophischen Facultät zu widmen?
  - 29. Belche Geschäfte übernommen nach vollendeten Universitätsjahren
  - 30. Bem und worin als Jugendlehrer Unterricht gegeben. Universitätsfreunde. -

21\*

- 322 31. Welchen anberweitigen Umgang gepflegt.
  - 32. Erholungen und Lieblingsvergnügungen -
  - 33. hat nicht ein Frauenzimmer das Glud gehabt ausschließliche Liebe und Achtung auf sich zu ziehen?
  - 34. Welche Frauenzimmer find überhaupt zur Bilbung in geselligen Eigenschaften 5 beförberlich gewesen?

25

35

- 35. Bann die Magister Burde übernommen?
- 36. Welche Collegia und wie viel täglich in ber Regel als Magister gelesen?
- 37. Die öfonomischen Umftande gu ber Beit.
- 38. Db und wem privatissima gelejen?
- 39. Wann in eine Professur getreten?
- 40. Ban und weshalb die Professur der Mathematic mit der der Metaphysic vertauscht?
- 41. Welche Anerbietungen gehabt, auf andern Universitäten eine Professur zu übernehmen?
- 42. Auf welche Beije murbe ber herr Professor bem Friedrich II befant.
- 43. Die bewieß diefer feine Uchtung? wie der Minifter v. Zedlitz?
- 44. Die Hauptmomente von ber Beränderung in philosophischen Meinungen und bie Beranlassungen bazu besonders zum Uebergang in den Criticism.
- 45. In welcher Reihordnung die philosophischen Susteme ber alten und neueren 20 Philosophen studirt worden
- 46. In wie fern sie auf die Philosophie des B.G. Professor Ginfluß hatten.
- 47. Murben die firchlichen Gebräuche ber chriftlichen Kirche je mitgemacht und wann wurden fie aufgegeben?
- 48. Sind einige Bredigten gerne angebort.
- 49. Sat bas Studium ber Bibel und einiger theologischen Schriften nicht auf die Lehrbegriffe ber practischen Philosophie Einfluß gehabt.
- 50. Was hat zum ehelosen Stand bestimmt und ist nie ber Wille gewesen sich zu verheurathen.
- 51. Welche Menschen haben bas Glück gehabt als Freunde vorzüglich werthgehalten 30 zu werben.
- 52. Ueber die Berhältniffe mit herrn Raufmann Green.
- 53. Die theuer sind die Schriften des HE. Professor von Anfang an bis zuleht bezahlt worden und was haben sie wohl überhaupt eingebracht.
- 54. Bei welchen Speifemirthen und in welcher Tijchgefellichaft gegeffen.
- 55. Was hat zur Errichtung einer eignen Deconomie Beranlassung gegeben und wieviel hat sie jährlich gekostet.
- 56. Ueber ben Umgang mit Schwestern und Bermandten und ihre Unterftugung.

# **873** [833].

## Bon Carl Ernft Chriftian Müller.

10. Sept. 1800.

Wohlgeborner Herr,

5

30

Besonders hochzuverehrender herr Professor!

Ich habe zwar, leider, nicht das Glüd Ihrer perfonlichen Bekanntichaft, wohl aber eine besto genauere mit Ihren Schriften, und ich mage es babero, einen Mann, mit beffen Sbeen bie meinigen fo innig harmoniren, auch ohne personliche Befanntichaft, mit einem Briefe 10 zu inkommodiren, und mich zugleich mit einer gehorsamen Bitte au Ew: Bohlgeboren zu wenden, in der festen Zuversicht, weniastens nachfichtsvolle Verzeihung zu erhalten. Die Kaiserliche Commission in Dorpat, hat mir die Ehre erzeigt, mich zum Professor der Cameralwissen= schaften und Statiftit auf der neuen Dorptichen Univerfitat, zu mahlen. 15 Da aber, nach dem allerhöchst bestätigten Plane, nur ein Doctor ober Magister, eine Professur in Dorpat verwalten fann, und ich, gur Beit, weder ein D noch ein M, vor meinen Ramen setzen barf, auch in Roniasberg feine Bekannte habe, an welche ich mich dieferhalb wenden könnte, so bin ich dreift genug, Sie, mein verehrungswürdiger Berr 20 Professor, gang ergebenst um gutige Beantwortung der Frage zu bitten. ob man in Königsberg wohl fo nachfichtsvoll fenn durfte, mir, ohne meine perfonliche Gegenwart - ba es ichwer halt, und lange bauert, einen Baß zu erhalten — gegen Erlegung ber erforderlichen Roften, ein Doctor ober Magister Diplom auszusertigen, wie hoch diese fich be-25 laufen und an wen ich mich deshalb zu wenden habe?

Berzeihen Sie, verehrungswürdiger Herr Professor, meine an Unsbescheibenheit grenzende Dreistigkeit, und überzeugen Sie Sich, daß Niemand mit herzlicherer Verehrung (nicht erst von heute) Ew: Wohlsgeboren ergeben ift, als

Dero

Garosen in Curland ben 10. Septh. a. St. 1800 gehorsamer Diener Hofrath Müller

#### 874 [834].

## Bon [Georg Ritter von högelmüller].

(Bruchstück.)

[20. Sept. 1800.]

5

15

25

## Wohlgebohrner Herr!

Jeder, mit gesunder Beurtheilungstraft begabte Mensch, ist Ihr Anhänger und Bewunderer, und ehrt in Ihnen den wohlthätigsten Freund der Menschen. — Nach dieser Vorrede wird es Sie nicht bes fremden, wenn ich mich, mit wahrhaft kindlichen Vertrauen, um Beslehrung und Rath, an Sie, — der wie die Magnetnadel, immer den 10 rechten Weg zeigt, — wende. —

Wie kostbar Ihre Zeit für die sämtliche Menscheit sen, davon ist Niemand mehr überzeugt als ich; — ich beraube sie auch deßen nicht benn Gegenwärtiges zwekt, auf ihre wesentliche Erleichterung ab; — und so zur Sache.

Von den schreklichen Folgen der Kriege innigst gerührt, entwarf ich schon vor geraumer Zeit den benfolgenden französischen Auffatz, den ich der Reichsversammlung in Regensburg, ben erfolgenden Frieden, vorzulegen gedenke.

Wer kennt das menschliche Hertz genauer als Sie? ein Wort da= 20 her von Ihnen macht mir meinen Vorsatz aufgeben, oder ins Werk seken. —

Es ist die ungeheuchelteste Ber- . . .

## 875 [835].

### Bon Johann Chriftian Schirmer.

(Bruchstück.)

[Anfang October 1800.]

- er Professor.

—— hlgebh. einliegend einige Gelehrte Anzei= —— [m]it der ergebensten Bitte, daß Ew. —— hätten, und durch Sammlung 30 einiger Prae- —— em edlen geneigtst mitwürften, zumahl —— fchens bloß zur Rettung einer guten, —— ld unglücklich geswordenen Familie bestimmt —— Praenumeranten dem Werke vorgedruckt. —— Güte, Ihr Best-Wögliches in dieser guten —

— und nach Geschehenen den etwanigen Be= — — erzeichniß 325 unter meiner Addresse gefälligst — — Falls aber Ew. Wohlgeb. feine Prasnumeran — — —, muß ich ergebenst nur bloß aus Menschen — — e um Nicht Beantwortung Gegenwärtiges — — habe 5 mit aller möglichen Hochachtung — — Ew. Wohlgebohrnen

ergebenster Diener hiesige Raufmann Johann Christian Schirmer in der Stralauer Straße

876 [836].

## Un Chriftian Friedrich Jensch.

28. Dct. 1800.

Meine augenblickliche Stöhrung, Geehrtester Freund, in Ihrem Amtsgeschäfte, durch die Anfrage: ob Sie wegen der Passenheimers Rüben sicher sind sie gebetener maaßen anzuschaffen? bitte ergebenst mir nicht zu verübeln und sie blos mit einem einsachen Ja aus dem Collegio zurücksagen zu lassen, wenn dazu gegründete Erwartung ist

treuer Diener I Kant. den 28ten Octobr.

1800.

877 [837].

## Von Chriftian Friedrich Jensch.

28. Dct. 1800.

Ich habe das sichere Versprechen von Podschadli, daß Ew. Wohls gebohren von den ersten Kaßenheimer Rüben welche hier ankommen werden, eine Provision erhalten solle.

Jensch eod.

878 [838].

Un Johann Gottfried Lehmann.

(Entwurf.)

herbit 1800.

Im vorigen Sahr unter dem dato den 4ten November 1799 habe ich von Ew: Hochwohl Chrw: eine Dvantität geschältes und getrocknetes

20

30

10

326 Obst. (in Schälbirn und Schäläpfeln doch ohne getrockente Pflaumen weil diese damals nicht gedeyeten) durch Besorgung Ihres in Göttingen den Hen v Fahrenheit begleitenden lieben und dankbaren Sohns zusgeschickt der sich dieses jährliche Geschenk zum Gesetz gemacht hat wohl erhalten. Einer ähnlichen Absendung aus ihrer Güte sehe ich auch in biesem Jahr entgegen für welche ich ihrem Hen Sohn meinen großen Dank abzustatten jeht gleichsalls nicht ermangeln werde.

## 879 [839].

# An Johann Friedrich Vigilantius.

26. [Nov.] 1800.

10

25

Em. Wohlgebohren

bitte ergebenst mich, da ich im Begriff bin morgen an das Oberschulcollegium, wegen der jährlichen mir zugesicherten Geshaltszulage aus dem Fonds des Oberschulcollegiums, den Brief abzehen zu lassen mich gütigst zu belehren: ob der bengehende Stempels 15 bogen nur als enveloppe (oder zum Couvert) dienen oder mein Brief auf diesem Stempelbogen selbst geschrieben werden könne oder müsse, woben doch das Inconveniens eintreten würde, zwen Siegel zu Einem Briefe aufzudrücken.

Ich bitte mir die Beschweerde, die Ihnen meine Unkunde in Ge= 20 schäftssachen macht, nicht ungutig aufzunehmen und bin mit voll=

fommener Hochachtung

Em. Wohlgebohren ergebenster treuer Diener I Kant

Königsberg den 26ten 1800

880 [840].

# Bon Johann Friedrich Bigilantius.

26. Nov. 1800.

Emr Wohlgebohren schreiben die Duitung allein, und nichts weiter auf dem Stempelbogen, legen sie dem Briefe ben der an den Rendanten 30 des Ober Schul Collegii ergeht und dann ist alles geschehen was nöthig ist.

Vigilantius K. d 26 9br 1800

### 881 [841].

# An Chregott Andreas Chriftoph Wafianski.

12. Dec. 1800.

Mit der Bitte mich heute zur Mittagsmahlzeit mit Ihrer Gesells schaft zu beehren verbinde ich ergebenst die zwente: nämlich eine zwente Gardiene von grünem Zindeltafft für mein zwentes Fenster rechter Hand mit eben solchen Messingeringen gütigst verfertigen zu lassen; weil mich die Sonne rechter Hand schreibtische verjagt. Vielleicht wäre es am besten jene alte Gardiene gantz zu verwerfen und eine so breite, als nöthig ist bende Fenstern zugleich zu bedecken und rechts sowohl als lings sie an Kingen vermittelst der längeren Schnur lausen zu lassen. — Ihr glücklicher Künstlerblick wird dem Dinge abhelsliche Maaß zu verschaffen wissen.

Ich bin mit freundschaftlichem Bertrauen und der größten Er-

15 gebenheit

20

Ihr

Königsb. ben 12ten Dec. 1800

treuer Diener I. Kant

882 [842].

# Von Chregott Andreas Chriftoph Wafiauski.

19. Dec. 1800.

### Em. Wohlgebohrnen

nehme mir die Ehre hiemit ergebenst anzuzeigen, wie ein Katharr und ein mit Brustschmerzen verbundener Husten mich schon seit Dienstag verhindert hat, auszugehen; sonst hätte ich von Dero Güte den gewöhnlichen Gebrauch mit vielem Vergnügen gemacht. Was den Punkt des Fensterverstopsens betrift, so muß ich Ew. Wohlgebohrnen vorläusig meine jeht eben gemachte Ersahrung bekant machen. Seit einigen Jahren habe ich in mehreren Stuben doppelte Fenstern, und nie sind die äußern; wohl aber die innern ben sehr starkem Froste belausen. Ich habe in diesem Vinter zum Ersten Male die äußern verklebt, und sie sind in diesem Froste noch nicht abgethaut; sondern von oben die unten mit Eis überzogen, kleine Stellen am Blen ausgenommen, wo die Luft durchstreichet. Ich sehe mich also gedrungen jene müh=

Licht im Zimmer zu haben. Mein Rath also wäre: entweder kein äußeres Fenster zu verstopsen; oder um einen Versuch zu machen, nur etwa das Eine, dem Osen gegen über. Da ich mich Eilf Jahre noch gut gehalten habe; ohne Einen Vortrag einem andern übertragen zu dörsen; so wollte ich auch gerne auf den nun schon so nahen Sontag serne selbst predigen, und die schon gereitste Brust noch gerne heute vor der eindringenden Kälte bewahren. Wenn ich nicht eine Art von Insluenz bekomme (denn die jetzige Empsindungen im Körper sind denen sehr ähnlich, die ich beh der Insluenz im März hatte) so werde ich Wontag Vormittag mir die Ehre geben über diesen Segenstand wegen der Fenstern, mit Ew. Wohlgebohrnen weitläustigere Kücksprache zu nehmen und die Versicherung meiner unbegrenzten Hochachtung und innigsten Verehrung zu wiederhohlen mit der ich zu verharren die Ehre habe

Em. Wohlgebohrnen

ganz ergebenster Diener und Berehrer Wasianski

Königsberg den 19. Dec. 1800.

883 [843].

## Von Andreas Richter.

[1801?]

15

20

Mein Herr!

Seit 10 Jahren studiere ich immerwährend die kritische Philosophie — Ich habe mich auch wirklich der Idee des Ganzen derselben 25 bemächtigt. Ueberzeügt dadurch, daß nur in ihr Wahrheit, Gründslichkeit zu Hauße sehe, daß nur durch sie die Wissenschaften ihren schon lange verlorenen Werth wieder gefunden, daß nur durch sie der Menscheit geholsen werden könne, wenn ihr geholsen werden soll; so ist seit dieser Ueberzeügung kein sehnlicherer Bunsch in mir, als diese Philos 30 sophie mehr und mehr zuverbreiten.

So viel ich konnte, that ich auch. Aber mit dem nicht zufrieden, (: denn es ist sehr wenig :) wünsche ich diese Philosophie auch in diesen Theilen zuverbreiten, wovon wir von Ihnen noch nichts haben, nemlich von der Politik als ganzem System. Ich wünsche dies um so mehr, 85 da eine systematische Politik nach kritischen Grundsähen das einzige

und michtiafte Bedurfniß gegenwärtiger Zeiten ift. Ich entschloß mich 329 daber, die Politik nach fritischen Grundfaben ins Suftem gubringen, wovon ich Ihnen hier einen fleinen benliegenden Abrif übermache. Diesen Abrik wollte ich Ihnen nicht gang übersenden, weil Sie 5 aus diesem ichon beilaufig seben werden, ob ich der 3dee des Bangen ber Politik gemäß die Materien berselben behandelte, und ob ich nichts Heterogenes in dieselbe aufnahm. Entspricht meine Arbeit dem fritischen Spftem, und im Falle Ihr hobes Alter es nicht mehr erlaubte, eine Politik berauszugeben (: benn aufferdem ware es von mir ein groffes 10 Baggestück neben Ihnen auftretten zu wollen :); so unterfange ich mich, Sie zu bitten, fo bald wie moglich mir davon Rachricht zugeben, ba= mit ich dieses Werk bis Michaelis noch drucken laffen konnte, denn ehe unternehme ich nichts mit demfelben. Sollte es aber Ihrem Snftem nicht entsprechen, so bitte ich von meinem Schreiben wie auch von 15 meinem Grundrif gar keinen Gebrauch zu machen. Auch will ich Sie mit feiner Antwort belästigen wenn obiger Fall statt findet; benn eine erste Arbeit in diesem Fache kann wohl leicht verungluden. Ich bin

Thr

Diener Andreas Richter Magister Phi losophiæ.

Im Falle ich das Vergnügen haben sollte von Ihnen eine Antwort zu erhalten, so belieben Sie Ihren Brief an Herrn Nikolovius zuübergeben mit der Bitte von mir, er möchte denselben nach Leipzig 25 an den Herrn Liebeskind allda Buchhändler addressirn, welcher ihn dann unter meiner Addresse an Herrn Anton Doll den jüngern addressiren wird.

[Beilage.]
Grundriß
ber
Politik

Einleitung in die Politik.

hier seite ich den Begriff der Rechtslehre, dann den der Politik, der Theorie, und Praxis außeinander. Dann lasse ich die Politik in die Beiße 5 heitslehre (:Moralpolitik:) und in die Klugheitslehre (:Technopolitik:) welche einen Theil der Raturlehre außmacht, zerfallen. Bon der erstern, wie natürlich werde ich nur handeln. Für diese stelle ich die zwen Grundsähe, welche

20

30

330 Sie in bem ewigen Frieden S. 93 u. 103, auf. Ferner handle ich noch hier von den Erlaubniggesetzen. Nun

Bon ber

Politik in Ansehung bes innern Staatsrechts

Bürgerlichen Bertrage

Hier wird nach den 44 § bes StR. S. 192 der 2 ten Auflage von der Berbindung der Menschen in eine bürgerliche Gesellschaft, und daß diese unbedingte Pflicht seh, gehandelt. Dies haben Sie in den verm: Schr. nach der neusten und vollständigen Ausgabe von herrn Tieftrunk III. B. S. 205 ausgesührt, 10 und ich benutte diese Aussührung ganz. Dann nach dem 47 § des StR. S. 199 komme ich auf den Zweck dieser Berbindung, welchen Sie wieder in den verm. Schr. S. 206 aussschährten, und ich benutte wieder diese Aussschrung. Run

Bon ber

Burgerlichen Berfaffung

15

20

25

Nach ben zwenten Abschnitt des 46 §s des StaatsR. S. 196 muß die bürgerliche Verfassung in jedem Staat republicanisch senn. Diese ganze von Ihnen in den verm. Schr S. 207—219 schon vorgenommene Ausführung benutzte ich wieder. Nun

Bon ber

Regierungsform

Dieses soll wieder nach den 45 § des Staats R. S. 195 ausgeführt werden. hier benutzte ich wieder alles, was Sie im ewig. Fr. S. 25—29 in der Ausführung sagten. Nun

Bon ben

verschiedenen empirisch gegebenen Berhältniffen in bem Staat Bon ben

verschiedenen empirisch gegebenen Berhaltnissen bes Bolks au bem Oberhaupt.

Hier ist der Innhalt die Frage: ist Aufruhr ein rechtmäßiges Mittel für ein 30 Bolk, die drückende Gewalt eines sogenannten Tyrannen (:non titulo sed exercitio talis:) abzuwersen, und andere die in Ihren Staatsrecht von S. 205 bis 212 vorkommen. Alle diese Fragen entscheide ich nach der negativen transcendentalen Formel der Politik, wie es nach Ihrer Anleitung im ewig. Frieden S. 94—97 sehn muß

Nachher löse ich die zwey Fragen: können die Gebrechen, wenn sie in einem Staat vorhanden, sofort und mit Ungestüm abgeändert werden? — Rann, was das äufsere Staatenverhältniß betrifft: von einem Staat verlangt werden, daß er seine obgleich despotische Bersassung (: die aber doch die stärkere in Beziehung auf aufsere Feinde 40 ist:) ablegen solle, so lange er Gefahr lauft, von andern Staaten sofort verschlungen zu werden: nach den Begriff des Erlaubniggesetzes nach Ihrer Anleitung d. ewig. Fr. S. 72 auf. Nun

#### Bon ben

1801

Regativen Berhältniffen bes Oberhaupts zu bem Bolk

Hier ist der Innhalt die Frage: Ist die Frenheit der Feder das einzige Palladium der Bolksrechte, und kann das Oberhaupt dieselbe des 5 schränken? Bon diesem Gegenstande handelten Sie in den verm. Schr. III. B. S. 231. Ich benutte Ihre Behauptungen und deducirte sie nach der negativen transcendentalen Formel der Politik. Nun

#### Bon ben

Berhältniffen bes Dberhaupts gegen ben Staat.

Den ganzen hier vorkommenden Innhalt deducire ich aus der positiven transcendentalen Formel der Politik nemlich

- 1). Stimmt die Maxime, die sich bas Oberhaupt macht, von Domainen die Staatsausgaben zu bestreitten mit Recht und Politif überein?
- 2). Stimmt die Maxime ber Subsistens ber Guter ber Rorporationen, Stanbe, Orben in einem rechtlich burgerlichen Zustande mit Recht und Politik überein?

15

30

3). Die Maxime bes Oberbefehlshabers: Die Privateigenthumer bes Bobens zu beschapen, stimmt mit Recht und Politif überein.

4). Ebenso ftimmt die Maxime der Staatswirthschaft, bes Finanzwefens, und ber Bolizen mit Recht und Bolitit überein.

5). Ferner nach bem Staats R. S. 216 führe ich das in der Politik folgendermaßen aus: stimmt die Maxime des Staatsoberhaupts, Gesehe zu geben, die auf die Glückseeligkeit (: Wohlhabenheit der Bürger, die Bevölkerung u. d. g. :) gerichtet sind mit Recht u. Politik überein.

6). Stimmt die Maxime des Armenwesens, der Findelhaußer und des Kirchenwesens mit allen dahin gehörigen Fragen, die in Ihrem StaatsR. noch vorkommen, mit Recht und Politik überein.

- 7). Stimmt die Maxime bes Oberhaupts einen Abelstand, als einen erblichen Mittelstand zwischen Ihm, und den übrigen Staatsbürgern zugründen mit Recht und Politik überein? u. s. w. nach der Ordnung des Staatsrechts, nur hänge ich noch zwei Maximen an, die nicht im Staatsrecht vorkommen, nemlich
- 8). Stimmt die Maxime bes Oberhaupts eine Universität in einem rechtlichen Bustande zu errichten mit Recht u. Politik überein.
- 9). Stimmt die Maxime des Oberhaupts die Erziehung der Jugend dem Staat zu Laffen kommen zu laffen mit Recht und Politik überein.

#### 884 [844].

### An Andreas Richter.

(Entwurf.)

[1801?]

10 M. H. Ihren sine die et Consule an mich abgelassenen Brief bejahend zu beantworten trage kein Bedenken da er nichts weiter von

331

332 mir verlangt als: "daß wenn ich nicht selber ein System der Politik herauszugeben gemennet sehn sollte Sie die Erlaubnis haben wolten eine solche nach kritischen Grundsähen zu bearbeiten:" wovon Sie mir zugleich den Plan mitgetheilt haben. — Das mein (77jähriges) Alter mir es nicht wohl möglich möglich macht es selbst zu verrichten vorzehmlich mit der Ausführlichkeit die der mir zugestellte Abriß Ihres vorhabenden politischen Werks sehen läßt beurtheilen Sie ganz richtig wie auch das terrain auf welchem Sie Ihr Lehrgebäude aufzusühren gedenken.

Bon Herren Nicolovius wird dann also die Spedirung dieses 10 Briefes nach der darinn vorgeschriebenen Addresse abhängen. woben

ich bin

Ihr Diener

I Kant

15

25

885 [845].

Von Georg Ritter von högelmüller.

Schandau in Sachsen b: 12ten Jan: 1801

### Wohlgebohrner Herr!

Da ich mit vielem Grund vermuthen kann mein Schreiben vom 20  $20^{\text{ten}}$  7b: v: J: sey verloren gegangen; so gebe ich mir die Ehre solches nochmahls abschriftlich benzulegen.

Hochachtungsvoll Guer Wohlgebohren

ganz ergebenfter Georg Ritter von Högelmüller

886 [846].

Von Jonas Ludwig von Heff.

4. Febr. 1801.

Es wird mir unmöglich, lieber Herr Professor, von Ihnen mund= 30 lich Abschied zu nehmen. Die Vorstellung daß wir uns diesseits des Grabes vielleicht, nicht wiedersehen möchte mein armes, von Ihnen gehendes Herh überwältigen. Leben Sie wohl. Nehmen Sie meinen höchsten Dank für Ihr gütiges Wohlwollen. Es wird unvertilgbar,

und die schönste Erinnerung meiner lebendigen Seele sein. Erlauben 333 Sie mir zuweilen an Sie zu schreiben. Wenden Sie sich doch nie, — so lange ich lebe — mit irgend einer Ihrer Wünsche die ich erfüllen kann an einem Andern, als mich. Sie sinden wahrlich keinen den 5 Sie mehr durch Ihre Austräge beglücken können als — mich. Und, wenn Sie einige Augenblicke verwenden wollen, um sie für einen Menschen allein recht kostdar zu machen so schreiben Sie dann und wan ein paar Zeilen an Ihren Sie verehrenden und innigst liebenden I. L. Deß.

10 Ko: den 4<sup>ten</sup> Feb. 1801

Dies Glöcklein folgt anben.

887 [847].

Von Jacobus Maurits Carel, Baron van Utenhove van Heemsteede.

Jutphaas près Utrecht, le 29 Juin 1801

Monsieur

Je prends la liberté de vous adresser, sous couvert de Mr. Bode, un exemplaire de ma nouvelle édition de l'Ouvrage d'un de vos amis défunts, ayant pour objet des matières qui jamais ne furent 20 traitées avec autant d'intelligence, de précision, et de majesté, que dans votre immortelle Theorie du Ciel. Je m'estimerai heureux si l'usage que j'en ai fait dans mes remarques pourra mériter l'honneur de votre approbation; et plus heureux encore s'il m'arrivoit un jour d'apprendre, que des occupations et des recherches d'un 25 genre bien plus profond et plus abstrait n'empêchent pas le premier Philosophe de l'Univers de pousser toujours de plus en plus ses méditations cosmologiques, dont il donna jadis dans cet ouvrage le plus brillant essai, et qui ne pourront jamais qu'aboutir à l'utilité et aux progrès des Sciences.

C'est en me recommendant dans votre estimable amitié et bienveillance que j'ai l'honneur de me dire avec la plus parfaite considération et la vénération la plus profonde,

Monsieur,
Votre très humble et
très obéissant serviteur
J. M. C. d'Utenhove.

15

### 888 [848].

## Bon Johannes Glert Bode.

25. Juli 1801.

Wohlgebohrner Herr

Insonders Hochzuverehrender herr

Von Herrn Baron von Utenhoven habe ich aus Utrecht benfolgendes Eremplar der von ihm berausgegebenen Uebersekung ber Lambertichen Cosmologischen Briefe erhalten, mit dem Auftrage, es an Em Wohlgebohren zu übermachen.

Mit dem größten Vergnugen ergreife ich diese Veranlagung, aufs 10 neue zu versichern, daß ich mit unbegranzter Hochachtung stets zu verharren die Ehre habe

Em Wohlgebohren

Berlin d. 25 Jul.

1801

gang ergebenfter Diener Bode

P. S. Meine Auslage für den Transport des Buchs von Utrecht bis hieher beträgt 20 gl die ich gelegentlich dsurch | Sr Brof Gensichen, für mich, augustellen bitte.

### 888a [848a].

# An Charles François Dominique de Billers?.

15. Aug. 1801.

15

20

25

Bal. S. Baihinger, Briefe aus bem Rantfreise in: Altpreußische Monatsichrift Bb. XVII 1880 S. 294.

# 889 [849].

# Bon Bictor Sprengel.

18. Dct. 1801.

Wohlgeborner Herr

Sochzuverehrender herr Professor,

Giner von Em. Bohlgeborn dankbaren Schulern, der aber feinen Nahmen nicht genannt wiffen will, erinnerte fich in diefen Tagen, daß 30 er Em. Wohlgeborn noch für ein Collegium 4 rthlr. schuldig fei. Ich übernahm die Beforgung diefer Sache um fo lieber, weil ich dadurch Belegenheit erhalte, Em. Bohlgeborn ein recht frohes und glukliches

Alter zu wünschen, Sie meiner ewigen Dankbarkeit und Schülerliebe 335 zu versichern und mit treuster Ehrfurcht mich zu nennen

Em. Wohlgeborn

Memel 1801.

ganz gehors. Dr. Sprengel, Evsan]g. Prsediger].

890 [850].

# Bon Johann Gottfried Carl Chriftian Riesewetter.

9. Nov. 1801.

Dem Herrn Professor Kant in Königsberg in Preußen sende durch 10 den Fuhrmann Segemund ein Fäßchen Teltower Rüben gezeichnet H. P. K. in Königsberg in Preußen. Die Fracht und Accise sind richtig bezahlt.

Berlin den 9ten November 1801.

DIGE Riesewetter

15

# 890a [850a]. An Kriedrich Theodor Rink.

Vor d. 12. Febr. 1802.

Bgl. h. Vaihinger, Briefe aus dem Kantkreise in: Altpreußische Monatsischrift Bb. XVII 1880 S. 296.

20

891 [851]. Von J. Glover.

16. Kebr. 1802.

Myn Herr!

Der Werth Ihres neuen Lehrgebäudes der Philotophie ist zu algemein anerkant, und die daraus entsprossene Berichtigung der Principe für alle Fächer menschlicher Kunde in ihren Folgen zu heilreich gewesen, daß sie nicht auch in Bataviens seuchten Himmelstrich ihre Bewunderer solte gefunden haben, unter deren Zahl ich mir die Freiheid nehme mich Ihnen mit Ehrsurcht anzubieten.

Sklavische Schmeichelei war nie meine Sache: auch dan nicht, wenn gleich alle Verdienste und Tugenden in einer Persohn zusammengedrängt wären; Lieber reserir ich mich auf das, was der gelehrte Herr Schulz in seiner Vorrede seiner Erläuterungen sagt. Nur allein

Rant's Soriften. Briefmediel, III.

22

338 Brief 891

336 erlauben Sie mir mein Herr, Ihnen diesz Opfer der Bekentnisz darbringen zu dürfen: dasz ich nicht aufhöre der Gottheid für das Glük zu danken mit Ihnen gleichzeitig gelebt zu haben!

Es ist eins meiner angenehmsten Gefühle Ihnen melden zu dürsen, dasz Ihr Critisches Werk auch bei dem Batavischen Volke nicht ver- 6 gebens erschien. Seit einiger Zeit, besonders aber seit dem Jahre 1796 erscheinen auch hier Männer auf der Bühne die mit stetem Andrange Geisteskraft zeigen ihren Landgenossen nüzlich zu werden, wovon Sie einen kurzen Abriss von dem Zustande der Critischen Philosophie in der Batavischen Republik weiter unten sinden werden.

Doch aber fehlt es uns auch hier keineswegs an folche, befonders unter der Classe kirchlicher Dogmatisten die nach Gelegenheid haschen in Ihrer Philosophie Sonnenslekke zu entdekken; Allein andere wieder beweisen jenen dasz Unkunde und Miszverstand ihre Teleskope zusammenstelte, und dan trit das Licht mit noch größerem Glanze hervor wie 15 zuvor. Dieser Andrang erzeugt die wohlthätigste Rükwürkung, und daher Verbreitung menschlicher Kentnisse. Ihre Critik gleicht einem Felsen der im Ebenmaasse der auf ihn gefallenen Schläge funken verspreitet; und darum wünscht mancher mit mir dieser wohlthätigen Schläge viele.

Obschon Ihre Philosophie hier viele Verehrer sindet und auch bearbeitet wird, so ist noch keines Ihrer Werke im Zusammenhange in die Holländische Sprache übersezt. Doch in diesem Augenblikke erfahre ich von sicherer Hand, dasz man uns bald mit einer Uebersetzung Ihrer Critik der pract: Vernunst beschenken wird.

Schon längst entdekte ich meinen Wunsch und bath vergeblich einen meiner Freunde um die Uebersetzung des mir so schätzbahren Werks "Metaphysische Anfangsgründe der NaturWissenschaft" ins holländische! Doch da der Wunsch meinen Landgenossen diese reiche Qwelle der Vernunft zu eröfnen wieder mit erneuerter Kraft 30 in mir rege wird, so habe ich mich entschlossen selbst Hand an's Werk zu legen.

Da es aber mit meinen Grundfätzen nicht zutrift dieses Ihr Werk auf eigene Autoritaet in ein Niederdeutsches Gewand zu kleiden, ohne zuvor Ihre Erlaubnis dazu erbeten und erhalten zu haben, noch auch 35 bei Ihnen angefragt ob Sie vieleicht noch ein oder das andere aufzuklären, verändern, oder zu vermehren wünschen, so hosse ich wird diesz

zureichen meine genommene Freiheid mich schriftlich an Sie zu 337 wenden zu entschuldigen.

Sind Sie so gütig mich mit einer Antwort zu beehren, so wird sich dadurch glüklich schätzen der die Ehre hat sich unter herzlicher 5 Anwünschung alles Heils zu nennen Mein Herr

Ihr aufrichtigster Verehrer

Driel den 16<sup>ten</sup> Februar 1802.

JGlover

adref J Glover

10

te Driel by Arnhem in de Bataavsche Republik.

# [Beilage.]

Kurtze Uebersicht der Förderungen und des Zustandes der Critischen Philosophie in der Batavischen Republ.

Vor dem Jahre 1792 kante man in den Niederlanden die Critische Philosophie nur dem Nahmen nach. Doch im Anfange dieses genanten Jahrs gab mein Freund Paulus van Hemert zu Amsterdam '/. dessen zwey gekrönte Preissabhandlungen in's Hochdeutsche übersezt sind '/. in einer Monatschrift einen kurtzen Abriss von dieser Philosophie, wurde aber von wenigen verstanden. Die 20 Jahre 93, 94 und 95 brachten wieder nichts merkenswehrtes zum Vorschein, obgleich eine Übersetzung Ihrer Metaphy: Anfangsgr: der Rechtslehre und Log: angekündigt wurde, die jedoch noch vergeblich erwartet wird; bis endlich wieder v. Hemert im Jahre 1796 den ersten Theil einer freien Nachsolgung von Borns Versuch unter dem Titel Beginzeln der Kantiaansche Wysgeerte, herausgab wovon der 4te und lezte Theil im Jahre 1798 erschien.

Im Jahre 1798 erschien abermals durch v. Hemert ein Werk ganz gebaut auf die Gründe der Critik der Prac: Vern: unter dem Titel ""Proeven oover het bestaan van beginzeln eener belangloozen goedwilligheid in het menschlyke hart", welches ebenfals, wie ich glaube, in's Hochdeutsche 30 übersezt ward, wenigstens wurde es im IntelligenzBlat zur Jen. Litt: Zeit: an gekündigt. Auch wurde durch W. Servaas in einer periodischen Schrift, Kunst en Letterbode, von Zeit zu Zeit einige kurze Erklärungen dieser Philosophie gegeben.

Im Herbste des Jahrs 1798 trat wieder Paulus v. Hemert mit seinem 35 Critischen Magazin hervor. Dieses Werk enthält mehrere herliche Aufsätze sowohl vom Herausgeber selbst als von einigen seiner Mitarbeiter, wird viel gesucht und hat sich schon bis zu Vier Theile, jeden zu eirea 400 pag. in octavo angehäust. Hierin sindet man vorzüglich die gründlichsten Wierderlegungen gegen die Anfächter.

22\*

Endlichhin zeugen die Academischen Dissertationen dasz mehrere Professoren sich alle Mühe geben diese Philosophie zu promulgieren, von dessen glüklicher Wirkung eine zu Amsterdam bestehende Geselschaft unter dem Titel der Critischen zum Beweise dient.

#### 891a [851a].

## Von Carl Christoph Schoen.

16. März 1802.

â

10

30

Erwähnt 892.

#### 892 [852].

## An Carl Chriftoph Schoen.

28. April 1802.

Hochwohlschrwürdiger Herr Pastor Hochzuschrender Herr

Das geneigte Schreiben Ew. Hochwohlschrwürden vom 16 März habe ich am 17 April erhalten, und aus demselben die benden für 15 mich angenehmen Nachrichten der Versorgung Ew. Hochwohlschrwürden so wohl; als auch dero Verbindung mit meiner Brudertochter ersehen. Ich nehme an benden Ereignißen den aufrichtigsten Antheil, und bez gleite sie mit meinen besten Wünschen.

Meine Kräfte nehmen mit jedem Tage ab, meine Muskeln schwinden, 20 und ob ich gleich keine eigentliche Krankheit jemals gehabt habe, und auch jetzt keine befürchte; so bin ich doch bis jetzt seit zwen Jahren nicht aus meinem Hause gewesen, sehe aber mit Muth jeder mir bes vorstehenden Veränderung entgegen. Meine gute Gesinnungen gegen meine Verwandten werde ich bis zu diesem Zeitpunkt unveränderlich 25 erhalten, und auch nach meinem Tode dieselben beweisen. Ich kan die Empfehlung an die Meinen keinem besser auftragen, als Ihnen, der Sie Sich bald auch in den Kreis derselben einschließen werden. Ich habe die Ehre zu sehn

Königsberg den 28 April 1802. Ew. Hochwohl Erwürden ergebenster Diener Immanuel Kant.

# 893 [853].

# An Friedrich Theodor Rinf.

11. Mai 1802.

Kant ersucht Rink, ihm von der herausgegebenen physischen Geo5 graphie, wenn solche die Presse verlassen, zur Vertheilung an seine Umgangsfreunde wenigstens Zehn Exemplare auf gutem Pappier zu überfenden.

# 894 [854].

# Von Jonas Ludwig von Heff.

10

Hamburg am  $15\frac{ten}{}$  May 1802.

Immer hofte ich lieber Herr Profesor durch ein Paar Zeilen von Ihrer güttigen Freundschaft erfreut zu werden, und zu hören, daß Ihre so schätzbare Gesundheit sich gebessert habe. Aber fast muß ich fürchten, daß Ihr Besinden schlimmer geworden ist, da Sie mir daß innige Vergnügen, von Ihnen mit ein paar Worten beehrt zu werden so lange versagt haben. Wenn meine Wünsche für Ihr Wohlsein hätten wirken können; gewiß, Sie genössen die vollkomenste Gesundheit, und ich, die größte Freude, der ich in dieser Welt theilhaftig werden kann.

Sie haben auch nicht lieber Herr Profesor mir sonst um etwas von 20 hier aus, in die mindeste Thätigkeit ferner gesetzt. Da doch wohl manches ben uns zu finden wäre, was Ihnen angenehm sein konnte und nicht ben Ihnen zu haben ist.

Solte es für Sie lieber Herr Prf. zu beschwerlich sein, Selbst darüber zu schreiben, so wird Herr Barklen sich gerne der Mühe 25 unterziehen, und das was Sie ihm darüber sagen werden, mit seiner gewohnlichen Genauigkeit überschreiben, alsdann ich solches eben so erakt zu erfüllen suchen werde. —

Sollte unter den übersandten Weinen eine Gattung sich finden, die nach Ihrem Geschmack und Ihrer Gesundheit besonders zuträglich wäre, so bitte ich mir nur die Benennung, welche sich auf dem Siegel befindet zu sagen, nebst der Quantität, welche Sie davon zu haben wünschen, und sie werden solche so bald als es nur immer möglich ben Sich anlangen sehen.

Was werden Sie jetzt über den gäntlichen Rückfall der Dinge in 35 Frankreich sagen lieber H.? Wir stehen nach 12 Jahren wieder da,

340 von wo wir ausgingen, und haben sogar die plumpesten Formen in der Religion wieder hervorgesucht, nachdem man die unbedingteste Gewalt nicht auf dem Thron, aber doch in den Ghalleeren eingesetzt hat — Von dieser Seite ist demnach wohl kein hoher Grad von Weltsreiheit, noch von Aufklärung zu erwarten, und wir thun wohl, je ehr je lieber, salle unsere darüber gehegte und gepslegte Hossnungen mit einem mahle zu Grabe zu tragen.

Meine Gesundheit hat diesen Winter gelitten. Ich habe zu anshaltend und anstrengend arbeiten muffen. Um mich zu erholen, denke ich eine kurpe Reise nach Sachsen, Bohmen und Wien zu machen.

Wenn Sie mir lieber SE Pr wollen wiffen laffen, ob der gefandte Ungar Bein nach Ihrem Geschmack und gut gewesen ist, so bin ich in Wien an der Quelle um mehreren zu verschaffen.

Ich habe zu meinem Leidwesen gehört daß der Lampe sich doch so übel betragen daß Sie genöthigt gewesen sind, ihn zu entlassen. 15 Möchten Sie doch einen bessern, und sittlichern Menschen zu Ihrer Aufwartung wieder erhalten haben. Der Lampe muß doch unzubessernd gewesen sein, da alle Nachsicht und alle Ermahnung nichts gefruchtet haben.

Leben Sie so wohl und gesund als nur möglich; und wenn es 20 Ihnen nicht zu viele Beschwerden macht, so sagen Sie durch ein Kaar Borte, daß Sie nicht ganz vergessen haben Ihren Sie verehrenden und liebenden

3. L. v. Heß.

894a [854a].

An Jonas Ludwig von Heß.

3. Juni [1802].

Bgl. Altpreußische Monatsschrift Band XXI. 1884. G. 417.

894b [854b].

An Friedrich Theodor Rink.

6.[?] Suli 1802.

Erwähnt 895.

894c [854c].

Un Friedrich Theodor Rint.

Vor d. 13. Juli 1802.

Erwähnt 895.

35

30

# 895 [855].

1802

# Von Friedrich Theodor Rink.

13. Juli 1802.

341

Berehrungswürdigfter Berr Profeffor!

5 Ew: Wohlgebohrnen verlangen die mir vor 8 Tagen zugesendete Erklärung in Betreff des Buchhändler Lollmer zurük, weil Sie die Tage Ihres ehrwürdigen Alters nicht durch persönliche Streitigkeiten beunruhigt wißen wollen. Ihr Verlangen, und Ihre Ruhe sind mir zu heilig, als daß ich nicht eilen sollte, Ihrem Besehle gemäß, das 10 Original Ihrer Erklärung, Ihnen wieder zuzustellen. Aber nun erslauben Sie mir auch dies zu bemerken:

Saben Sie mir nicht die Berausgabe Ihrer physischen Geographie wurklich übertragen, und die Erscheinung derselben zu dieser Subilatemeffe gewißermaßen zur Pflicht gemacht? Saben Sie dagegen je den Buch-15 händler Bollmer bevollmächtiget, eine physische Geographie unter Ihrem Nahmen herauszugeben? Ja, haben Sie es vor einem Jahre nicht offentlich erklart, daß Gie nur mir, und nicht Bollmer'n den Auftrag zur herausgabe Ihrer phyfifchen Geographie ertheilt hatten? Das haben Em: Bohlgebohrnen und mit Recht gethan! Bollmer will dem 20 Publicum glauben machen, Sie hatten es nicht gethan, und nun wollen Sie Ihre Bescheinigung einer Bahrheit von mir gurufnehmen? Aber mein Brief an Bollmern? der ift wol fo beschaffen daß er die Muhe nicht verdient, für mich die Wahrheit zu behaupten? Em: Wohlge= bohrnen erhielten den Antrag eines ungeheuern Honorars von dem 25 Buchhandler Vollmer, wenn Sie ihm Ihre Schriften in Berlag geben wollten. Sie erzehlten uns das ben dem Mittagseffen, und wir Alle waren gleicher Mennung darin, daß er ben einem folchen Sonorar kein ehrlicher Mann bleiben fonne. "Ich mögte wißen, sagten Em: Wohl= gebohrnen, ob es bem Menschen nur ein Ernft gewesen ift, mit folchen 30 Anerbietungen, oder was er dadurch hat erreichen wollen." — ["]Das fann man ja erfahren, fagte ich dagegen, wenn ich wegen ber phyfischen Geographie, (die Sie mir damals gerade übergeben hatten) an ihn fchreibe." Diefes Tifchgesprach mard Beranlagung jenes Briefes, ben ich, gerade zur Zeit meiner hochsten Kranklichkeit schrieb, und in bem 35 ich mir leider! die Dube gab, Bollmern auszuforschen. Db es daben meine Absiecht senn konnte, Em. Wohlgebohrnen zu hintergeben? Da= ben hatte ich doch einen 3met haben mußen. Und Gewinnfucht follte

342 bieser Zwek gewesen seyn? Je nun, warum nahm ich benn die einträglichen Anerbietungen Vollmers damahls nicht an? warum unterhandelte ich weiter nicht mit ihm? zu einer Zeit, da mir ein Paar
hundert Thaler weit mehr werth waren als izt. Uebrigens könnte ich
gegen manche Stelle des mir von Vollmer zugeschriebenen Brieses noch s
manches einwenden. Aber womit diesen oder jenen kleinen Umstand
belegen, da ich mein Schreiben an Vollmer gar nicht in Abschrift behalten, und Vollmer's Antwort, von der ich nicht gewiß weiß, ob ich
Thnen etwas darüber gesagt habe, sogleich nach ihrem Empfange, als
unnüt cassirte. Ja, hätte ich Vollmern die phys: Geographie in Verlag geben wollen: so durste ich das ja nicht hinter Ihrem Rüffen thun,
da Jähsche und ich, uns ausdrüftlich die Erlaubniß erbaten und von
Ihnen erhielten, ganz ungehindert deshalb unterhandeln zu können.

Ist demnach nur noch einige Ursache, ich will nicht sagen vorshanden, sondern nur denkbar, die mich zu einer Unlauterkeit hätte bes wegen können? Ja, ich darf dreust die Frage an jeden thun, ob er mir je eine Unlauterkeit vorwerfen konnte, und je etwas andres, als

einen leidenschaftlichen Freund der Bahrheit in mir fah?

Mag also auch jemand in Ihrer Nähe ein Interesse haben, mich Ihnen zweiselhaft zu machen, wie es mir scheint: so rechne ich doch 20 darauf, daß Sie, Berehrungswürdigster, und mancher Andre mich genauer kennen, und daß Sie, wenn Sie für Ihre Ruhe auch, die Außedrüfte Ihrer lezten Erklärung zu stark sinden, Sie doch die Güte haben werden, mir wenigstens Ihre eigenhändige Erklärung zuzustellen, daß Ihre erste Erklärung gegen den Buchhändler Bollmer, würkzich von Ihnen herrühre. Da diese Bitte ganz der Bahrheit gemäß ist: so zweisle ich nicht, daß Sie mir dieselbe gewähren werden.

Ihre neuliche Erklärung ift zwar zum Abdruk abgegangen, aber ich habe sogleich nachgeschrieben, daß sie nicht soll abgedrukkt werden. In persönliche Streitigkeiten können Ew: Wohlgebohrnen dadurch aber, meiner 30 ganzen Einsicht nach nicht kommen. Doch, Ihr Besehl, Ihr bloßer Wunsch ist mir zu theuer, als daß ich nicht Alles für ihn thun sollte. Ihrer gütigen Auskunst sehe ich mit Verlangen entgegen, und nichts wird die innige Verehrung abändern, mit der ich auch izt die Ehre habe zu verharren,

Em: Wohlgebohrnen

Danzig d: 13ten July 1802. gang gehorsamfter Diener Rink.

896 [856].

343

# Bon Johann Albert Beinrich Reimarus.

10. Aug. 1802.

Wohlgebohrner, hochgelahrter, Hochzuverehrender Herr Professor.

Handlung zu überreichen, in welcher ich Ihre sinnreiche Erklärungen von der Weltbildung benuzt habe. Ich denke, sie kann doch einigermaaßen dazu dienen, die Lobpreisungen des wunderlichen Lehrgebäudes von de Luc herabzustimmen. Der Göttinger Recensent, in den Gelehrt. Anz. 1799. R. 135. hat eigentlich meinen Unwillen auszubrechen veranlasset, da er dieses Lehrgebäude, und den daraus gezogenen Beweis einer unmittelbaren göttlichen Belehrung in der Mosaischen Schöpfungsgeschichte für wohlgegründet erklärte. Wie meine Ausführung gerathen sen, überlasse ich Ihrem, mir so wigtigen, Urtheile: ich habe indessen hiemit Gelegenheit nehmen wollen, die ausnehmende Verehrung zu bezeugen, mit welcher ich verharre

Em. Wohlgebohrnen

Şamburg 20 den 10<sup>ten</sup> Aug. 1802.

5

ergebenster Diener J. A. H. Reimarus.

896a [856a]. Von Kriedrich Stuart.

20. März 1803.

Erwähnt 897.

25

30

897 [857].

An Friedrich Stuart.

9. April 1803.

Wohlgebohrner Herr Insonders HochzuChrender Herr Inspector.

Die schmeichelhafte Zuschrift Ew. Wohlgebohrnen vom 20. März und besonders die darin mir bekantgemachte Verbindung Ew. Wohlgebohrnen mit meiner Brudertochter hat mir ein wahres Vergnügen gemacht, und das in den Tagen meines Lebens, da man nur für wenige Freuden mehr empfänglich ist. Die Versicherung meines hiesigen Freundes

344 HErrn Jacobi, der vom Herrn v. Hagedorn dieselbe erhalten hat; daß die Berbindung für meine Brudertochter in mehr als Giner Ruckficht portheilhaft fen, hat meine Theilnahme an ihrem Glucke mit Grund vermehrt. Empfangen Sie, Bende Verlobte, ftatt meines verftorbenen Bruders hiemit meinen väterlichen Segen, der Sie und alle Meinigen, 5 zu welchen ich von nun an Em. Wohlgebohrnen zu gablen, die Ehre habe, gewiß begleitet. Ich ersuche Sie ergebenft mich meinen bortigen Bermandten zu empfehlen: Sich Gelbst aber von der vollkommensten Sochachtung zu überzeugen, mit welcher ich zu verharren die Ehre habe Em.

Wohlgebohrnen

ergebener Freund und

Diener I Kant

Rönigsberg ben 9 April 1803

898 [858].

## Von de Donailly.

3. Juli.

Monsieur le professeur.

j'ai prié Mr. Kanter de vous remetre un petit traité de trigonometrie pourque vous voulusiés avoir la bonté d'en donner votre jugement Vous comme homme Entendu Et professeur en Mathematique ayant ma Consiance En vous, j'ai prie la libertée Monsieur de vous prier d'en Etre le juge je vous envoye une suitte. Et vous prie de me renvoier les premier pour y retoucher si je savoit votre demeure je ne manquerois pas d'aler vous rendre ma Visite Honnoré moi je vous prie de vos avis. Et de me Coriger dans mes sautes quand a l'orthograse françai je le veut Revoir et le faire Corriger par des personnes Entendu car je ne me suis attaché qu'a la matiere Vous scavez Monsieur que je ne suis point auteur des belles lettres. attendant l'honneur de votre Reponce. j'ai l'honneur d'etre avec bien des Consideration.

Monfieur le professeur Votre tres humble tres Obeisant serviteur

Chez moi le 3e jullet.

20

de Doüailly

#### 899 [859].

# Von [Johann Benjamin Erhard].

## [Beilage.]

1) Es fehlt ber Moral und ben Naturrecht an allgemeingeltenben Principien, und boch sind alle möglichen Versuche diese Principien in äufsern Verhältnißen 5 zu sinden schon gemacht.

2) Eben so erhielt sich jede hauptsecte der Philosophie noch immer, und war alle-

zeit in Widerlegung der andern fiegreich.

- 3) Dieß schlägt alle hofnung nieder jemals zur Einigkeit zu gelangen wenn sich nicht eine gang verschiedene Betrachtungsart, dieser Objecte auffinden läfft, 10 bie von diesen Phanomen in der Philosophischen Welt hinlangliche Rechenschafft gibt.
- 4) Man kan sich zu biesen Bersuch die Aufgabe so vorlegen: was kan ich überhaupt von diesen Gegenstanden wissen?
- 5) Dieß führt auf die Untersuchung des Wissens selbst, und da dieses das Wort 15 in weitre Bedeutung genommen 3 Hauptclassen hat, nehmlich 1) das aus Begriffen, 2) das aus Figuren und Nechnungen und 3) das aus Ersahrung bewiesene letzte 2 aber die größte Uberzeugung ben sich führen, so ist am sichersten von ihnen anzusangen.

6) Bas find die Bedingungen für Erfahrung mare also die erfte Frage.

7) In der Kritif ift sie beantwortet, und die Beantwortung gab zugleich bie Entscheidungsgründe zur Beantwortung der Hauptfrage (4)

8) Allein hiezu ift der klare Begriff von Erfahrung zum Grunde gelegt, der aber als ein wirklich schon sehr zusammengesetzter Begriff verschiedentlich gedacht werden kan; in ihm liegt also die Quelle der Mitverständnisse über die Kritik. 25

- 9) Das unbestrittne Ingredienz jeder Ersahrung sind Vorstellungen, sie sind also ein noch einfacherer Gegenstand als Ersahrung, und wenn man die Frage also, so stellte, was sind die Bedingungen für Vorstellung, so würde der Begriff von Ersahrung, dadurch mehr bestimmt.
- 10) Borftellung, ist der höchste Begriff, der allen muß vorgestellt werden, wenn 30 sich also im allgemeinen etwas bestimmen liesse, so mußte dieß von allen Gegenständen der Erkenntniß gelten.
- 11) Dieß läßt sich aber, weil die Borstellungen nicht gegebne Dinge sind, von benen sich nur gemeinsame Merkmale abstrahiren ließen, sondern weil sie und angehören und also unter den Bedingungen stehen mussen, vermöge welcher 35 sie unsere Borstellungen sind.
- 12) Die Untersuchung bieser Bedingungen, giebt die Theorie des Borstellungsvermögen überhaupt.
- 13) Rach dieser Theorie laßen sich dan die besondern Arten von Vorstellungen, zwar nicht ableiten, aber genau in ihrer Art bestimmen und ihre Kennzeichen 40 angeben.

14) Vorstellung felbst aber, läßt sich nicht für sich erklären sondern nur durch das 347 allgemeinste Faktum bas Bewußtsenn bestimmen und dann erörtern.

#### Theorie des V. V.

- 15) Im Bewußtsehn wird bas Object vom Subject und beebe von ber Borftellung unterschieben, und biese auf beebe bezogen.
- 16) Das, mas die Beziehung aufs Object möglich macht, ift ber Stoff, was aufs Subject, die Form ber Borftellung.
- 17) Der Stoff muß etwas Gegebenes, die Form etwas Hervorgebrachtes fenn, sonst könnte keine verschiedene Beziehung möglich senn.
- 10 18) Das Bermögen ben Stoff zu empfangen heiffe Receptivität, und bas bie Form hervorzubringen Spontaneität.
  - 19) Das Subject verhält sich als das Unterscheibende, das Object als das zu Unterscheibende, und die Vorstellung als das von beeden Unterschiedene, der Stoff muß daher ein Mannichfaltiges und die Form Einheit sehn. Kein Ding an sich ist also vorstellbar.
  - 20) Das Bewußtseyn ist kar wenn es Bewußtseyn der Borstellung als solcher, beutlich wenn es das Bewußtseyn des Subjects als eines Vorstellenden ist.
  - 21) Die Beziehung der Borftellung aufs Object im klaren Bewußtsenn heißt Erkenntniß.
- 20 22) Die Erkenntniß forbert also eine unmittelbare Borstellung, und die Beziehung ber Borstellung von dieser Borstellung auf das Object der ersten Borstellung.
  - 23) Die Borstellung in so fern sie Stoff einer andern ist, muß selbst ber Form gemäß vorgestellt werben. Die Form an sich ist also nicht vorstellbar.
  - 24) Wir erhalten Borstellungen durch unsere Spontaneität wenn sie selbst auf die Receptivität als Stoff wirkt. (20. 22.
    - 25) Das Bermögen unmittelbar durch die Receptivität (ober durch die Art des Afficirtwerdens) zu Vorstellungen zu gelangen heißt Sinnlichkeit, durch Spontaneität dazu zu gelangen, Verstand in weitre Bedeutung (Verstand u. Bernunft).
- 30 26) Die sinnliche Vorstellung aufs Object bezogen heißt Auschauung aufs Subject Empfindung.
  - 27) Eine Borstellung ist a priori wenn sie unmittelbar durch Spontaneität; a posteriori wenn sie durch Receptivität hervorgebracht ist. Reine Borstellung ist also a priori als die Borstellung einer Form ber Borstellung.
- 35 28) Die Form des äussern Sinnes ist Einheit des Mannichfaltigen ausser, des innern des Mannichfaltigen nacheinander. Die Vorstellungen dieser Form Raum und Zeit sind Anschauungen a priori (27)
  - 29) Erkenntnig fordert Anschauung (22) und Borstellung ber Anschauung selbst, bie selbst ber Form gemäß nur vorgestellt wird.
- 40 30) Einheit des schon vorgestellten Mannichfaltigen hervorbringen, heift urtheilen, biese Einheit zu erst hervorbringen synthetisch, die hervorgebrachte wieder aufs Object beziehen, analytisch urtheilen. Das Object ift hier das logische Subject

- und die Beziehung barauf bas Prädicat. Jedes logische ober in Worten ausgebrückte urtheil ift baber analntisch.
  - 31) Das Bermögen zu urtheilen ift Berftand in engfter Bedeutung.
  - 32) Die Einheit mehrerer Pradicate in einem Subject machen einen Begriff aus. Die Form ber Begriffe und des Berftandes ift also objective Einheit. (29)

### 900 [860].

## An Johann Chriftoph Hampus.

(Bruchstück.)

..... Herrn Stadtrath Hampus Da bujrch das Absterben eines Kornmeisters seine 10 Stelle | vacant geworden, auf welche dem ganit ge= schickteln Johann Chriftoph Gelhaar [- -] [ von einlem Sochedlen Magistrat die Anwartschafft zuge= billigt, ] zu dem Ende auch berfelbe durch [-] [ bes Berren Gelheimeraths und Stadtprafidenten [-] Gerfvais 15 Berfüglung von der Cantonspflicht befrenet ift fo [ nehme ich mir die | Frenheit Em. Bohlgebohrnen um dieselbe ffur den ] Chemann meiner Schwestertochter [-] geshor= famft 3]u erbitten und im Fall daß eine folche für dieses | mal nicht zu vergeben mare ihm die nächsste vorzu= behalten.] 3ch werde diese Wohlgewogenheit gegen mseinen Ber-] wandten mit dem größten Danke erkennen undbin mit vollksommner [Sochachtung Em] Bohlgebohrnen gant ergebenfter treuer Diener I K[ant ]

# 901 [861].

# Von Jurgulan.

25

hochseler und hochgelahrter! hochzuehrender herr Professor.

Es ist mir von einer Hohen Standes-Persohn aufgetragen gegenwärtiges an Sie abzuschicken, welche das Vertrauen hat eine aufrichtige Beurtheilung ihrer Meinung von Ihnen zu erhalten; Sie bittet sich 30 solches in kurzen Worten aus in den gelehrten Zeitungen, woraus Sie den endlichen Entschluß Ihres suchens zu saßen Vorhabens ist, was ihre Meinung sen werden Sie aus folgendem abnehmen: Gespräch eines Hendnischen Pringen von der Chriftlichen und seiner Hendnischen Religion.

Unlängst melbete sich ben mir ein ansehnlicher frembder Berr! als ich ihn nun nöthigte einzutreten, fprach er: Mein Berr ba ich von 5 Defen Redlichkeit vieles gehöret habe, so habe mir die Frenheit genom= 349 men Sie zu befuchen, hoffend Sie werden mir diefe Ruhnheit nicht übel beuten zc. Nach gewechselten Complimenten bate ich ihn Nieder zu fiben, und zugleich mir zu erklaren mit wem ich spreche. Er antwortete: ich reise incognito und habe mir zwar vorgenommen weder meinen 10 Stand noch meinen Nahmen jemanden zu offenbahren, welches auch bifhero gehalten habe, da ich aber von Dero Berichwiegenheit und Redlichkeit verfichert bin, fo will ich ihnen aufrichtig fo wohl meinen Stand als meinen Nahmen entdeden. Ich bin ein einziger Sohn eines großen Fürsten in der Cathayschen Tartaren, und mein Rahme ift 15 Jurgulan. Ich fragte ihn hierauf mas ihn benn zu fo einer fernen Reise bewogen hatte? Er antwortete: Ich war Zehn Jahr alt als mein Bater einen Chriftlichen Sclaven überkam, welcher ein gelehrter Mann war, und der Teutschen, Frankösischen Stalienischen, Bortugefischen und Lateinischen Sprache fundig. Mein Bater gewan ihn Lieb, und weil 20 er in seiner Jugend das Chinesische Japanische und andre Indianische Reiche durchreiset hatte, und meine Zuneigung zu Bigenschafften tante. fo fette er mir diesen Mann welcher fich Engelbert nannte zu meinem Lehrer vor. Ich murde ihm fehr gewogen, und bezeugte groke Luft am ersten die Lateinische Sprache ju lernen, mit welcher ich auch in 25 zwen Jahren nicht allein fertig war, sondren er hat mir baben auch in Nebenftunden zugleich die Italienische und Frangofische Sprache bengebracht, mit der Deutschen Sprache hielte es etwas schwarer, bennoch hatte ich es in folgenden dren Sahren so weit gebracht daß ich fertig mit ihm sprechen konte, ben diefer Sprach-Information ergablte mir 30 auch oft etwas von der Chriftlichen Religion auf welches ich fehr genau aufmercte, und große Luft empfande die Chriftenheit felbst zu seben, und diese Religion zu untersuchen, Indegen unterwiese mich mein Engelbert in der Geographie und andren Mathematischen und Philosophischen Bigenschafften, vergaß auch nicht immer was Theologisches 35 zu untermischen, und meine Begierde die Chriftenheit zu sehen murbe immer größer. Ich offenbarte biefes meinem Lehrer, und fagte ihm zugleich, daß ich meinen Bater bitten wolte, damit er mich einige Sabre

352 Brief 901

möchte reisen lagen, mein Lehrer billigte es doch fagte er mir daß ich meinem Bater nichts von der Religion gedenden folte, welches ich mir auch schon selbst vorgenommen hatte. 3ch hatte bereits das 3mantigste Sahr angetreten, als ich diese Bitte an meinen Bater magte, es hielte 350 Anfangs zwar hart, und mein Bater machte unterschiedene Entschul= 5 digungen, bennoch auf mein inftandiges Unhalten befam ich Erlaubniß China, Japan und die Reiche des großen Mogols zu durchreifen in Gefelschafft meines Engelberts, mit welchem ich endlich in Begleitung zweger Bedienten abreifete, benn ich wolte kein groß Aufsehen machen in dem ich incognito zu reisen gesonnen war, hatte mich dennoch mit 10 Gold und Edelgesteinen versorget, daß ich auch zehn Sahr gemechlich reifen konte. Ich funde in obgedachten Landren nichts mas meine Begierde Befriedigen konte, ich mare bereits big auf die Malabarische Rufte gelanget, als ich mich entschloße die rechte Chriftliche Lander in Europa zu durchreifen. Ich schickte von da einen von meinen Bedienten 15 ab an Meinen Bater mit inftandigfter Bitte mir folches zu erlauben, nach dren Monathen erhielte ich die Erlaubniß samt einer gutten Summe Goldgeld und einigen köftlichen Rlennodien, die ich noch aufbehalte demjenigen zu schenden der mir meine Zweifel von der Chriftlichen Religion vollig heben wird. Ich reise schon acht Jahr und habe mehren- 20 theils alle Chriftliche Lander durchreifet aber allenthalben fo viel anftogiges gefunden, daß ich billig an der richtigfeit der Chriftlichen Religion zwenflen muß. Ich fragte ihn, mas ihm benn so anstößig ware? Das erste (antwortete er) ist dieses: dan ich in Keiner Religion so viele Secten und Spaltungen angetroffen habe als eben in der Chrift= 25 lichen, nicht allein gange Lander hegen ihre besondere Meinungen, son= bern fast jeder Theologus jeder Prediger hat in einem und andren punct seine besondere Meinung, und glauben selbst das nicht was fie andre Lehren. Wie mir beren viele bekannt find, die ich mit Nahmen nennen könte, und dennoch beruffen sie sich alle auf ein Buch nehmlich 30 die Bibel. Dieses Buch habe ich mit allem Ernft und gröfter attention burchlesen, und barinnen die iconfte Sittenlehren gefunden, allein bas Siftorische Besen ift mir immer verdachtig vorgekommen, und barin bin ich bestärcket als ich Dams Schrifften vom Siftorischen Glauben gelesen habe, und ob ich ihm zwar nicht in allem völligen Benfall 35 gebe und ihm des Schwedenborgs Theologiam universalem entgegen= fete, fo febe ich daß diefe Bende als himmel und Erde von einander

unterschieden find, dennoch fomt mir Schwedenborg viel vernünftiger por als Damm, indem er grundlich genug zeiget, daß die Chriften in vielen Dingen Glaubens-Geheimnuße machen, wo fie gang unnöthig find, als zum Exempel von dregen Persohnen in der Gottheit, welches 5 mir fo ungereimt vorkomt als einige Dinge im Talmud und Coran, 351 folte ich hievon eine grundliche Wiederlegung zu feben bekommen (ba ich noch gar feine gesehen habe:) so wolte mich gerne Befriedigen. Das andre was mir anftogig ift, ift diefes: Daß die Lehrer und Prediger das Chriftenthum felbst verderben, sie lehren anders und thun 10 selbst nicht nach ihrer Lehre, man findet kaum unter tausenden einen redlichen Mann, die mehrefte find hochmuthig, aufgeblasen, geitig un= mitleidig mit Armen ruhmräthig großsprechend von gröbern Untugenden will ich schweigen. Ihr Beruf jum Umt ift fehr fehr felten Gottlich, ihre vornehmfte Abficht ift die Chrbegierde und Brodftelle, daß fie fich 15 herrlich speisen und tranken konnen, ihre Frauen und Töchter trop Graflichen und abelichen Persohnen aufputen, diefer Welt fich gleichstellen. und also als mahre Nachfolger der Apostel bezeugen können. tomt dieses? Beil selten auf das Subject welches in ein Amt foll ein= gesethet werden gesehen wird, wenn nun jemand gutte Bonner, Anver-20 wandte gutte Patronen auf seiner Seite hat, so ift er schon tuchtig ge= nug ein Prediger zu fenn, wenn er auch ein Dummerjan ift und die Predigten aus den alten Postillen ausklauben foll, ein meritirtes Subjectum welches bergleichen Promotores nicht haben fan muß im Schulen Staub fein fummerliches Leben durchbringen, und fan er dem Berren 25 Erppriester nicht fette Ganse auf die Ruche liefren, so ist er dennoch ein schlechter Schulman, und wenn fie ihn endlich aufs auferste perfolgen wollen, fo muß er ein Gaufer heißen, wenn er auch im ganten Jahr nicht so viel trindet als der Berr Erppriefter oder der Berr Pfarr in einem Monath. mehrentheils werden zu folden Lehr-Umtren, Pfarrer-30 Sohnchen promovirt (: welche mehrentheils die argste find :) da heift es man muß das Geschlecht Levi conserviren. recht! aber wenn fie tuchtig dazu find. Drittens ift diefes mir anftößig daß die Chriften gar nicht nach ihrer Lehre Leben, ich habe noch Reinen gesehen ber fich aus den Predigten folte gebegert haben, ein jeder bleibt wie ihn Gott nach 35 feiner Natur geschaffen hat. Zwar kenne ich viele Milg-süchtige und schwarkgalligte die es scheinen zu thun, allein ihr Temperament bringt es so mit, aber die Lehre der Prediger thut es nicht. Bas mir noch lächerlich

und fehr ungereimt vorkomt ift diefes; daß in vielen Reichen die Chriften Buß und Bitt Lieder abfingen. Benn ich mir vorstelle, daß, wenn ein Mensch einen irdischen Ronig mit fingen folte um Onade bitten, fo könte ich nicht anders denden, als daß ihn der Monarch ins Rarren 352 Saus möchte führen lagen, Lob und Dand-Lieder die aus freudigem 5 Berben geschehen laß ich passiren, Sch hatte noch vieles auszuseten, besonders vom Zwang zum Gottes Dienst, und ich fan mir nicht porftellen, wie Gott einen Gefallen an einem Dienst haben fan, den ein Mensch gezwungen verrichtet. Allein ich will es vor jeho verschweigen. Sch wiederlegte ihm dieses alles nach möglichkeit, allein er fprach: Mein 10 herr alles mas fie mir fagen, habe ich schon von vielen mundlich gehöret und auch schrifftlich gelesen, allein dieses find nicht die Grunde die meinen Zweiffel heben konnen, und dahero halte ich meine Religion noch vor die beste. Ich fragte ihn hierauf worinnen den seine Religion bestehe? Er antwortete: Wir glauben ein ewiges allmächtiges Besen 15 welches alle Dinge erschaffen hat, alles erhalt, und auch alles nach feinem absoluten Billen vernichten fan. Diefes Wefen ift an feinen außerlichen Gottesdienst gebunden, sondern laft fich wohlgefallen auf mas por eine Beise ihm von den Menschen ein Dienst geleistet wird wenn es nur aus autter Meinung und von Berten geschiehet, Dahero 20 hat er einem jeden Menschen ins Berte geschrieben mas gutt und bojes ift, und nachdem der Mensch nach diesem Gesetze der Ratur handelt in so weit ift er auch diesem hoben Befen angenehm, Daben glauben mir daß Gott einen allgemeinen Belt Geift erschaffen hat, welcher alles durchdringet, und alle Geschöpfe vom Menschen an big auf den fleinften 25 Burm, belebet, nachdem er in einem jeden die Materie organiziret findet, daher feben wir daß ein Mensch fluger als der andre, ein Thier Lehrhaffter als das andre, ein Baum, Gemachs 2c. in begerem Stande als ein andrer einer fruchtbarer als der andre ein andrer ehender vertrudnet, verdorret, unfruchtbar wird als ein andrer und also nachdem so die organa ben ben Geschöpfen disponirt find, also belebt fie auch dieser allgemeine Belt Beift, dieses ift eben ber Ruah der nach der Bibel auf dem Baffer schwebte, Benn nun in einem Corper die Organa fo verdorben werden, daß fie von diefem Beift nicht mehr in Bewegung gebracht, ober belebt werden konnen, fo muß der Menich, das Thier, der Baum, das 35 Gemachs 2c. fterben bas ift es fan von diefem Beift nicht mehr belebet werden; alsdenn muß fich das Materielle Befen in Staub und Afche

verwandlen, das Substantzielle aber Bleibt immer von diefem Geift doch auf eine Subtilere Art belebet, wird in die Geifter Belt verfeget, und behalt feine Geftallt die es in der Corper Welt gehabt hat, nehm= lich ein Menfch behalt die Geftallt des Menfchen, ein Thier die Geftalt 5 bes Thieres, ein Baum bes Baums, ein Stein bes Steins 2c. und 353 zeigen fich in ber Beifter Welt eben fo wie fie in ber Corper Belt gewefen nach ihrer Substantz boch auf eine gant Subtilere Art, welches mit Worten schwerlich auszudruden ift, Schwedenborg hat ein guttes Einsehen hierinnen gehabt, und fehr wohl nach unferem Begriff hievon 10 geschrieben, folte ich nun hievon überführet werden daß diese unfere Religion falfch fen, so will ich so bald ich zur Regierung gelange die Chriftliche Religion in meinen Landen allgemach einführen Doch nach ben Gaten gemelbten Schwedenborgs. 3ch bin gefonnen in Rurten nach meiner henmath abzureisen, folte ich von herren Professor Kant, 16 eine geneigte grundliche Antwort in den gelehrten Zeitungen erhalten, so werde mich mit meiner Regalifirung einfinden und beständig die Ehre haben mich zu nennen

Seinen

ergebenften Freund, Jurgulan.

902 [863].

# Bon ?

Sollten Sie wohl einem Büchlein dieses Inhalts, das auf das Wohl so vieler Menschen wirkam senn wird, Ihre Unterstüzung verssagen? Ich bitte Sie darum. Empsehlen Sie es mit Barme und wens den allenfals eine Kleinigkeit auf, um in jedem Hause Ihres Orts sein Dasenn bekannt zu machen, und zugleich dem angekündigten Lehrbuche Beforderer zu erweken. Viele Viele werden Sie dafür segnen so wie ich

der Berfager, der zu feiner Zeit fich nennen und Ihnen von ganzem Herzen danken wird

20

354s

903 [864]. Von ?

(Bruchstück.)

Wohlgeborner Herr Höchstzuverehrender Herr Profesor!

Da ich aus Gründen, die jeder Eble erräth, die Theologie verstaffe und mich izt bei der Cammer Deputation in Gumbinnen engagire, wo man zur Ehrenrettung des izzigen Dezenniums nach Zeugnissen von der philosophischen Fakultät frägt; so bitte ich Em. Wohlgebornen ganz gehorsamst mir dieses Zeugniß zu erteilen. Im Jahr 1787 und 10 88 hatte ich das Glük die Logik bei Em. Wohlgebornen zu hören. Ich sehe die Gewährung meiner ergebensten Bitte als erfüllt an und bin mit der reinsten Hochachtung . . .

Öffentliche Erklärungen.



1.

385

# Anzeige.

[Mai ?] 1790.

In dem Leipziger Catalog von der Oftermesse d. 3. steht unter 5 den Buchern, die funftig herauskommen follen: 3. Rante fleine Schriften, mit erläuternden Anmerkungen, ohne Ramen bes Herausgebers oder Berlegers. Ich hoffe, daß der, welcher diefen Gin= fall gehabt hat, fich eines andern befinnen, und dem Berfaffer felbit Diese etwanige Besorgung, zusammt den hinzuzufügenden Anmerkungen, 10 welche die seitdem mit seinen Begriffen von dergleichen Gegenständen vorgegangene Beranderung betreffen durften, überlaffen werde, doch un= beschadet der Unmerkungen, die der Herausgeber darüber gemacht haben mag, und die er auch ohne den Text, wie es ihm beliebt, bekannt machen fann: widrigenfalls die authentische Ausgabe in Collision mit der un-15 rechtmäßigen dieser allem Unsehen nach zum Nachtheil gereichen wurde.

3. Rant.

2.

# Berichtigung.

31. Juli 1792.

Der Verfasser des Versuchs einer Rritif aller Offenbarung 20 ift ber im vorigen Sahre auf furze Zeit nach Konigsberg berübergefommene, aus der Lausik gebürtige, jest als Hauslehrer ben dem Hn. Grafen v. Krodow, in Krodow in Weftpreußen, stehende Candidat ber Theologie Gr. Fichte; wie man aus dem in Königsberg heraus= 25 gekommenen diesjährigen Oftermeßcatalog des Brn. Hartung, feines Berlegers, fich burch seine Augen überzeugen fann. Ueberdem habe ich weder schriftlich noch mundlich auch nur den mindeften Untheil an diefer Arbeit des geschickten Mannes, wie das Intell. Bl. der A. L. 3. 386 No. 82. darauf anspielt u. halte es daher für Pflicht, die Ehre dersfelben dem, welchem sie gebührt, hiemit ungeschmälert zu lassen. Königsberg den 31 July 1792.

3. Rant.

3.

# Un die Herrn Buchhändler.

6. Juni 1793.

Es hat bem Buchdruder orn. Saupt in Neuwied gefallen, die Berl. M. S. zu plündern und daraus fieben meiner Abhandlungen in einem Bande, unter dem Titel: Rleine Schriften von 3. Rant, 10 auf die lette Leipziger Oftermesse zu bringen; wegen welcher eigen= mächtigen Besitznehmung er zwar in einem Briefe vom 8. Januar d. 3. fich felbst zum voraus schon mit bitterem Schmerz tabelt, gleichwohl aber in Hoffnung der Verzeihung nicht ermangelt hat, fie auszuführen. — Im= gleichen will es verlauten: daß ein anderer Buchhandler im Defter= 15 reichischen alle meine, selbst die ältesten, unbedeutendsten und mit meiner jetigen Denkart nicht mehr einstimmigen Schriften, zusammen herauszugeben und so ins Große zu gehen Vorhabens fen. — Wenn aber auch der Widerstand beffer denkender Manner vom Geschäfte des Buch= handels nicht, wie ich doch hoffe, hinreichend senn sollte, dieser Unbillig= 20 feit zu fteuren: fo mußte doch die gegrundete Besorgniß davon abhalten, daß ich selbst eine solche Herausgabe doch mit Auswahl, Verbefferung und Anmerkungen zu besorgen bewogen werden dürfte, wenn es auch nur geschähe, um eine so unerlaubte Absicht zu vereiteln.

Königsberg den 6. Juny 1793.

3. Rant.

25

1

# Erflärung wegen ber von Sippel'ichen Autorichaft.

6. Dec. 1796.

Deffentlich aufgefordert, zuerst von Hrn. M. Flemming, nachher 30 durch den Allg. litter. Anz. 1796. No. XXX. S. 327—328, wegen der Zumuthung, ich sei der Verfasser der anonymischen, dem sel. von Hippel zugeschriebenen Werke, des Buchs über die Ehe und der Lebens= läuse in aufsteigender Linie, erkläre ich hiermit: "daß ich nicht der Verfasser, weder allein, noch in Gemeinschaft mit ihm sei." 35

Wie es aber, ohne hiezu ein Plagiat annehmen zu dürfen, zuge= 387 gangen, daß doch in diesen ihm zugeschriebenen Werken so manche Stellen buchstäblich mit denen übereinkommen, die viel später in meinen auf die Kritik der reinen Vernunft folgenden Schriften als meine eigenen Gedanken noch zu seiner Lebenszeit vorgetragen werden können; das läßt sich, auch ohne jene den sel. Mann beleidigende und auch ohne meine Ansprüche schmälernde Hypothese, gar wohl begreislich machen.

Sie sind nach und nach fragmentarisch in die Hefte meiner Zuhörer geslossen, mit Hinsicht, von meiner Seite, auf ein System, was
10 ich in meinem Kopfe trug, aber nur allererst in dem Zeitraume von
1770 bis 1780 zu Stande bringen konnte. — Diese Hefte, welche Bruchstücke senthielten], die unter anderen meinen Vorlesungen der Logik, der
Moral, des Naturrechts u. s. w. vornämlich denen der Anthropologie,
wie es gewöhnlich bei einem freien Vortrage des Lehrers zugeht, sehr
15 mangelhaft, nachgeschrieben worden, sielen in des sel. Mannes Hände
und wurden in der Folge von ihm gesucht, weil sie großen Theils neben
trockenen Bissenschaften auch manches Populäre enthielten, was der
ausgeweckte Mann in seine launigten Schriften mischen konnte, und so,
durch die Zuthat des Nachgedachten, dem Gerichte des Biges einen
20 schärferen Geschmack zu geben die Absicht haben mochte.

Run kann, was in Vorlesungen als öffentlich zu Kauf gestellte Waare seil steht, von einem jeden benutt werden, ohne sich deshalb nach dem Fabrikanten erkundigen zu dürsen; und so konnte mein Freund, der sich nie mit Philosophie sonderlich besaßt hat, jene ihm in die Hände gekommenen Materialien, gleichsam zur Würze für den Gaumen seiner Leser, brauchen, ohne diesen Rechenschaft geben zu dürsen, ob sie aus des Nachbars Garten, oder aus Indien, oder aus seinem eigenen genommen wären. — Daraus ist auch erklärlich, wie dieser mein vertrauter Freund in unserm engen Umgange doch über seine 30 Schriftstellerei in jenen Büchern nie ein Wort fallen lassen, ich selber aber aus gewöhnlicher Delikatesseihn nie auf diese Materie habe bringen mögen. So löst sich das Käthsel auf, und einem jeden wird das Seine zu Theil. Königsberg, den 6. Dez. 1796.

Immanuel Rant.

5.

# Erklärung in der litterarischen Fehde mit Schlettwein.

- 1. Johann August Schlettwein an Rant.
- 2. Kant's Erflärung.
- 3. Schlettweins zweiter Brief an Rant.

# Von Johann August Schlettwein.

Eine litterarische Herausforderung.

Greifswalde, b. 11. Mai 1797.

Ich schreibe Ihnen, berühmter Mann! weil mich ber feurigste Drang meines Herzens bazu aufsorbert. Ich habe Ihre Kritik der reinen Bernunft, und 10 alle übrige größere und kleinere philosophische Berke die Sie der Welt seit der Erscheinung ber ersteren geschenkt haben, mit der anhaltenosten Ausmerksamkeit gelesen, und zu wiederhohlten Walen gelesen, und über den ganzen Inhalt derselben ernstlich und tief nachgedacht. Ich bekenne Ihnen aber frei, mein Theurer! daß Sie dadurch noch zur Zeit weder meinen Geist noch mein herz haben anziehen können, 15 um in Ihrer Gesellschaft den Fußsteig den Sie betreten haben, nach Ihrem Wunsche zur heeresstraße machen zu helsen. Ich will Ihnen mit redlicher Offenheit Alles darüber sagen, was der Mensch dem Menschen sagen, und der Mensch vom Menschen gern anhören soll, wenn Einer wie der Andere die Menschheit achtet, und wenn Einer gegen den Andern von wahrer Bruderliebe glühet.

Erftlich find Ihre Schriften allzuvoll von den ftolzeften Ummagungen einer Superiorität Ihrer Denffraft über bie Denffrafte ber größten Menfchen aller Beitalter: und oft machen Gie Gich ichulbig ber auffallenoften Ungerechtigkeiten und ber unverzeihlichften lieblofeften Geringschatung und Berhöhnung wurdiger Manner unferer Beit. Gie merben, wenn Gie eine redliche ernftliche Brufung Ihrer Gelbft 25 als mahrer Philosoph anstellen wollen, unmöglich laugnen fonnen, daß eine unbegranate Selbitfucht, ein faft unermegliches Boblgefallen an Ihrer perfonlichen Gigen. heit burchaus Ihre Feber geführt hat. Dies aber, mein lieber Rant! ift gerabe der Charafter, der mein Berg in Absicht meiner Brüder welche ihn an fich tragen, tief betrübt, weil ich völlig überzeugt bin daß ber unenbliche Urheber aller unferer so Talente und Fähigkeiten, von beffen Dafein ich bie unwankelbarfte Gewigheit habe. durch nichts mehr entehrt wird als burch folche eitle egoistische Gefinnungen feiner Menschen. Die mahre Beisheit erforbert nur reine Ginfalt bes Bergens, und fliehet Stolg und Gitelfeit als ihre feinbseligften Biberfacher. Buverläffig verwidelt ber Menich, fo groß auch bie Rrafte feines Beiftes immer fein mogen, fich 35 in Grubeleien Grillen und Irrthumer, wenn er feine Werfe mit folch' einem eitlen Stolze, mit fold,' einer pralerifchen Gelbftgefälligkeit und mit folder Arrogang ju

treiben beginnt, wie Sie es mein armer bedaurenswürdiger Kant! wirklich gethan 389 haben.

Barum fagten Sie bas mas Sie für mahr und für wichtig hielten, nicht mit ebler Simpligität, ohne fo oft Sich Selbst zu erheben, und die Fähigkeiten und 5 Bemühungen anderer Denker herunter zu feten, und gleichsam gang fur Nichts zu erklaren? Warum fprachen Sie - Wahrheit hat ja fo etwas nicht nöthig - warum iprachen Sie fo viel von Ihrer Selbstheit in bem bezisiven Tone eines Allwiffenben, wenigstens alle Ihre Bruber weit übersehenden Diktators? Gie maren fabig eine Philosophie nach Ihrem eigenen Blane ju entwerfen, ober ein Syftem ber 10 Philosophie als Ihr eigenes Fabrifat anzufundigen; Sie hatten auch ein Recht bagu. Aber Sie hatten nicht die Fähigfeit einer Infallibilität, auch nicht bas Recht fich folde augueignen. - Richt einmal bas follten Gie fich eingebilbet haben, ober noch einbilden, mein lieber Rant! daß Ihre Kahigkeiten ein Spftem der Philofophie auf Ihre eigene Urt zu fabrigiren, größer mare als die Fähigkeiten aller 15 Ihrer Borganger gewesen sind das Gleiche zu thun. Sie konnten also wohl Ihre fritische Philosophie als eine solche aufundigen, vor welcher noch tein philosophisches Spftem auf biefe Urt wie bas Ihrige, fabrigirt worben fei. auch laut fagen daß nach Ihrer Borftellungsart, und nach dem ganzen Inbegrif bes bermaligen Gebietes Ihrer Borftellungen, alle vorherige Fabritate eines 20 philosophischen Systems nicht die erforderliche Bollkommenheit hatten. Allein Gie wußten boch nicht und wiffen noch nicht gewiß, und durfen es auch nicht mit Gewigheit fagen, daß Ihre Borftellungsweise an Bollfommenheit die Borftellungs. weise aller berer übertreffe bie philosophische Sufteme por Ihnen entworfen haben, und daß das Gebiet der Borftellungen Ihrer Borganger kleiner gewesen sei als 25 das bermalige der Ihrigen, und daß alfo Gie ein befferes und richtigeres philosophisches Suftem fabrigirt haben mußten als Ihre Borganger.

Dies war und bleibt also die unverzeihlichste Arrogang: daß Ihr Fabrikat ber Philosophie - ich bediene mich diefer Borte Fabrifat und Fabrigiren, die mir für das Feld der Biffenschaften fonft fehr migfällig find, blog um Ihnen, 30 der Sie diese Sprache ju Ihrer eigenen gemacht haben, recht verständlich zu fein - mit der dezisiven Behauptung angefündiget murbe, es habe vor bemfelben noch gar feine Philosophie gegeben. Die Vernunft läßt es nicht zu daß ber welcher eine Wiffenschaft, es fei Theologie, Jurisprudeng, Arzeneiwiffenschaft, oder fonft eine, nach feinem eigenen Blan entwirft, und als fein eignes Fabritat ankundigt, 35 mit entscheidender Gewifibeit fagen könne, es habe por diesem seinen Fabrikat noch gar feine folde Biffenschaft, feine Theologie, feine Rechtswiffenschaft, feine Arzeneiwiffenschaft u. f. w. gegeben. Rur dies barf er ber Bernunft zu Folge fagen, es fei bor ihm die Wiffenschaft die er behandelt, noch nie nach einem folchen Plane als der feinige fei, bearbeitet und fabrigirt worden; ob aber fein Blan und feine 40 Fabrifazionsmeise beffer fei als alle Plane und Fabrifazionsarten seiner Borganger, und ob er baburch bie Biffenschaft allererft zur mahren Biffenschaft erhoben habe: das habe er zwar gewünscht zu bewirken, allein er muffe und wolle es ber ftrengen Brufung heimgestellt sein laffen ob seine Borftellungsweise die allgemein richtige

390 für die Menschen sei, oder ob auch in ihr Mängel und Jrrthümer sich finden laffen wie er in der Borstellungsweise seiner Borgänger nach seinem dermaligen Gedankenkreise glaube gesunden zu haben. Ihr Stolz, mein Kant! übertrift in Wahrheit Alles was bisher Gelehrtenstolz hieß. —

Zweitens fann ich es nach meinem Gefühl ichlechterbings nicht mit ber 5 wahren Rechtschaffenheit zusammen reimen, daß Gie mein Lieber! bei bem bis jum wirklichen Standal ausgebrochenen und immer weiter um fich greifenden Streite ber nach Ihnen fich fo nennenden fritischen Philosophen über den Ginn und Geift Ihrer Schriften, nicht öffentlich hervortreten, und bestimmt heraussagen welcher von biefen Schriftstellern Ihren Sinn wirklich getroffen hat und welcher nicht: ob Rein- 10 hold, ob Fichte, ob Bed, ober wer fonft es ift. Ich halte es für die ftrengfte Bflicht ber Rechtschaffenheit, für die unnachläflichste Bflicht die bas hochfte Bernunftgeset im gangen Beifterreiche, Die reine Liebe, vorschreibt, daß Sie bies schon langft hatten thun follen, ebe es mit ber argerlichen Unarchie unter benen die sich von Ihrem Namen Kantianer nennen, so weit kam als es gekommen ift, 15 und daß Sie es wenigstens nun noch ohne Bergug thun, da Bed fo große Schwierigfeiten in den Geift Ihrer Kritik einzudringen aufstellt, Reinholden weitläuftig widerlegt, und fich bes einzig möglichen Standpunktes die Rritif der reinen Bernunft zu verstehn bemeiftert zu haben vorgiebt. Die Manner die fich fo über den Sinn und Beift Ihrer Schriften ganten, verderben mit biefem unnüten Rriege die 20 eble Beit, die fie ju beffern Zwecken und ju gemeinnützigen Geschäften fur bas mahre Bohl unferer Mitmenichen anwenden konnten, und follten. Gie erwecken und nahren gehäffige Gefinnungen wiber einander felbft, entehren die Menschheit, und machen sich des Namens mahrer Philosophen unwürdig. Daran aber find Sie mein Kant! allein Schuld; und Sie vergrößern Ihre Schuld von Tag zu Tage 25 mehr, wenn Sie nicht frei heraus befannt machen welcher von den Streitern Ihre Schriften, wenigstens bie Sauptpunkte, wirklich verfteht wie Gie folche verftanden miffen wollen. Thun Gie es nicht, fo führen Gie in Ihrer fritischen Philosophie einen neuen Thurm zu Babel auf, an welchem ber unendliche Weltrichter nicht nur die Sprache sondern auch den Geist Ihrer Mitarbeiter zum Wehe 30 ber menschlichen Gefellichaft - welch' eine Berantwortung fur Gie!! - noch ganglich verwirren und der mahren Beisheit unfähig machen wird, wie es leider! ber Anfang bereits zeigt.

Drittens kann man eben baraus, daß es Ihnen bisher nicht möglich war durch Ihre kritische Schriften Ihre Anhänger und Mitarbeiter in der Art wie die 35 gemeinschaftliche Absicht der kritischen Philosophie erreicht werden sollte, einhellig zu machen, nach Ihrem eigenen im Anfange der Borrede zur zweiten Ausgabe der Kritis der reinen Bernunst geäußerten Urtheile, immer überzeugt sein: daß Ihr kritisches Studium bei weiten noch nicht den sichern Ganz einer Wissenschaft eingeschlagen, sondern ein bloßes Herumtappen sei.

Diese drei Ursachen wären schon hinlänglich gewesen, mir alles Bertrauen auf Ihre fritische Arbeiten zu benehmen, und mir Abneigung zu machen in Ihrer Gesellschaft, mein Kant! den Weg der Bahrheit zu suchen und zu durchwandern.

Allein ich glaube

Biertens im Stanbe zu sein Ihr ganzes philosophisches System, so weit es Ihr eignes ist, beibes ben theoretischen und praktischen Theilen nach, völlig umzustürzen, weil die ersten Gründe desselbigen unhaltbar sind, auch nach meinem inneren Gefühl von Ihnen Selbst niemal so diktatorisch würden behauptet worden sein, wenn Sie Sich nicht hätten durch Ihre allenthalben so deutlich sich offenbarende allzueitle Absichten bei Ihren philosophischen Arbeiten, und durch die daraus entstandene unmäßige Borliebe für Ihre eigenen Begriffe, und die aus dieser Borliebe entsprungene Vernachläßigung der nöthigen Ausmerksamkeit auf die Wirsto kungen des menschlichen Geistes, täuschen lassen.

3d munidte nun allerdinge recht febr, mein werthefter, mein bruberlichgeliebter Rant! bag Gie Gelbst Sich bagu bequemen mogten, wie Gie es thun zu wollen Sich vormal in den Brolegomenen gur Metaphpfit erflärten, mit mir in philosophische Berhandlungen über meine ausführliche Brufung Ihrer Rritit ber 15 reinen Bernunft einzugehn. Benn Gie es aber, wie es aus ber Borrebe zur zweiten Auflage Ihrer Rritik zu erseben, ober boch zu vermuthen ift, nicht fo wollen, fo fagen Sie mir, welchen von Ihren Schulern ober Unhangern Sie fur ben halten ber Ihre Stelle in Absicht auf die Bertheidigung Ihres Spftems am vollkommenften vertreten fann, bamit ich mich an biefen wenbe. Meine Briefe an Gie, über ben 20 Rugen den Gie ber Welt von Ihrer fritischen Philosophie verheißen, niber die Ginleitung Ihrer Rritit ber reinen Bernunft, über Ihre Mefthetit, und über einen großen Theil ber transfzenbentalen Logif, liegen nun fertig ba um an Gie abgefandt merben au fonnen. Aber ich mogte dies nur erft alsbann thun, wenn Gie mir borber bie Berficherung geben, Gelbft, ober burch Ihren vertrauteften Freund und Schuler, 25 von welchem Sie mit Gewißheit beftimmt fagen konnen daß er Ihr Suftem fich gang zu eigen gemacht habe, fo viel wenigftens ben Bentralpunkt beffelben betrift, mir eine Antwort zu ertheilen, und mit mir die wichtigen philosophischen Materien someit zu behandeln, bis wir einander, entweder Gie mir, ober ich Ihnen, vollkommen beizustimmen genothigt fein werben. Ich gebe Ihnen das heiligfte 30 Berfprechen immer nur ftreng bei ber Sache gu bleiben, nichts Fremdes eingumischen, mit reiner Gimpligitat burchaus zu Berte zu geben, keinem fpottelnden Big über Sie ober über Ihre Behauptungen Raum zu laffen, und vom Anfange bis and Ende die durch die Gerechtigfeit felbst gebotene Bescheidenheit und Uchtung gegen Gie ju beobachten. Mir liegt Alles baran die Bahrheit zu erkennen, und 35 unter meinen Mitmenschen auszubreiten. Wenn Gie nun, mein lieber Kant! von ber achten Liebe gur Bahrheit ebenfalls belebt find, wie ich herglich muniche, und foldes von Ihnen fo gern glauben mögte; fo habe ich bas völlige Bertrauen zu Ihrem und ju meinem Gifer, ju Ihren und zu meinen Rraften, bag wir burch unfre gegenfeitige Berhandlungen fur die mahre Philosophie die wichtigften Dienfte leiften werden.

Denn Sie meine Einwürfe wider Ihr Syftem gründlich auflösen, und mich von Ihren Begriffen und Behauptungen überzeugen sollten, so werbe ich der redlichste Mitarbeiter in dem Felde Ihrer fritischen Philosophie werden. Ich lege nächstens mein sechsundsechzigstes Jahr zurück; und beinahe sunfzig Jahre hindurch,

auch selbst neben und in den öffentlichen Geschäften die mir meine Aemter auflegten, habe ich meinen Geist mit der Philosophie emsig und mit Anstrengung beschäftiget. Sie werden also auf den angenommenen Fall zuverlässig einen weit stärkern und glücklicheren Vertheidiger und Ausbreiter Ihres Systems haben, als Sie izt an so vielen aufdrausenden Jünglingen und jugendlichen Männern haben, die als sich so snennende Kantianer zwar mit stolzer Unbescheidenheit auch den größten Geistern Hohn sprechen, gleichwohl aber, wie ihre Schriften nur allzudeutlich zeigen, im Selbst den ken gar zu wenig gendt sind, und mit jugendlicher Dreistigkeit und Selbstgenügsamkeit das was sie ihrem Lehrer blos nachbeten, sür eigne Geistesprodukte ausstellen, und, da sie aus Mangel des Selbstdenkens in den Geist ihres 10 Führers nicht tief genug eindringen können, mit einander selbst die entehrendsten Streitigkeiten führen, und sich und die Welt verwirren.

Benn aber auf ber andern Seite ich Sie von ber Unrichtigkeit Ihrer fritischen Philosophie überführen werbe, fo werben Gie, wie ich es von Ihnen hoffe, jum Beften ber Menichen miderrufen mas Gie bisher ichrieben; und bagegen merben 15 Sie noch vor Ihrem mahricheinlich nicht mehr fernen Abichiebe aus biefer Belt ben schmalen Beg zu ber mahren festen Philosophie felbst betreten, und solange Sie noch leben, breiter machen helfen. Die mahre Philosophie bildet die unwidersprechlichste Theorie von der Realität einer unendlichen Allfraft, von den produttipen Rraften ber Ratur, und von ben bewunderungswürdigen und erhabenen Eigen- 20 ichaften und Rahigfeiten bes phyfifchen und bes geiftigen Menschen; und in ihrem praftischen Theile will fie nicht burch einen lieblofen bespotischen fategorischen Imperativ, ber felbst bem Befen ber Bernunft gang zuwider ift, sondern durch die fanften allmächtigen Geile ber allbelebenben Liebe, die Menfchen - nicht einem bloken Ideal des höchsten Guten, sondern dem realsten Wesen aller Wesen, Gotte, 25 immer naber bringen. Diese Philosophie, mein lieber alter Bruder Rant! wird bie vielen unruhigen Buniche Begierben und Strebungen Ihrer unmäßigen Gelbftfucht ftillen, und Ihnen einen inneren unaussprechlichen himmlischen Frieden verichaffen: welches Ihre, in fo vielen Bagatellen und Nichtswürdigkeiten fich herumtreibende Philosophie nie vermag. 30

hier schließe ich nun meinen Brief, lieber Kant! Ich schrieb ihn als Ihr redlicher Mitmensch und Bruder, weil es mich innigst schmerzte, Sie auf einem Wege wandeln zu sehen der zu Ihrer eigenen Seele und zu so vieler Menschen Berderben führt. Gott verzeihe es jenen niedrigen und unwürdigen Schmeichlern, die disher sich nicht schämten aus Unverstand Sie der Welt zum Abgott aufzu- 35 stellen, und dadurch Ihre arme allzueigensüchtige Seele aus höchste zu reizen, sich Ihrer Selbstheit ganz zu überheben! Ich bitte Sie um eine baldige meinen Wünschen entsprechende Antwort, und bleibe stets Ihr aufrichtiger Bruder, und in hinsicht auf Ihre Talente und Thätigkeit

Ihr

## Erflärung.

29. Mai 1797.

In einem Briefe bd. Greifsmalbe den 11 ten Man 1797, der fich burch seinen seltsamen Ton sonderbar ausnimmt, und gelegentlich 5 dem Bublifum mitgetheilt werden foll, muthet mir Gr. Johann Aug. Schlettwein zu, mich mit Ihm in einen Briefwechsel über die fritische Philosophie einzulaffen; zu welchem Behuf ichon verschiedene Briefe über mancherlen Buntte berfelben ben 3hm fertig lagen, woben er benn augleich erklart: "er glaube im Stande zu fenn, mein ganges philo-10 fophisches Suftem, fo weit es mein eigenes ift, beibes den theoretischen und practischen Theilen nach, völlig umzufturgen" welchen Bersuch ge= macht zu sehen jedem Freunde der Philosophie lieb und angenehm fenn wird. Bas aber die Art biefes auszuführen betrifft, nämlich durch einen mit mir darüber anzustellenden Briefmechfel (fdriftlich ober 15 gedruckt), fo muß ich Ihm barauf furz antworten: hieraus wird nichts. Denn es ift ungereimt etwas, mas Jahre lang fortgeben muß, um mit Einwurfen und Beantwortungen nur erträglich fortzurucken. einem Manne in seinem 74 sten Jahre (wo das sarcinas colligere wohl das Angelegenfte ift) anzusinnen. - Die Urfache aber, warum 20 ich diese Erklärung (die ich ihm schon schriftlich gethan habe) hier öffentlich thue, ift: weil, da der Brief quaelt. deutlich auf Bublicitat angelegt ift, und daher jener Unschlag mundlich verbreitet werden durfte. diejenigen, welche ein folder Streit interessirt, sonft mit leeren Erwartungen hingehalten werden wurden. Da indeffen Gr. Schlettmein 25 feinen Borfat des Umfturgens, mithin auch des Sturmlaufens, mahr= icheinlich in Daffe (wie er fich benn auf Allierte zu verlaffen icheint) vermuthlich diefer Schwierigkeit wegen nicht aufgeben wird, und ihm. nach diefer meiner Erklärung, an meiner Person ein Sauptgegner abgeht: fo fragt er mit weifer Borficht an: "welcher unter ben Streitern 30 wohl meine Schriften, wenigstens die Sauptpuntte berfelben, wirklich verfteht, wie ich folche verftanden wiffen will" - 3ch ant= worte darauf unbedenklich: es ift der murdige hofprediger und ordent= liche Professor der Mathematit allhier, Gr. Schulg; beffen Schriften über das fritische System, unter dem Titel: Prüfung etc. Gr. Schlett= 35 wein hierüber nur nachzusehen hat.

Nur bedinge ich mir hierben aus, anzunehmen: baß ich seine (bes Sn. Hofpredigers) Worte nach dem Buchstaben, nicht nach einem

394 vorgeblich barin liegenden Geist (da man in dasselbe hineintragen kann was einem gefällt), brauche. Was Andere mit eben denselben Ausbrücken für Begriffe zu verbinden gut gefunden haben mögen, das geht
mich und den gelehrten Mann, auf den ich compromittire, nichts an;
ben Sinn aber, den dieser damit verbindet, kann man aus dem Gebrauch desselben im Zusammenhange des Buchs nicht versehlen. — Und
nun mag die Fehde, ben der es dem Angreisenden an Gegnern nicht
fehlen kann, immer angehen.

Königsberg b. 29 ften May 1797.

3. Rant.

10

# Von Johann August Schlettwein. Zweiter Brief.

Greifsmalbe, b. 4 Junius 1797.

Ich danke Ihnen, mein lieber Kant! für Ihr Antwortschreiben vom 19 ten vorigen Monats auß verbindlichste. Theils haben Sie in bemselben meinen Bunsch 15 erfüllt, mir zu sagen daß Sie den Hrn. Hofprediger Schulz unter den Ihnen anhänglichen Schriftstellern für den Mann halten der Sie am besten versteht: welches ich so annehme, wie meine Bitte enthielt, daß der benannte Gelehrte den wahren Geist und Sinn Ihrer Philosophie sich ganz zu eigen gemacht habe; theils haben Sie dadurch mich noch näher mit Ihrem Charakter und Ihrer Denkungs- 20 art bekannt gemacht.

Bon herzen bedaure ich, daß Ihr Geist nicht verstehen und Ihr herz nicht fühlen konnte, wie ein Mensch aus wahrer inniger Gottesliebe seinem Mitmenschen und Bruder, der durch seine Schriften die Welt erleuchten und bessern will, solches aber in Seinselbsterhebung und in herabwürdigung seiner Mitbrüder 25 thut, und überdies unter seinen Anhangern bittre Zänkereien über den Geist seiner Schriften veranlaßt, ihn umarmend und an sein herz drückend, sagen kann und soll:

Siehe, mein Bruder! Dein Benehmen gegen unfre Mitmenschen drückt Stolz, Aufgeblasenheit, Arroganz, und Geringschäung gegen unfre Mitbrüder aus. Bermeide es doch Dich so zu zeigen, weil Wahrheit und Liebe damit 30 nicht bestehen. Auch ist es der Rechtschaffenheit nicht gemäß, mein Lieber, daß Du unter unsern Mitbrüdern Disharmonieen und ärgerliche Zänkereien über den wahren Sinn und Geist Deiner Schriften stistest, und nicht sogleich bestimmt heraussagst welches der richtige Sinn und der wahre Geist Deines Systems ist. Wahrhaftig, mein lieber Bruder! Du darfst nicht warten 35 bis man dich öffentlich darum befragt; die Rechtschaffenheit macht es Dir zur Pilicht daß Du, um die Entzweiungen und Feindseigkeiten, die Du bloß durch Deine Schriften unter unsern Mitbrüdern veranlasset oder erregt haft,

bei ihrem erften Ausbruch zu bampfen und alle weitre Bergrößerung und 395 Berbreitung derfelben zu hindern, unaufgefordert sagest welcher von ihnen Deinen Sinn recht gefaßt hat, und welcher nicht.

So spricht gewiß der liebevolle Mensch mit seinem Mitmenschen; und dieser, 5 wenn er gut und pflichtachtend ist, schöpft aus der offenen Sprache der redlichen Bruderliebe so wenig einen Verdacht des Meuchelmordes\*), daß er vielmehr seinem Bruder für dessen aufrichtige schuldige Ermahnung herzlich dankt, und sich zu bessern sucht.

Daf Sie aber, mein lieber Rant, Sich mit mir weber in einen Brivat- noch 10 öffentlichen Briefwechsel über Ihre Kritif ber r. B. und über Ihre gange Philosophie einlaffen wollen: das ift mir außerordentlich leid. Ich nahm es ftets für Ihre ernstliche redliche Gefinnung an, wenn Gie in Ihren Schriften mehrmal munichten daß Ihre Sake von Grund aus untersucht werden mögten, und wenn Sie ben Borichlag thaten Ihr Gebäude ber Bernunftfritif nicht etwa nur in einem 15 ober bem andern Bunfte, fondern von feiner gangen Grundlage an Stud vor Stud gu prufen, um baburch ein festes philosophisches Lebrgebaube, es fei das Ihrige ober ein anderes, jum mahren Beften ber Welt zu Stande zu bringen. Rie mar es meine Meinung, mit Ihnen einen Kampfplat zu betreten, ober einen Prozeß zu führen. Rampfen und Prozeffiren find meine Sache nicht, wo es auf 20 Belehren ober belehrt werben, auf Nachbenken, Erforschen, Untersuchen, Prufen, Zweifel mittheilen und Zweifel lofen, ankömmt. Auch mag ich zu biefen Abfichten meine jungern Mitbruder jum Rampfen weber reigen noch ermuntern. Ich wollte nur mit Ihnen, mein Behrter, ober mit Ihrem beften Schuler ober Anhanger, über Ihr philosophisches System friedliche und der Menschheit wurdige Berhand. 25 lungen anstellen; ich wollte dies fur die Wahrheit, die fich nicht auf Rampfplagen sondern nur in dem ftillen ihr geheiligten Tempel der Liebe und bes Friebens finden läßt.

Ich werbe also nächstens an den hrn. hofprediger Schulz schreiben, ihm meine Gesinnung in Ansehung einer aussührlichen und gründlichen Prüfung Ihres 30 Spstems mittheilen, und mir dagegen die Eröfnung der seinigen ausditten. Um die Wahrheiten die Sie Selbst für so außerordentlich wichtig halten, weiter aufzuflären, und wo möglich zu besestigen, oder ein anderes richtigers und unwankelbareres System der Philosophie gründen zu helsen, wird der gelehrte Mann, wie

<sup>\*)</sup> Dies bezieht sich auf eine Stelle meiner Antwort an Brof. Schlettwein, 25 vom 19 Mai 1797, die so lautet:

<sup>&</sup>quot;Sie können es, sagen Sie, mit der wahren Rechtschaffenheit nicht reimen, daß ich nicht bestimmt heraussage, welcher unter den mir anhängigen Schriftstellern meinen Sinn wirklich getroffen hat. Die Ursache ist, weil mich noch Niemand darum öffentlich befragt hat. Aber daß Jemand einem Andern Mangel an Rechtschaffenheit vorrückt, und doch in einem Athem ihn mit "mein Lieber" anredet: das ist ein Bitterfüß (dulcamara, ein Gistkraut), welches wegen der Absicht auf Meuchelmord verdächtig macht."

396 ich hoffe, nicht feine Reigung - benn die muß hier gang schweigen - jondern nur feine Pflichten von allen Seiten zu Rathe giehn.

Leben Sie nun recht wohl, mein lieber Kant! und sein Sie versichert daß ich, mit dem Bunsche: Ihnen mein ganzes herz und aufrichtiges inneres Bestreben um Bahrheit offen darlegen, und auf reelle Art Ihnen gefällig sein zu können, unver- 5 anderlich verharre

Ihr

redlicher Bruder und Freund Schlettwein.

6.

# Erklärung in Beziehung auf Richtes Biffenschaftstehre.

7. Aug. 1799.

Auf die feierliche, im Namen des Bublicums an mich ergangene Aufforderung des Recensenten von Buble's Entwurf der Iransscendental-Philosophie in Nro. 8. der Erlangischen Litteraturzeitung vom 15 11 ten Januar 1799. erklare ich hiermit: daß ich Fichte's Wiffen= ichaftslehre für ein ganglich unhaltbares Snftem halte. Denn reine Wiffenschaftslehre ist nichts mehr oder weniger als bloge Logik, welche mit ihren Principien sich nicht zum Materialen des Erkenntnisses ver= fteigt, sondern vom Inhalte derfelben als reine Logit abstrahirt, aus 20 welcher ein reales Object herauszuklauben vergebliche und daher auch nie versuchte Arbeit ist, sondern wo, wenn es die Transscendental-Philofophie gilt, allererft zur Metaphyfif übergeschritten werden muß. Bas aber Metaphysik nach Fichte's Principien betrifft: fo bin ich fo wenig gestimmt, an derselben Theil zu nehmen, daß ich in einem Antworts= 25 ichreiben ihm, ftatt der fruchtlosen Spikfindigkeiten (apices) feine gute Darstellungsgabe zu cultiviren rieth, wie sie fich in der Crit. d. r. B. mit Rugen anwenden lagt, aber von ihm mit der Erflarung "er werde doch das Scholaftische nicht aus den Augen fegen," höflich abgewiesen wurde. Also ist die Frage: ob ich den Geist der Fichteschen Philo= 30 sophie für achten Criticismus halte, durch ihn felbst beantwortet, ohne daß ich nöthig habe, über ihren Berth oder Unwerth abzusprechen; da hier nicht von einem beurtheilten Object, sondern dem beurtheilenden Subject die Rede ift; wo es genug ift, mich von allem Antheil an jener Philosophie loszusagen.

Bierben muß ich noch bemerken, daß die Anmagung, mir die Ab-

ficht unterzuschieben: ich habe bloß eine Proprädevtik zur Trans= 397 scendental-Philosophie, nicht das System dieser Philosophie selbst, liesern wollen, mir unbegreislich ist. Es hat mir eine solche Absicht nie in Gedanken kommen können, da ich selbst das vollendete Ganze der reinen Philosophie in der Erit. der r. B. für das beste Merkmal der Bahrsheit derselben gepriesen habe. — Da endlich Recensent behauptet, daß die Critik in Ansehung dessen, was sie von der Sinnlichkeit wörtlich lehrt, nicht buchstäblich zu nehmen sen, sondern ein jeder, der die Critik verstehen will, sich allererst des gehörigen (Beckschen oder Fichteschen) Standpunktes bemächtigen muß, weil der kantische Buchsstade eben so gut wie der aristotelische den Geist tödte; so erkläre ich hiermit nochmals, daß die Critik allerdings nach dem Buchstaden zu verstehen, und bloß aus dem Standpunkte des gemeinen nur zu solchen abstracten Untersuchungen hinlänglich cultivirten Berstandes zu bestrachten ist.

Ein italienisches Sprüchwort sagt: "Gott bewahre uns nur vor unfern Freunden, vor unfern Feinden wollen wir uns wohl felbft in Acht nehmen." Es gibt nemlich gutmuthige, gegen uns wohlgefinnte aber daben in der Bahl der Mittel unfere Absichten zu begunftigen, 20 sich verkehrt benehmende (tölpische), aber auch bisweilen betrügerische, hinterliftige, auf unser Berderben finnende und daben doch die Sprache des Wohlwollens führende (aliud lingua promptum, aliud pectore inclusum gerere) sogenannte Freunde, por benen und ihren ausgelegten Schlingen man nicht genug auf feiner Suth fenn fann. Aber demunge-25 achtet muß die kritische Philosophie sich durch ihre unaushaltbare Tenbeng zu Befriedigung der Vernunft in theoretischer sowohl als moralisch praktischer Absicht überzeugt fühlen, daß ihr kein Wechsel der Meynungen, feine Nachbefferungen ober ein anders geformtes Lehrgebaude beporftehe, sondern das System ber Critik auf einer völlig gesicherten 30 Grundlage ruhend, auf immer befestigt, und auch fur alle funftige Zeitalter zu den höchsten 3meden der Menschheit unentbehrlich fen.

d. 7 ten August 1799.

Immanuel Kant.

7.

# Nachricht an das Publicum,

die ben Bollmer erschienene unrechtmäßige Ausgabe der physischen Geographie von Im. Kant betreffend.

29. Mai 1801.

Der Buchhandler Vollmer hat in letzter Messe unter meinem Namen eine physische Geographie, wie er selbst sagt, aus Collegienscheften, herausgegeben, die ich weder nach Materie, noch nach Form, für die meinige anerkenne. Die rechtmäßige Herausgabe meiner physischen Geographie, habe ich Hn. Dr. und Prof. Kinck übertragen. 10

Zugleich insinuirt gedachter Vollmer, als sen die vom Hn. M. Jähsche herausgegebene Logik, nicht die meinige, und ohne meine Bewilligung erschienen; dem ich hiemit geradezu widerspreche. Dagegen aber kann ich weder die Logik noch die Moral, noch irgend eine andere Schrift, mit deren Herausgabe gedachter Vollmer drohet, für die 15 meinige anerkennen, indem selbige bereits von mir Hn. M. Jähsche und Dr. Kinck übergeben sind.

Königsberg, d. 29 Man 1801.

Immanuel Kant.

# Sandschriftliche Erklärungen und Testament.



# Entwurfe in einer Streitsache mit Carl Georg Burdhardt.

ca. 1784-1786.

Wenn Burckh [ardt] sagt es sen abgemacht so muß er doch auch sagen 5 können wie es abgemacht sen

Ich habe keinen Bewegungsgrund des interesse gehabt da ich das Logis das ihm bestimt war einer armen Wittwe gratis überlaffen.

Ich habe es ehe eine halbe Stunde verlaufen zu haufe und ben Gerlachs hen Müller erzählt. nachdem ich kurz vorher gesagt haben 10 soll wir find einig

Worinn sind wir aber einig gewesen?

ists in allem, warum wurde der contract nicht unterschrieben ists in einigen welche wurden denn abgeandert. Warum blieb der contract ben mir ungeandert?

15 Er fodert aus einer mundlichen Berabredung warum ließ er mir

denn ein contract zur Untersuchung und unterschrift.

Man kan ben einer Summe die unter 30 rthlr. ist wählen ob man durch Schriftlichen Contract oder mündliche Verabredung daben zu werke gehen wolle ist aber das Versahren durch den Schriftlichen Ver= 20 sahren gewehlt worden so kan nicht einer von benden die bloße Rede aufsassen um sie als gültig zum mündlichen contracte anzunehmen sonz dern wenn der contract nicht von benden Theilen unterschrieben ist oder wenn nicht das Versahren durch contract formlich verworsen und mit benderseitiger Einstimung der mündliche gewehlt worden so ist gar kein 25 contract zu stande gekommen.

Ich fagte: ich wolle mit dem Preise zufrieden fenn indem ich weiter

402 fortlas wo das Proiect des contracts denn herauslaufen würde ob er die Benennung von Miethe nicht durch Einschränkung näher bestimmen wolte.

Wenn ein schriftlicher Contract abgefaßt ist und man geht davon ab so muß man vorher sagen daß man [in] einen mündlichen eintreten 5 wolle denn man kan ihn nicht durch reservationem mentalem im Sinne haben.

Dieses alles sind ausdrucke nicht nach Durchlesung sondern während berselben können also nichts bewirken.

Aus dieser Zwikmühle von mündl: u. schriftl: contract entspringt 10 nun der Anschlag sich der Worte die mitten im Lesen gesprochen worden indem man glaubte einen schriftlichen contract zu lesen also komme es noch aufs unterschreiben an als zum mündl: Contract gehörig anzusehen.

Ich sagte indem sie den kleinsten vorgeschlagenen Preis gewählt 15 hatten und doch so viel unter dem Nahmen Miethe begriffen hatte[n] nach einiger Berwunderung daß es darauf nicht ankomme ich wolte erst sehen wie diese Miethe würde bestimmt werden. folglich wenn es auch ein mündlicher contract hätte heißen sollen so wäre dieses doch nicht verzbindlich wenn behm Ende man mit den conditionen nicht zufrieden 20 wäre. Es sehlt das zu allem contract ersorderlich ist daß wir nach Bernehmung aller conditionen einig sind

2. Damit irgend ein Versprechen im contract verbindlich werde dazu wird nothwendig ersodert daß der contract geschlossen d. i. nach Vernehmung aller seiner Bedingungen für angenommen durch bender= 25 seitigen Willen erklärt werde. Nun ist der Contract niemals geschlossen sondern vielmehr durch einen deutlich erklärten Unwillen über die vorzgeschlagene Bedingungen des Käufers alle Einstimmung abgebrochen worden 20

Die Einräumung des kleinen Miethzinses betraf nur einen 30 Theil und es versteht sich von selbst daß der Bermiether mit den übrigen Bedingungen zufrieden sehn müßte um an jene Einwilligung gebunden zu sehn. Dadurch ward also an sich noch kein contract geschlossen

Wie ich auf die Herabsehung des Miethzinses kam machte ich zwar 35 die Anmerkung daß es gerade die kleinste Summe sen sagte aber das

machte es nicht aus ich hatte zwar bemerkt daß neue Forderungen vorher gegangen waren aber darüber wolte ich mich nicht eher erklaren 403 als bis ich zu Ende gelesen hatte bis ich auf die Stelle von dem mir erlaubten Gebrauch des Gartens fam welche allen Unterredungen über 5 diese Materie und hiemit auch der Betreibung des Contracts ein Ende machte.

Ich war damit zufrieden das ich 25 rthlr Zins bekame denn das hatte ich in einem Billette declarirt aber nicht mit dem mas er fich bavor ausbedung welches ich ihm um gar keinen Preis accordiret hatte 10 und wovon auch die Rede niemals gewesen war 3ch hatte aber nicht nöthig ihm diese meine Meinung zu sagen sondern konte fie bis zu Ende der Durchficht des contracts aussetzen 21s ich aber auf die Stelle tam - - fo rif mir die Geduld aus - und das Geschäfte bes contrahirens wurde abgebrochen und die Antwort schriftlich zu geben 15 versprochen.

Bas den Preis der Miethe betrift aus dessen Bewilligung der Alager so große Folgerungen zieht so konte ich ihn allerdings zum voraus einräumen bevor ich noch die Bedingungen oder die Art wie er feine] vorgeschlagenen Bedingungen bestimmen wurde 20 vollig durchgesehen hatte. Denn ich hatte schon vorher angekun= digt wie viel ich fur diesen Preis lassen konnte mar nun die Beftimung der Bedingungen die noch weiterhin im contract folgen wurden meinem Vorhaben nicht gemäß so verwarf ich fie und mit ihnen fiel auch der Preis Der Preis war nicht auf alle mögliche Be-25 dingungen festgesett sondern die welche mit meinem Plane übereintommen wurden die oder beren nahere Bestimmung ich noch im Begriffe war zu lesen.

Er hatte konnen einen mundlichen ober Schriftlichen contract vorschlagen. Den ersteren hatte ich niemals eingeschlagen weil ich bas 30 Dreben ichon kenne und ohne daß es vorher abgemacht worden wie der contract abgefaßt werden solte konte der Gegner nicht das im Discurse gefagte darüber man feine Meinung mehrmalen verandern fan nicht für einen mundlichen Contract ausgeben. Man mußte fagen diefe oder jene Abrede sen statt contracts Allein dieser Zwendeutigkeit hat mich 35 mein angeblicher Miether überhoben. Er fagt deutlich daß der contract 404 schriftlich folte errichtet werden welches gar nicht wieder bas Gefet ift.

Denn obgleich über einen Wohnzins der unter 30 rthlr. ist ein nicht schrift- licher contract erlaubt ist so ist darum nicht ein schriftlicher verboten und da dieser sich als ein solcher ankündigt so war es mir erlaubt ihn als einen solchen zu behandeln.

Unsere Unterredung über den contract endigt sich damit daß ich 5 das proiect desselben ben mir behalte und meine Entschließung schrift= lich zu schifen verspreche welches denn auch den zweyten Tag nachher geschahe Ich wollte immer noch für 25 rtilr. vermiethen aber nach dem= selben Plan den ich vorgeschlagen hatte und erwartete nähere Bestimmung Was ich noch in der Erwartung wie die Sache ausgehen würde sagte 10 kan nicht wie förmlsiche] erklärung angesehen werden. Es geht auch nur auf einen Theil.

Es muß davon angesangen werden daß dieses Proiect sich selbst als ein schriftlicher Contract ankündige und da er als ein solcher nicht unterschrieben ist hat er keine Kraft. Um aber auch zu zeigen daß ich wir nicht dieses Vortheils bediene um ein wirkliches obgleich rechtlich hier nicht gültiges Versprechen zu brechen so merke ich nur an daß ich hier wie sonst proiect und contract zuerst flüchtig gelesen also auch vieles ansänglich übersehen habe.

Die Zeit ist nicht bestimt: es fan 1/4 Jahr senn. Also hat es 20 nicht einmal die regvisita eines mündlichen contracts.

Er hat keinen Entschluß ober Abmachung ben sich sondern nur Stude e. g. den Preis aber nicht welche Bedingung.

Bie ich den Entwurf las so war ich mir bewust ich läse einen Entwurf zum schriftlichen und nicht zum mündlichen contract mithin 25 daß er nicht eher gültig sehn würde als dis ich ihn durchgelesen approbirt er selbst nachher von mir unterschrieben sehn würde Ich war mir bewust ich könte ihn nochmals nach aller Musse stütweise durchdenken und mit meinen Freunden überlegen. Ich laß ihn also slüchtig durch attendirte auf einige Puncte z. B. daß er gerade die kleinste Summe 30 genommen hatte siel zuletzt auf die Frenheit im Garten zu promeniren woben ich aushörete und zwar schon sest entschlossen war ihn zu verwersen doch aber erst den ganzen Plan mit guten Freunden überlegen wolte. Meine Flüchtigkeit tonte mir nichts schaden denn es solte ja der wie er selbst aussagt ein schriftlicher contract sehn der nicht eher gültig sehn 35 kan als die er unterschrieben ist.

Sch habe nicht zulett nachdem ich den contract gelesen sondern nur ben Lefung ber Stelle von Bins geredet weil ich nicht mußte wie das murde bestimmt werden daher ich als die Stelle vom Garten beftimt murde mit Unwillen aufhörte.

Einen mundlichen murde ich auch niemals eingegangen fenn und auch der einfältigfte Mensch wird ben mundlicher Sausmiethe boch weniaftens so weit alle Formalien beobachten daß er zulegt fagt wir find einig und die Puncte hernennt welches alles nicht geschehen

Aus der Miethssumme von 25 rthlr. (fiehe mein billet) will er schlie= 10 gen es sen ein mundlicher Vertrag darum weil die Gesetze sagen daß ein folder contract mundlich fenn dürfe aber darum doch nicht gebieten bak er mundlich fenn muffe. Daber denn diefer ein Entwurf gum ichrift= lichen Contract ift wie der Schluß zeigt mithin alles an ihm nach den Geseken von Contracten die schriftlich abgefaßt werden beurtheilt wer-15 den' muß

Auch ein mündlicher Contract muß feine Bollftandigkeit der Abrede enthalten sonst verbindet er nicht.

Daß er als aggressor dolosus in alle gerichtliche und außergericht= liche Rosten von welchen lettern die specification folgt imgleichen in 20 eine Gestehung wegen der Beleidigung die ich [mir] durch sein billet zugefügt worden condemnirt werde welche lettere mir um desto schmerzhafter ift da sie mir von einem ehemaligen Auditor von dem ich Achtung und Dankbarkeit erwarten solte wiedersahren ist

Warum habe ich nach der lefung des contracts ihm nicht sogleich 25 aufgefagt? Darum weil ich und zwar mit Recht aufgebracht war da ieder eine solche Zumuthung als einem Kinde [?] fur Beleidigung aufnehmen mußte und sich die darauf gehörige Antwort sich besser schriftlich als mundlich thun ließ (ich war heiser und dazu nicht im Stande) wovon ich doch hernach abging

Da wir auch annahmen es hatte ein mündlicher Vertrag werden jollen, und er hatte seine Meinung mir nur vorgelesen

Daß ich über den von ihm angenommenen Miethpreis stutte und boch ihm zugleich einwilligte hat seine völlige Richtigkeit. Dieses geschah aber nur da ich noch auf der erften Seite las, und noch nicht 406 muste wie er die conditionen dieser vorgeschlagenen Miethe naher beftimmen wurde. Bur Aufflarung Diefes Buncts gehort daß ich burch ein vorhergehendes Billett in welchem ich ihm die lette vorgeschlagene Bedingungen (ich glaube es fen die von Erweiterung der Gelegenheit) abschlug da ich sagte ich wolle mit 30 ja 25 Thaler zufrieden senn 5 wenn jemand mit meinen Bedingungen die ich auf die untere Gelegen= heit eine Dachkammer und einen Aufenthalt eines Gaftes im Sommer auf 3 oder 4 Tage im Sommer in einer noch anzulegenden Erkerstube aufrieden fenn wolte. Aber da ich die Seite umschlug und die Beftimung seiner vorgeschlagenen Miethe von der Art wie er sich des 10 Gartens zu bedienen dachte einsah verwarf ich diese mit Unwillen welchen ich ihm auch in folgenden Worten erklärete - - worauf da er erwiederte ich konte ihn doch nach Belieben brauchen ich aber nichts weiter hinzu that als daß ich den contract zurudbehalten und meine Ent= schließung ihm schriftlich bekant machen wolte Also war auch felbst 15 nach dem nothwendigen Erforderniff eines mundlichen contracts der= felbe noch himmelmeit von feiner Schließung entfernt vielmehr mar ich bamals fest entschlossen alle Berhandlungen darüber ganglich aufzuheben welches ich auch sogleich that ihm aber nachdem ein Taa da= zwischen nämlich der Mittwoch verflossen war schriftlich und in den be= 20 icheidensten Ausbrücken eröfnete.

Species facti. Sein Vorgeben als ob ich zuletzt gesagt hatte wir sind einig.

Vidimirung der Copie des contracts.

#### 2

#### 25

### Zur Cabinetsordre König Friedrich Wilhelms II.?

Wiederruf und Verläugnung seiner inneren Uberzeugung ist niedersträchtig und kann niemanden zugemuthet werden; aber Schweigen in einem Falle wie der Gegenwärtige ist Unterthanspslicht und wenn alles 30 was man sagt wahr sehn muß so ist darum nicht auch Pflicht alle Wahrheit öffentlich zu sagen. Auch habe ich jener Schrift nie ein Wort zugesetzt oder abgenommen woben ich gleichwohl meinen Verleger als dessen Light nach habe hindern können eine zwente Auslage davon zu thun. — Auch ist in meiner Vertheidigung der Ausdruck 35

daß ich als Ihro Majestät treuester Unterthan von der Biblischen Res 407 ligion niemals weder schriftlich noch in Vorlesungen mündlich offentlich sprechen wolle mit Fleiß so bestimmt worden damit behm etwanigen Ableben des Monarchen vor meinem da ich alsdann der Unterthan des Folgenden sehn würde ich wiederum in meine Frenheit zu dencken einstreten könnte

3.

10

Rechtfertigung
des Directoriums der franz. Republik,
wegen seines angeblich ungereimten Plans,
den Krieg mit England zu ihrem Vortheil zu beendigen.

1798

Das einzig mögliche Mittel war, es durch einen Krieg zu Lande au führen; weil Englands Dbermacht jur Gee entschieden ift, - und, 15 mit Genemigung und Begunftigung von Spanien, nach Portugall, womit Frankreich im Rriege begriffen ift, mit einer Armee zu giehen, Die ftark anug mare, um das Lettere zu erobern und es nachher gegen die Englische Eroberungen in allen Belttheilen auszutauschen. — - Allein wie dieses möglich machen? Da Spanien Mangel an Lebensmittel er-20 leidet, und blos die Bertheurung derfelben ichon einen Aufruhr in die= sem Lande erregen konnte: wo denn nichts übrig bleibt, als biesen Zug ber Franzosen mit Transportschiffen, wenigstens großen Theils, zur See zu thun. - - Allein diesem Plane mar wiederum die Dbermacht der Englischen Flotte entgegen und es fam darauf an diese irre zu 25 leiten, dadurch: daß Frankreich eine Absicht, die es niemals im Ernft gehabt hat, verbreitete über Egypten und das rothe Meer ein Truppen= corps unter Bonaparte's Anführung nach Indien zu führen und dort die Englische Besitzungen anzugreifen. Benn dann Relfon nach diefer Finte griff, sich geschickt zu wenden und mit der französischen Flotte 30 unbemerkt zwischen Tunis und Malta fich in die frangofische Safen zu wenden und mit der Toulonschen Flotte (und Anderen) sein Debarq[u]ement nahe an den Grenzen von Portugall zu machen und fo in dieses Land einzufallen. — Man hat auch in den Zeitungen vor der Niederlage des Brieux gelesen: "Bonaparte hat Relsonen irre geleitet 408 und ist zu seiner Bestimmung (nämlich nach Portugal) gegangen" wiewohl das alles nicht eingetroffen ist.

Es war also nicht Unklugheit des Planes: Denn es war, nach Spaniens Bedenklichkeiten, kein anderer möglich: sondern Unglück daran Schuld: Auf alle Fälle aber mußte er doch versucht werden.

Was nun aber das Schickal Bonaparte's und seiner Unglücksgesfährten betrifft: so sind alle Projecte sie durchs Einschiffen ins Rothe Meer,\*) oder, wie jeht gesagt wird, durch einen Zug nach Sprien zu retten, baare Ungereimtheiten: werden aber absichtlich spargiert, um die Aufmerksamkeit Englands und Nelsons noch immer auf die Levante whin zu ziehen und, wenn binnen dessen Spanien, wie zu glauben ist, seine Bedenklichkeit sahren läßt, den Landmarsch (zum Theil auch einisgen Seetransport) nach Portugall einzurichten; wo dann für Frankreich immer noch der Beg übrig bleibt, sich von England den Frieden zu erzwingen: Zumal der König von Spanien sonst einen so kostspieligen 15 Krieg auf reinen Verlust geführt haben würde.

Das Ende vom Liede ist: Kann und will Spanien den Marsch einer französischen Armee nach Portugal befördern, so wird England von der französischen Republik gezwungen alle seine Eroberungen herauß zu geben. Findet jenes aber nicht statt, so muß sie sich so bald 20 als möglich ihrem Schiksal unterwerfen und die Bedingungen annehmen, unter denen das Cabinet zu St. James den Frieden der Republik zu verwilligen gut finden wird.

4.

#### Testament.

27. Febr. 1798.

25

Dies ist mein letter Wille.

Zuvörderft erklare ich mein alteres, beim Stadtgericht den 29. August 1791 deponirtes Teftament durch das gegenwärtige für aufgehoben und

<sup>\*)</sup> Die Fahrt durche rothe und arabische Meer nach Indien müßte jest auch 30 ichon geschehen sein: weil nach dem Aegvinoctium der N. D. Monsoon eintritt, welcher dieser Farth entgegen ist.

will, daß das gegenwärtige allein nur, sowohl in Ansehung der Erbes- 409 einsehung, als in Ansehung der Bermächtnisse gelten solle.

Ich erkläre also zu Erben meine noch lebende nächste Verwandte,

nemlich:

- 1. meine im St. Georgen Hospital versorgte einzige Schwester, die geborene Barbara Kantin, verwittwete Theuerin,
  - 2. die Kinder meiner zulet verstorbenen Schwester, der verheirathet gewesenen nachher von ihrem Manne geschiedenen Kröhnertin, so weit sie an meinem Todestage noch am Leben sind,
- 3. meinen einzigen noch lebenden Bruder Johann Heinrich Kant, Pfarrer in Altrahden in Curland. Jedoch will ich,

daß meine fammtliche Schwesterkinder, die eine Halfte und mein Bruder oder dessen vor meinem Todestage vorhandenen Leibeserben, die andere Halfte meines Nachlasses erhalten sollen.

Denen Erbnehmern insgesammt lege ich Pflicht auf, aus der Nutzung der Erbschaftsmasse folgenden benannten Personen die von mir bestimmten jährlichen Renten auszuzahlen und insofern sie es verslangen, gesetzliche Sicherheit zu stellen, und diese Sicherheit nachzusweisen.

#### 20 Remlich

- a. Meine Schwester die verwittwete Theuerin erhält mit Ablauf jeden Jahres, so vom Sterbetage an zu rechnen, 100 fl. schreibe Einshundert Gulden pr. aus den Zinsen meiner Kapitalien und werden ihr solche bis dahin, daß sie selbst verstirbt, ausgezahlt; auch die Kosten 25 meines Begräbnisses von meinen Erben übernommen.
- b. Mein Bedienter Martin Lampe erhält aus meinem Rachlaß, wegen seiner vieljährigen, redlich geleisteten Dienste auf den Fall, daß er mich überlebt, dis zu seinem eigenen Ableben jährlich 400 fl. sage Bierhundert Gulden pr. welche ihm doch in vierteljährigen Theilzahs lungen ausbezahlet werden, wovon aber die erste Zahlung sogleich mit meinem Sterbetage anhebt, mithin jede Zahlung pränumerirt wers den muß.

Stirbt er hiernächst mit Sinterlassung seiner gegenwärtigen Frau Anna Charlotte Lampin geborne Kogelin, so soll auch lettere die Hälfte 35 gedachter Pension mit 200 fl. sage Zweihundert Gulden pr. jährlich auch auf den Vall, daß Lampe vor mir stürbe, lebenswierig genießen.

384 Testament

410 Im Falle endlich Lampe und dessen jetzige Chefrau aus ihrer She bei ihrem beiderseitigen Absterben Kinder hinterlassen sollten, so soll den letzteren gesammt ein Kapital von 1000 fl. sage Eintausend Gulben pr. überhaupt zusallen und aus meinem Nachlaß ausgezahlt werden.

4. Damit nun dieser mein letter Wille gehörig vollzogen und 6 meinen Erben sowie den Legatarien ihre Erbtheile und Bermachtniffe richtig und sicher ausgeantwortet werden, so ernenne ich zum Executor Testamenti den herrn Professor Gensichen und im Fall der Berweigerung oder Absterben desselben den herrn Professor Poerschke und vermache ihm für diese zu übernehmende Mühewaltung 1500 fl. sage 10 Eintausend fünfhundert Gulden pr. die dieser Erekutor gleich nach meinem Tode aus der Erbschaftsmasse zu heben befugt ift, - und trage ihm in Boraussehung, daß er diese meine Bitte erfüllen will, hierdurch auf, über meinen Nachlaß die Aufsicht und Berwaltung fo lange zu führen, bis den Erben felbst derselbe ausgehandigt werden 15 fann - mit der Befugniß meinen Rachlaß, in so fern ich nicht über einzelne Bermögensstücke besonders verfügt habe, oder die Erben ihre Conservation munichen, zu verfilbern, die Capitalien sicher auszuthun, Gelder zu erheben und überhaupt den Nachlaß fo gut als möglich zu nuten und hiernächst denselben mit Nachweisung der daran erhobenen 20 Nuhungen auszugntworten. Mein gegenwärtiges Vermögen besteht, was das immobile betrifft:

I. in meinem schuldenfreien Sause nebst Gehöft und Garten auf dem Prinzessin Blat

II. das Mobile besteht jest aus einem an das Handlungshaus Green 25 Motherby & Comp. ausgethanenen mit 6 Prozent verzinseten Kapital, in einem den 1. Juli 1798 fälligen Bechsel auf gebachtes Haus auf 42930 fl. sage Zwei und vierzig tausend neunshundert und dreißig Gulden pr. courant. — Bon der Vererbung meines übrigen Hausgeräthes nehme ich doch meinen ganzen Büchers 30 vorrath aus als den ich dem Herrn Prosessor Gensichen vermache. Geschrieben den 26. Februar 1798 von

Immanuel Kant

Hierin ist mein letzter wohlüberlegter Wille enthalten. Königsberg den 27 Febr 1798

35

praesent. ben 28. Febr. 1798 Vormittags um 11 Uhr

Metzger h. t. Rector. 411

ah ertra

Dag hierin die lettwillige Disposition bes herrn Professors Philosophiae Immanuel Kant enthalten sei, welcher basselbe unter bem heutigen dato vor verfammeltem Akademischen Senat verschlossen überreicht hat, wird attestirt.

Königsberg ben 28. Februar 1798

10

20

25

80

40

Metzger Fenkohl Holtzhauer Brand h. t. Rector Snubifus Acad. Secret.

Actum Königsberg in Senatorio coram pleno Senatu ben 28. Februar 1798 bes Morgens um 11 Uhr.

Auf vorhergegangenes Ansuchen des Herrn Professor Immanuel Kant, daß berfelbe feinen letten bereits abgefaßten Willen por bem versammelten Afademischen 15 Senat niederlegen wolle, war in bem heutigen Termin por versammelten Senat Berr Professor Immanuel Kant in Berson ericbienen und fo wenig in Unsehung beffen Identität ein Bedenken obwaltet ebenso wenig ift in Ansehung der personlichen Kähigkeit, bes herrn Teftators und beffen befundenen Freiheit bes Willens etwas zu erinnern. Gerr Testator überreicht ein Convolut mit ber Ueberschrift:

Sierin ift mein letter mobluberlegter Wille enthalten. Ronigsberg ben 27. Februar 1798.

und erklaret, wie er versichert sei, daß hierin sein letter Wille wirklich enthalten sei.

hierauf wurde das Testament nachdem nun noch herr Testator erklärt

- 1. daß alles Rechtliche wegen ber Erbeseinsetzung darin enthalten,
- 2. daß er feine Rotherben habe.
- 3. daß er das Testament eigenhändig sowohl ge- als unterschrieben habe,
- 4. daß ber gesekinäftige Stempel von 2 rthlr. abhibiret morben,
- 5. daß er amar bei E. hiefigen Stadtgericht ein anderweitiges früheres Testament niedergelegt habe, indessen solches hiemit ausdrucklich aufhebe und baffelbe zurücknehmen werde
- 6. daß er das auf dem exhibirten Convolut befindliche Gine Brivatsiegel für bas feinige anerkenne:

fo murbe das Testament in ein besonderes Convolut in Gegenwart des herrn 35 Teftatoris eingehüllt, fogleich mit bem gerichtlichen Commissionssiegel versiegelt und mit ber gewöhnlichen in ber Gerichts-Drbnung Th. 2 Tit. 4. §. 3 vorgeschriebenen Registratur überschrieben.

Borauf biefes Unnahme-Brotofoll bem Gerrn Testator beutlich vorgelesen von demfelben überall genehmigt und eigenhändig unterschrieben.

Immanuel Kant

und hierauf geschloffen wurde

Metzger Holtzhauer Brond Fenkohl Acad. Secret. h. t. Rector Snnbifus 25

Rant's Schriften, Briefmechfel, III.

2. Maerz d. Jahres beim Afademischen Senat niedergelegten Testamente füge ich folgende Disposition als Nachtrag hinzu, dergestalt, daß jenes Testament, insofern es durch diesen späteren Nachtrag nicht aufgehoben wird, in seiner vollen Kraft bleiben soll. Also

#### § 1.

Ich vermache dem Herrn Diaconus Wasiansky meinem Freunde die Summe von Zweitausend Thaler.

#### § 2.

Meiner Köchin Louise Nietschin, wenn sie bei meinem Tode [noch 10 im Dienste ist], sonst aber nichts, die Summe von Zweitausend Gulden. Es sind aber alle in meinem Testament meiner Köchin etwa bestimmte Legate in diesem enthalten.

#### § 3.

Constituire ich den Herrn Diaconus Wasiansky zum Curator funeris 15 und executor testamenti, daß er gleich nach meinem Tode ohne alle Berfiegelung meinen Nachlaß in Befit nimmt, darüber ein Berzeichniß anfertigt, deffen Bollftandigfeit die Erben, fo wie es ihnen die Substanz des Nachlaffes bezeichnet, anerkennen muffen, ohne Defecte und Monita beshalb gegen ihn machen zu können. Er ist allein befugt, Nachlaß= 20 ftude zu veräußern, Gelder einzuziehen, zu quittiren, den Rachlaß in baar Geld umzuseten und bis zur Vertheilung so zu verwalten, wie ich es angeordnet habe. Er legt bei der Bertheilung über sein Ber= fahren Rechnung ab und regulirt die Vertheilung, fo wie ich es beftimmt habe; oder in Ermangelung beffen, wie er es fur zweckmäßig 25 Sollte (wie ich mich jett mit Sicherheit nicht erinnere) in achtet. meinem Testamente ein Executor testamenti benannt sein, so foll ibm bas in demfelben vermachte Legat bleiben und er, wenn es herr Diaconus Waliansky für nothig findet, mit diefem gemeinschaftliche Sache machen.

Dieses ist mein freier eigenhändig geschriebener letzter Wille. Königsberg ben 14. Decbr. 1801

Immanuel Kant

ab extra 413

Hierin ift ein Nachtrag zu meinem Testamente eigenhändig von mir geschrieben und von mir selbst versiegelt, befindlich.

Da ich in Ansehung der Aufsicht über meinen Nachlaß verordnet 5 habe, so verbitte ich gerichtliche Siegelung und Inventur

Rönigsberg den 14. December 1801. Immanuel Kant

ab extra

Hierin ist der Nachtrag zum Testament des herrn Professor und Senioris 10 der philosophischen Fakultät Immanuel Kant, welchen derselbe unterm heutigen dato gemäß Protokoll den Deputirten des Akademischen Senats mit drei Privatsiegeln verschlossen zur Ausbewahrung übergeben hat.

Rönigsberg den 16. Decbr. 1801.

15

Johann Gottlieb Neumann Universitäts Syndicus Fenkohl Acad. Secret.

Actum Königsberg in der Behausung des Herrn Professor Kant den 16. Decbr. 1801 B. M. 9 Uhr.

Auf Ansuchen des Herrn Professor Kant begaben sich endesunterschriebene Deputirte des Akademischen Senats in die obgedachte Behausung, woselbst gegenwärtig und beim vollständigen Gebrauch seiner Seelenkräfte angetroffen wird;

Herr Professor Immanuel Kant in Ansehung bessen Ibentität und Dispositionssähigkeit gar kein Bebenken obwaltet. Herr Comparent bemerkt zuwörderst,
daß es wirklich sein Wille ist, einen Nachtrag zu seinem bereits unterm 28ten Febr.
1798 ad deposita übergebenen Testament nunmehr gleichfalls zum gerichtlichen
25 Gewahrsam des Akademischen Senats zu übergeben. Diesemnach überreicht derselbe ein mit drei Brivatsiegeln verschlossenes Convolut, wovon Herr Testator bebemerkt, daß wirklich sierin dieser Nachtrag zum Testament, welchen er eigenhändig
unterschrieben und selbst eingeschlossen habe, enthalten sei.

Dieses Convolut enthält die Neberschrift: Hierin ist ein Nachtrag zu meinem 30 Testamente eigenhändig von mir geschrieben und von mir selbst versiegelt, besindlich. Da ich in Ansehung der Aufsicht über meinen Nachlaß verordnet habe, so verbitte ich gerichtliche Bersiegelung und Inventur.

Königsberg den 14. Decbr. 1801.

Immanuel Kant.

35 Herr Testator recognoscirt diese vorstehende Unterschrift als von ihm eigenhändig ge- und unterschrieben, sowie die drei das Convolnt verschließenden Siegel für sein Privat-Pettschaft und bemerkt, daß er diesen Nachtrag ebenso aus eigenem freien Willen angesertigt habe, als sein Testament selbst. 388 Testament

414 Sierauf tragt berfelbe an:

> Diefen Rachtrag zu feinem Teftament gleichfalls ad depolitum bes Sengts ju nehmen und in bem ihm ju ertheilenden Depositenschein bas Berbot ber gerichtlichen Berfiegelung und Inventur zu vermerten.

Es wird hiernachst der überreichte Testaments-Nachtrag in Gegenwart bes 5 herrn Teftatoris mit bem gerichtlichen beigedruckten Commissionssiegel verseben und mit ber gewöhnlichen Annahme-Registratur überschrieben, hierauf aber, ba herr Testator nichts mehr zu bemerken hatte, dieses Annahme-Protofoll demfelben beutlich porgelesen, von demselben genehmiget, eigenhandig wie folgt unterschrieben. 10

Immanuel Kant.

und hiemit geschloffen

11. Joh. Gottl. Neumann Universitats. Sundifus

Fenkohl Dep. Acad. Secret.

Die aus gegründeten Ursachen erfolgte Abschaffung meines ehe= 15 maligen Bedienten Lampe macht die Aufhebung des in meinem, von mir felbst ben 2. Maerz 1798 beim Akademischen Senat beponirten Testamente bestimmten Legati remunerationis nothwendig; welches hiemit für ihn, seine Frau und Rinder für vernichtet erklart wird.

Un beffen Stelle fete ich hiemit fest daß wenn kein von meiner 20 Sand unterzeichneter Biderruf vorgefunden wird, er seine jegige jahr= liche Benfion von Vierzig Thaler jährlich in halbjährigen Zahlungen pranumerando nach meinem Tode bis zu dem seinigen genießen foll, mit bem dann alles aufhöret.

Meine Schwester Theuerin im St. George Hospital soll eine er= 25 höhte Benfion von Einhundert Thaler jährlich lebenslang erhalten.

Der zu beiden Benfionen in der Landschaft deponirte Fond von 3500 rthlr. fallt nach dem Ableben beider Penfionaire an meine Schwester= finder, die eine, an meine Bruderkinder die andere Salfte gurud.

Wegen meines jegigen Bedienten, der bei meinem Absterben in so meinem Dienste ift, behalte ich mir schriftliche ober mundliche Berfügungen an meinen Executor teltamenti vor, die fowie alle meine mundliche Auftrage an ihn diefelbe Gultigfeit haben follen, als wenn fie in meinem Testamente verzeichnet maren.

Endlich bestätige ich hiemit die in meinem ersten Nachtrage zu 35 meinem Teftamente den Wasianskischen Cheleuten und meiner Rochin, wenn sie bei meinem Tode noch im Dienste ift, bestimmte Legate.

Dieses ist mein letter Wille, eigenhändig von mir geschrieben. 415 Königsberg den 22. Februar Anno Achtzehnhundertzwei:

Immanuel Kant.

ab extra

Hierinnen ist ein zweiter Nachtrag zu meinem Testament von mir felbst geschrieben und versiegelt.

Königsberg ben 22. Februar 1802.

Immanuel Kant.

hierin ist ein zweiter Nachtrag zu bem vom herrn Prosessor Kant beim 10 Akademischen Senat deponirten Testament, welchen derselbe zufolge des hierüber aufgenommenen Protokolls unterm heutigen dato den Deputirten des Akademischen Senats versiegelt übergeben hat.

Rönigsberg ben 25. Februar 1802

J. G. Neumann akab. Snnd.

15

25

J. H. Fenkohl Acad. Secret.

Actum Königsberg in der Behausung des herrn Professor Kant ben 25 Februar 1802.

Auf Ansuchen des Herrn Professor Kant sind Endesunterschriebene committiret worden, einen zweiten Nachtrag zu seinem unterm 28. Februar 1798 ad de-20 positum Senatus Academici übergebenen Testament anzunehmen.

Der von Person sehr wohl bekannte und bei noch gesunden Seelen- und Leibeskräften gegenwärtig gefundene herr Professor Immanuel Kant erklärt, daß der oben bemerkte Zweck der Deputation wirklich sein Wille sei, und übergiebt ein mit drei Privatsiegeln eingeschlossenes Convolut mit der Ueberschrift:

hierin ist mein zweiter Nachtrag zu meinem Testament von mir felbst geschrieben und versiegelt.

Rönigsberg den 22 Februar 1802 Immanuel Kant

herr Testator erkennet diese lteberschrift des Convoluts als von ihm eigen30 händig ge- und unterschrieben, sowie die beigedrucken drei Siegel, mit seinem Brivatpettschaft versehen an. Hiernächst erklärt derselbe, daß er den Inhalt des
in diesem Convolut enthaltenen und von ihm selbst eingeschlossenn Nachtrages zu
seinem oben erwähnten Testament eigenhändig ge- und unterschrieben auch denselben
vhne allen äußern Zwang blos aus freiem überlegten Billen niedergeschrieben
35 habe, ohne daß darin in der Erbeseinsehung eine Veränderung geschehen sei.

Das überreichte Convolut wird hierauf in Gegenwart bes herr Testatoris mit ber gewöhnlichen Annahme Registratur überschrieben und bemselben das gerichtliche Commissionssiegel beigedruckt. Herr Teftator richtet hierauf feinen Antrag bahin, diesen Teftaments-Nachtrag zu seinem bereits übergebenen Testament ad depositio Senatus zu nehmen und ihm einen Depositionsschein ertheilen zu lassen.

Worauf diefes vorgelesene und genehmigte Protofoll vom herrn Testatore eigenhandig unterschrieben.

Immanuel Kant

u.

und hiernächst geschloffen wurde.

Joh. Gottl. Neumann akad. Synd. Fenkohl.

10

15

20

Für meinen Bedienten Johann Kausmann bestimme ich die Summa von Einhundert Thaler nach meinem Tode, wenn er bis zu demselben in meinem Dienste ist. Auch soll derselbe noch drei Monate sein Geshalt bekommen und dafür meinem Exekutor Testamenti behülflich sein.

Königsberg den 3. Mai 1802

Immanuel Kant.

Ich füge zu diesen 100 rthlr. für meinen Bedienten Johann Kaufmann noch für jedes Dienstjahr fünfzig Thaler hinzu vom 1 ten Januar 1802, den Anfang des Jahres für ein volles gerechnet.

Königsberg den 7. Februar 1803

Immanuel Kant.

Ich erfläre hiemit, daß es mein Wille sei, daß der Herr Diaconus Wasiansky nach meinem Tode aus meinem Nachlaß den zwanzigsten Theil desselben für seine Bemühung außer demjenigen was ich andersweitig für ihn ausgesetzt habe, vorwegnehme und daß meine Erben und 25 Legatarien dieses gestatten sollen. Ich habe dies eigenhändig ges und unterschrieben.

Immanuel Kant

Königsberg den 29. Mai 1803.

ab extra

30

Nach meinem Tode zu erbrechen.
Immanuel Kant.

5.

417

#### Beftimmungen über fein Begräbniß.

1799.

Ich will daß mein Begräbnis den dritten Tag nach meinem Tode unter Begleitung zweyer oder dreher Kutschen mit meiner dazu ersebetenen Umgangsfreunde früh Bormittags und zwar auf den neuen Kirchhof am Steindammschen Thor (wo auch Hippel eingesenkt worden ehe [er] in sein Majorat übergebracht ward) begraben worden nach Anleitung und im Beyseyn des dazu erbetenen Hrn. Regierungssorath Ligilantius (oder im Beigerungsfalle) Hen Professor Rinck 2c. welche auch die Güte haben wollen ohne daß sich irgend einer meiner Berwandten daben einmischen muß über die [dem] im Sterbehause zu reichende anständige Erfrischungen so wohl vor dem Hinzuge als dem Abtreten nach Rückfarth nach Belieben zu disponiren

15

6.

#### Erganzungsftück zum Teftament.

1799.

Als Ergänzungsstück der Disposition meines letten Willens, da ich von gedachtem Herren Regierungsrath belehrt worden daß in Ansolveng der Capitalien die ich hinterlasse ich über den zwanzigsten Theil derselben auch ohne ein besonderes Testament disponieren könne daß von dieser zwanzigster Theil meiner Barschaft meinen Bedienten Lampe oder, wenn er stürbe seiner Frau erblich zufallen solle:

Zugleich will ich daß meine jetige Röchin die Nitschin welche ich 25 den 5 ten April 99 zum zwehtenmal in Dienst genommen habe wegen ihrer Ehrlichkeit und Häuslichkeit nach meinem Tode 50 rthlr. als Gratification erhalte,: wenn sie bis dahin in meinem Dienst geblieben ist.

Meinen geehrten Freund Hen Regierungsrath Vigilantius bitte ich die auf mich geschlagene Goldene Medaille (die doch den Fehler 30 hat daß mein Geburthsjahr darauf statt 1724 mit 1723 ausgepreegt ist) zum Andenken erhalte.

418 7.

Bestimmung über die Berschenfung der goldenen Kant-Medaille.

8. Nov. 1801.

Die goldene Medaille habe ich dem Herrn Diaconus Wasiansky zum Andenken geschenckt. den 8 m Novembr. 1801.

I Kant.

Denkverse

zu Ihren verstorbener Gollegen.



#### Auf Christoph Langhansen,

Professor der Theologic und Mathematik + 15. März 1770.

Dem, der die änß're Welt nach Maaß und Zahl verstand, Ist, was sich uns verbirgt, das Inn're dort bekannt. Was stolze Wissenschaft umsonst hier will erwerben, Lernt weise Einsalt dort im Augenblick: durch's Sterben.

5

10

15

20

Dem gelehrten und redlichen Manne setzte dieses dum Andenken

Immanuel Rant.

2.

#### Auf Coleftin Rowalewski,

Ranzler der Universität und ersten Professor der Rechte + 23. Januar 1771.

Die Lehre, welcher nicht das Beyspiel Nachdruck giebt, Welft schon beym Unterricht und stirbt unausgeübt. Umsonst schwillt das Gehirn von Sprüchen und Gesehen, Lernt nicht der Jüngling früh das Recht der Menschheit schähen; Wird niederm Geihe seind, von Vorurtheil bekehrt, Wohlwollend, edel, treu und seines Lehrers werth. Wenn denn gepries une Pflicht den Lehrer selbst verbindet, Der Einsicht im Verstand, im Herzen Tugend gründet:

Wenn reine Redlichkeit, mit Wissenschaft vereint, Dem Staate Diener zieht, dem Menschen einen Freund; Dann darf kein schwülstig Lob, kein Marmor ihn erheben, Er wird auch unberühmt, in ihren Sitten leben.

Immanuel Kant der Logick und Metaph. o[r]dentl. Professor

5

10

15

20

25

30

3.

Auf Johann Ludwig l'Estocq, Kanzler der Universität und ersten Professor der Rechte. + 1. Februar 1779.

Der Weltlauf schilbert sich so jedem Auge ab, Wie ihn der Spiegel malt, den die Natur ihm gab. Dem scheint's ein Gaukelspiel zum Lachen, dem zum Weinen, Der lebt nur zum Genuß, der Andre nur zum Scheinen. Gleich blinde Thorheit gafft einander spöttisch an; Der tändelt dis ins Grab, der schwärmt im finstern Wahn. Wird eine Regel nur dem Herzen nicht entrissen: Sei menschlich, redlich, treu und schuldfrei im Gewissen! (So lautet L'Estocq's Lob!) das Andre ist nur Spiel, Denn Mensch und weise sein ist Sterblichen zu viel!

4.

Auf Carl Andreas Christiani, Rector der Universität, Professor der practischen Philosophie + 21. Juni 1780.

Nicht was Tribonian, noch was das Landrecht spricht, Nein, das Gesetz in uns, von Menschenrecht und Pflicht, Das die Natur uns lehrt, hat Bölker sonst erhalten, Und Richtern war's genug, nur dieses zu verwalten. Dies ewige Gesetz trug Christiani vor. Selbst lebt' Er ihm getreu, bis Er den Hauch verlohr. Jetzt wohnt Er da, wohin sich Themis aufgeschwungen, Seitdem ein künstlich Recht sie aus der Welt verdrungen.

Immanuel Kant der Log. und Metaph. ord. Professor.

5.

#### Auf Chriftian Renatus Braun,

Professor der Rechte. † 14. Februar 1782.

Bas giebt den Leitstern in der Rechte Dunkelheit,
Fst's Wissen, oder mehr des Herzens Redlickkeit?

Bar Rechtthun niemals Kunst, die man studiren müssen,
Wie ward's denn schwere Kunst, was Rechtens sen, zu wissen?

Benn nicht gerader Sinn dem Kopf die Richtung giebt,
Wird alles Urtheil schief, das Recht unausgeübt.

Durch Redlickeit allein, (BRAUR kann's im Benspiel lehren,)
Wird Kunst zu der Natur einmal zurücke kehren.

Immanuel Kant, der Log. und Met. ord. Brof.

15

25

6.

#### Auf Theodor Chriftoph Lilienthal.

Dr. und ersten Professor ber Theologie, Kirchenrath, Pfarrer an der Domkirche. + 17. März 1782.

Was auf das Leben folgt, deckt tiefe Finsterniß;
Was uns zu thun gebührt, des sind wir nur gewiß.
Dem kann, wie Lilienthal, kein Tod die Hofnung rauben,
Der glaubt um recht zu thun, recht thut um froh zu glauben.
Immanuel Kant.

der Log, und Metaphni, ordentl, Brof.



Gedichte Kant gewidmet

seinen Zuhörern.

von



Me

Sr. Hochedelgebohrnen

ber

# Herr Professor Kant,

ben 21 ften August 1770.

für die

### Professor=Würde

disputirte:

Im Namen

der fämtlichen in Königsberg

### studirenden Cur= und Liefländer

aufgesetzt

nou

L . . aus Liefland.

Reichsfregherr von Bruiningt, aus Liefland.

Baumann, aus Eurland.
Grot, aus Eurland.
Hollenhagen, aus Eurland.
Hon Müller, aus Liefland.
Lenz, aus Liefland.

Hugenberger, aus Eurland. Lahm, aus Eurland. Zimmermann, aus Liefland. Heffe, aus Liefland. Stein, aus Liefland. von Kleift, das Eurland. Began, aus Liefland. Meyer, aus Eurland.

#### Rönigsberg,

gedruckt ben Daniel Chriftoph Kanter, Königl. Breuß. hofbuchdrucker. Kant's Schriften. Briefwechsel. III.

Mit ächterm Ruhm, als unbesiegte Sieger Nur groß an Glück, am Herzen wild als Tiger, Durch Hart und Buth und unerhörtes Schlachten Zu haschen trachten;

Mit ächterm Ruhm, als mancher Filz bezahlet, Der mit des Reimers feiler Demuth prahlet, Dem Strohmann gleich, den man mit Lappen decket Und Kinder schröcket;

5

10

15

20

Mit achterm Ruhme wird der Mann belohnet In welchem Tugend ben der Weißheit wohnet, Der Menschheit Lehrer, der, was er sie lehret, Selbst übt und ehret:

Des richtig Auge nie ein Schimmer blendte, Der nie die Thorheit kriechend Beißheit nennte, Der oft die Maske die wir scheuen mussen Ihr abgerissen.

Da lag der Orden und des Hofes Waare, Und Kriegeszeichen, Turban und Tiare, Der Priestermantel, Schleyer, Kutten, Decken, Die sie verstecken

Und sie stand nackend. Abscheu und Gelächter Ward ihr zu Theile. Aber die Berächter Des schlechten Kittels und berauchter Hütten Samt ihren Sitten

Sahn staunend dort, sie, die den Glanz der Thronen 429 Verschmähet, dort die hohe Weißheit wohnen, Die an Verstand und Herzen ungekränket, Dort lebt und denket.

Schon vielen Augen hat er Licht gegeben, Einfalt im Denken und Natur im Leben Der Beißheit Schülern, die er unterwiesen, Mit Ernst gepriesen:

5

10

15

20

Mit reiner Luft ihr Leben angefüllet, Weil sie den Durst nach Weißheit, den er stillet, Doch nimmer löschet, glücklicher als Fürsten, Zeitlebens dürsten:

Den Tod mit Rosen und Jesmin gezieret, Boll neuer Reihe ihnen zugeführet, Daß sie den Retter aus des Lebens Schlingen, Bertraut umsiengen

Stets wollen wir durch Weißheit Ihn erheben, Ihn unfern Lehrer, wie er lehrte, leben Und andre lehren: unfre Kinder sollen Auch also wollen.

Ihr Söhne Frankreichs! schmäht denn unser Norden, Fragt ob Genies je hier erzeuget worden: Benn Kant noch lebet, werdt ihr diese Fragen Nicht wieder wagen.

2.

An

Herrn Professor

# KANT,

da er

zum erstenmal Rector der Königsbergschen Universität wurde.

Von

einigen Seiner Schüler.

Den XXIII. April MDCCLXXXVI.

Königsberg,

gedruckt bei G. L. Hartung, königl. Hof- und Academ. Buchdrucker.

E<sub>DLER</sub> Mann! mit iedem neuen Tage Wenn Du uns den Weg der Weisheit führst, Unsern Geist durch Wissenschaft erhöhest Und das Herz mit ächter Tugend zierst;

Weihen wir in stiller reiner Freude Dir des Herzens lautre Dankbarkeit, Und verehren Dich als unsern Vater, Der uns liebt mit gleicher Zärtlichkeit.

5

10

15

20

Aber heute ruft sie laut, die Freude, Die dem frohen Herzen stets entsliest, Da Du unser Führer, Freund und Lehrer Jetzt auch Albertinens Schützer bist.

Siehe, wie sich mit erfreutem Blikke Alles festlich um Dich her vereint, Auch im Purpur noch — in Dir zu sehen Den sich immer gleichen Menschenfreund,

Deffen Herz nach Ehre nimmer geizte, Nie den Trieb zu niederm Stolz empfand, Der mit feiner Tugendlehre heilig Einen Wandel ihr gemäs verband.

O! wie glüklich find wir Deine Schüler, Von Dir weiser, allgeschäzter Mann, Täglich solche Lehren zu empfangen, Die noch nie ein Sterblicher ersann, 431

Die uns mancher Deutschlandsschn beneidet, Der Dich nur aus Deinen Werken kennt, Dem das Glük — aus Deinem Mund zu hören Wie Du Weisheit lehrst — nicht ward vergönnt.

EDLER MANN! gleich gros wenn Du in Welten Des allweisen Schöpfers Zwek erspähst, Oder hier mit Deinem Nebenmenschen Diese Erdenbahn als Lehrer gehst,

10

15

20

25

O verzeih die Sprache unsres Herzens! Sie foll keine Lobserhebung seyn; Denn wir wissen es — für Deine Größe Ist das größe Lob doch viel zu klein.

Nur Dein langes Leben kann der wärmste Unsrer wahren Herzenswünsche seyn, Und gewis — wer ie die Weisheit schätzte Stimmet heut, und immer mit uns ein.

G. L. Ehrenboth G. C. F. Heilsberg J. A. Euchel R. Hippel C. B. Fabricius J. B. Jachmann G. Friderici R. B. Jachmann M. Friedlaender Krueger L. Friedmann C. L. Manitius G. H. L. Nicolovius H. Goldschmidt J. Hamann F. M. Nicolovius E. H. W. Heilsberg T. B. Nicolovius

D. S. Theodor

3.

Unserm

verehrungswürdigen Lehrer

bem

herrn Professor

## Immanuel Kant,

zur Fener

Seines 66 sten Geburtstages

geweiht

pon

R. B. Jachmann u. J. G. C. Riesewetter.

Den 22. April 1789.

Der Du uns mit weiser Batertreue Durch dies Leben führest, edler Mann! Rimm von uns dies Opfer unsres Herzens, Nimm den Dauk von unsern Lippen an.

Diesen Dank den wir so gerne stündlich Dir bekennen würden, welchen heut Deffentlich vor aller Welt zu nennen Uns vorzüglich Pflicht und Herz gebeut.

Unfre Brüder, die von Dir geleitet Auf dem hellen Pfad der Beisheit gehn, Die durch Dich nicht mehr im Dunkeln irren, Die durch Dich das Licht der Wahrheit sehn.

10

15

20

Männer, die mit unbestochnem Eifer Wahrheit suchen, die mit Geisteskraft Deine Lehre um sich her verkunden Die dem Herzen Trost der Zukunft schaft.

Alle, die mit hoher Freude sehen Wie der Geist, der vormals noch gedrückt Bon des Jrrthums Nebel, durch Dich sicher Nach den Grenzen unsers Wissens blickt.

Alle diese feyern mit uns heute Senen Morgen Deiner Lebenszeit Und das Baterland ruft: Heil dem Weisen Dessen Leben Segen um sich streut!

Doch uns ist die Feher Deiner Tage, Deines ersten Morgens sestlicher Denn uns bist Du nicht nur Weisheitslehrer Uns Verehrungswürd'ger bist Du mehr.

Ja ein Loos, nur wenigen beschieden, Einen Führer dessen Baterherzen wir Unsers Lebens beste Wonne danken Gab das Glück wohlthätig uns in Dir.

5

10

15

Du vergönnest den Genuß der Freuden Uns in Deinem Kreise, wo als Freund Selbst der Forscher tiesverborgner Weisheit Immer liebenswürdiger erscheint.

O wie konnen wir Dir Deine Gute Je vergelten, allgeschätzter Mann! Nimm von unsern herzen diese Zeichen Eines ungeschmuckten Dankes an.

4.

Dem

verehrungswürdigsten

Herrn Professor

## I. KANT

aus

Hochachtung und Liebe dargebracht

von

sämmtlichen Studierenden der hiesigen Universität

Den 14. Juni 1797.

Königsberg gedruckt bei Heinrich Degen.

Dich — der Erde allergrösten Geist,
Den die Welt mit vollem Recht so heist,
Dich — o Kant! — Dich sollte ich besingen? —
Kühn ists — den Gedanken nur zu wagen!
Selbst Augustus Sänger würd' sich fragen:
Dürfte Dir dies Wagestück gelingen?

5

10

15

20

1797

Plato — Newton — o wie weit zurük, Liess sie Deines Geistes tiefer Blik, Unter allen Sterblichen hienieden Unter allen grossen Spähern War's — dem Geist des Höchsten sich zu nähern Dir am meisten — Dir zuerst beschieden.

Ehrerbietig Dir zur Seite stehn
Deines Geistes Adlerflug zu sehn,
Dies — ja dies allein ist's was wir können! —
Ist es nun — in jene weite Höhen
Möglich uns, von fern Dir nachzugehen,
Glüklich, glüklich sind wir dann zu nennen.

Stolz mit Recht sind wir auf dieses Glük! — Auf uns sieht die Welt mit Neid im Blik, Und wünscht sehnlich sich in unsre Kreise! — In der Zukunft späten, fernen Tagen, Werden rühmend Enkel von uns sagen: "Diese lebten bey dem weisen Greise!" —

434

Mehr denn achtzehntausend Tage schon Sind als Lehrer ruhmvoll Dir entflohn, Und noch blikt Dein Geist mit Jugendfülle In das Heiligthum der höchsten Wahrheit, Hellt das Dunkelste mit lichter Klarheit Troz dem Schwanken seiner schwachen Hülle.

O! — auch dieser Kraft kehr bald zurük!
Dass Du lange noch zum allgemeinen Glük
Kannst auf dieser Erde Gottes wallen! —
Nimm nun hin dies Opfer unsrer Liebe
Ja es kommt aus lautrem reinem Triebe,
Drum o Theurer! lass es Dir gefallen.

10

Stammbuchblätter.



Wür?

16. Juli 1757.

Großen Herren und schönen Frauen Soll man wohl dienen, doch wenig trauen. Bleiben Sie mein Freund wie ich der Jhrige

Koenigsb: ben 16. Julij 1757.

Kant

2.

Für Adam Beinrich Schwart.

14. Juli 1762.

Ob es vielleicht vom Stolt verführt den meisten Menschen nicht so scheinet So ist der Mensch doch in der That nichts anders als ein Thier das mennet

Brodes

Königsb: den 14 July. 1762.

5

10

15

20

25

M. Immanuel Kant.

3.

Für Johann Jacob Haberkant

25. Aug. 1767.

Homo sum, nihil humani a me alienum esfe puto.

Chremes apud Terentium Haec Auditori suo politissimo memoriae caussa posuit

Regiomonti M. Immanuel Kant. d. 25 Aug. 1767.

4. Kür Ernst Theodor Langer.

19. Oct. 1772.

5

10

15

20

25

Die erste Sorge des Menschen sey: nicht, wie er glücklich, sondern der Glückseeligkeit würdig werde. Königsberg Immanuel Kant

den 19 October 1772.

der Log: und Metaph: Ord: Prof.

5.

Für Johann Beinrich Soermans.

21. April 1776.

Utendum est aetate. Cito pede labitur aetas. Ovid.

Memoriae caufa fcripfit auditori quondam fuo et amico honoratisfimo

I Kant

Logic: et Met: Prof: Ord:

h. t. Decanus

Regiomonti d. 21. April 1776.

> 6 [5]. Kür ?

> > 24. März 1777.

Qvod petis in te est — — Ne te qvaesiveris extra.

Persius

Auditori qvondam fuo dilectisfimo in memoriam fui pofuit

Immanuel Kant
Log: et Met: Prof. Ord.

Regiom: Prusf: d. 24. Martii 1777.

Daffelbe am 8. März 1780 für Gotthilf Ettner, am 21. Juli 1784 für Christian Hill, am 19. März 1785 für Buchholt, am 25. Juni 1785 für Theodor Friedrich Brauer, am 28. Jan. 1786 für Johann Gotthard Mertens, am 18. März 30 1788 für Theodor August Stein, zwischen 1790 u. 1792 für Johann Heinrich Förster.

7 [6].

Kür ?

28. April 1778.

Strenua nos exercet inertia — — — quod petis hic est.

Horatius

Regiomonti d. 28. April 1778.

5

10

15

20

30

35

In sui memoriam auditori exoptatissimo posuit

I Kant.

Log. et Met. Prof. Ord.

8 [7].

441

#### Für Johann Christoph Dittmann.

25. Aug. 1780.

Tecum habita et noris quam sit tibi curta suppellex.

Regiom: Prusf: d. 25. Aug. 1780. I Kant

Log: et Met: Prof: Ord:

9 [8]. %űr ?

29. April 1784.

— — Animum rege, qui, nisi paret, Imperat. — Horat.

Regiomonti d. 29. April. 1784. Immanuel Kant Log: et. Met. Prof. Ord.

25 Daffelbe am 30. März 1788 für Wilhelm Ludwig Gäbler, nach 1794 für Samuel Theodor Zippel, am 1. Nov. 1799 für Carl Ferdinand Gottlieb Suchland.

10.

### Für Jeremias Benjamin Richter.

13. Juni 1789.

I bone, qua tua te virtus vocet, I pede fausto!

Regiomonti d. 13 Jun. 1789 In Memoriam scripsit
Immanuel Kant

Log: et Met. Prof. Ord.

Facult: Philof. Senior Academiae Reg. Scient. Berolin.

Membrum

Rant's Schriften. Briefwechfel III.

27

11 [9]. Kür ?

17. Juli 1789.

5

20

Ad poenitendum properat, cito qui iudicat.

I. Kant

Log. et Met. Prof. Ord. Regiom.
Facult. Philof. Senior
Acad. Reg. Scient. Berol. Membrum
d. 17 Julij 1789.

Daffelbe am 17. Juli 1789 für ?, am 23. Juli 1789 für Chriftoph Ernft 10 Heinrich, am 3. März 1790 für Daniel Wilhelm Schröder, am 12. Oct. 1790 für ?, am 2. März 1792 für ?, am 14. Sept. 1792 für Ulrich Neander, am 4. Juli 1793 für Otto Karl Wilhelm Graf von Klingsporn, am 8. Juli 1794 für Friedrich von Lupin, am 19. Sept. 1794 für Carl Lobegott Hader, am 6. März 1796 für Gottlieb Wilhelm Sterle, am 28. Aug. 1796 für David 15 Friedrichsfeld, am 12. Oct. 1796 für ?, am 5. Kov. 1796 für ?, am 20. Sept. 1797 für Johann Jakob Stelter, am 20. Juni 1798 für ?, am 15. Juli 1798 für ?, am 23. Febr. 1799 für ?, am? für Carl Hader.

442

12 [10].

# Wur Johann Georg Marmalle.

22. April 1791.

Tu, fi ex animo velis bonum, Addas operam. Sola cadaver est voluntas.

Plautus

Memoriae caussa posuit

I Kant

Log: et Met. Prof. Fac. Phil. Sen.

Acad. Reg. Sc. Berol. Membrum.

Regiom. Prusf. d. 22 April 1791.

# Amtlicher Schriftverkehr.

(Auswahl.)

| Diese Au<br>amtlichen Schri | swahl aus den v<br>ftftücken hat die | on Rudolf Reicf<br>Leitung ber Aus | e und Arthur Wo<br>Igabe getroffen. | urba gesammesten |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                             |                                      |                                    |                                     |                  |
|                             |                                      |                                    |                                     |                  |
|                             |                                      |                                    |                                     |                  |
|                             |                                      |                                    |                                     |                  |
|                             |                                      |                                    |                                     |                  |
|                             |                                      |                                    |                                     |                  |
|                             |                                      |                                    |                                     |                  |
|                             |                                      |                                    |                                     |                  |
|                             |                                      |                                    |                                     |                  |
|                             |                                      |                                    |                                     |                  |

1.

445

# Un die philosophische Facultät.

7. Febr. 1780.

Venerande Senior fumme reverende, Excellentisfimi Amplisfimi Fautores et Collegae aeftumatisfimi

5

Es kommt, meinem Bedunken nach, iest nicht barauf an, wie wir bie in die vocation des design: Prof: Diederichs eingeflossene nicht Statutenmäßige Ginkunfte, durch Borftellung unferer Rechtsame, ftrittig 10 machen, sondern wie wir fie ihm anderweitig ersehen sollen; benn er wird ohne Zweifel auf das ihm Zugesagte dringen. Ich habe daher in benliegendem Project einer Vorstellung an Sen: Acad: angenommen: der Wille Sr. Majestät, in den communicirten rescriptis, sen nicht, die unserer Facultaet zum Grunde liegende Anordnung abzuandern, fon= 15 dern lediglich aus einer Misdeutung des, wegen der Einfünfte des feel: Prof: Kypke eingeschickten Anschlags, entsprungen. In diesem Gesichts= puncte halte ich nicht por rathsam, in die deduction der Rechtsame der Phil: Fac:, gleich als wenn die Absicht mare folde anzufechten, zu entriren, sondern ein Mittel in Vorschlag zu bringen (welches auch im 20 letteren Consessu Senatus beliebet mard) wodurch der aus einem Mis= verstande entsprungenen inconvenient vorgebeugt werden konte. Solte indessen Fac: Amplissima darauf beharren, sich auf Ihr Recht zu ftüten und diesen Bunkt umständlich erörtert zu verlangen, so bitte ergebenst mir, der ich hierinn noch wenig routinirt bin, mit Dero größerer Er-25 fahrenheit zu Gulfe zu kommen und einige darüber ergangene Berord= nungen anzuzeigen, wie wohl ich vermuthe daß manches auf bloker Utance beruhe und wenn es nicht gesetzliche Kraft hat uns nur in Ge446 fahr bringen konne Underungen zu veranlaffen. 3ch habe die Ehre mit der größten Hochachtung zu fenn

Königsberg den 7 ten Febr: 1780. E: Fac: Amplistimae gant ergebenfter Diener I. Kant

5

10

#### [Beilage.]

Rector Academiae Magnifice Illustris Cancellarie ac Director Amplissimi Senatores

Bon Ew: Magnific:, Bohlgeb: und Ampl: Senatu sind und zwei Königs: Reieripta d. d. Berlin d. 28 Nov: 1779 und Königsberg d. 10 Jan: 1780, betreffend die Introduction, Besoldung und alle Emolumente des Prof: designati Lingu: Orient: Hen M. Diederichs, so sern solche von seinem academischen Posten abhängen, gütigst communicitt und darüber unser pstichtmäßiger Bericht verlanget 15 worden.

Bir sinden darinn, zu unserem großen Bestemden, den Anschlag so angesetzt, als der verstorbene Prof: Kypke in den letzteren Jahren seines Lebens gestanden, nämlich auf 305 rthlx 65 gl:  $17^{1/2}$  J, da doch, nach den Berordnungen und iederzeit bevbachteten Gewonheiten der Universitaet, ein Theil derselben nicht so gleich Ansangs sondern allererst ben eintressender tour, von einem angehenden Professore Ordinario percipirt werden kan, auch, im entgegen stehenden Falle, denen Professoribus Ordinariis, die nach ihrer tour darauf Anspruch machen, diese gegründete Aussicht genommen und dadurch nicht wenig praeiudieirt werden würde.

Es betrift dieses erstlich das Emolument von den signis initiationis, welches 25 der Prof: Ord: nur von der Zeit an genießt, als er das erste Decanat geführt hat und welches auf 25 rthlr angeschlagen ist. Da indessen den ieht designirten Professorem die Reihe dazu bald tressen wird, auch die Besolgung der hierinn angesnommenen Regel ihm selbsten künftig hin zum Vortheil gereichet, so ist sein Zweisel er werde sich gesallen lassen in Ansehnung dieses Emoluments seine tour abzunvarten. 30

Was aber das zweyte betrift, nämlich dasjenige, was ein Professor der philos: Facultaet genießt, wenn er in den Senatum Academicum, nachdem ihn die Reihe trift, gekommen und welches auf 27 rthl $\mathbf{r}$ 75 gl  $10\frac{7}{10}$  H angesetzt ift, so findet sich daben mehrere Bedenklichkeit.

Nicht allein würde der ietige Quartus von der phil: Facultaet, der im Senat 35 Sit und Stimme hat, die ihm, qua Senatori perpetuo, gebührende emolumenta verliehren, wenn her Prof: Diederichs dieselbe zugeschlagen werden solten, fondern die übrige Professores würden ihre auf Statuta und Gesetze sich gründende billige Erwartungen einbüssen und so ihre ohnedem sehr mäßige Vortheile verfürzt werden.

Da nun keineswegs vermuthet werden kan, daß Ihro Königl: Maiestät die 447 ihren Professoren ben hiesiger philosophischen Facultaet zugestandene emolumente zu schmälern gemeinet seyn solten, sondern, allem Ansehen nach, eine aus der zusälligen Undeutlichkeit des Ausdrucks entsprungene Misdeutung die Bestimmung der Einkünste vor den designirten Professor in der Königl: vocation veranlaßt hat, gleichwohl gedachter H. Diederichs auf das ihm stipulirte Qvantum beharren kan, so ersuchen wir E. Senatum Amplissimum in geziemender Ergebenheit, doch unmasgeblich, zu Aussüllung der Lücke in seinen Einkünsten allensals eine jährliche Bezahlung von 27 rthlr 75 gl.  $10\frac{7}{10}$  Laus dem Aerario Academico höheren Orts in Vorschlag zu bringen, so lange die er selbst in den Senat gelanget sehn wird; als wodurch die disherige, auf alte gesehmäßige Verfügungen gegründete Ordnung, die Rechte der ietzt subsissitierenden Professoren, und die Ansprüche des nun berusenen zugleich erhalten und mit einander vereinigt werden können und beharren übrigens mit der vollkommensten Hochachtung

Em: Magnificenz, Bohlgeb

u. E. Senatus Amplissimi
Dienstschulbigste
Decanus, Senior, und sämmtsiche
Professores Ordinarii ber
Philosophischen Facultaet.

2.

15

20

# Von Wilhelm Bernhard Jefter.

25. Juni 1780.

D. 23. hui. hat Senatus Academicus wegen Vergebung der dem Bohlseel. Rectori Magnisico anvertraut gewesenen und vom Senat abhängenden Functionen deliberiret. Unter andern war die Frage von der Inspection über die Königl. Alumnos. Eur. Wohlgb. wißen daß schon sonsten daran gedacht worden, diese Stelle, die außer der frehen Wohnung noch ein Emolument von 88 rthlr abwirft, mit der Rendanten Stelle zu verbinden, um diesen mühsamen und äußerst verdrießlichen Posten, der 100 rthlr bringt, und nicht hinlänglich recompensirt wird, erträglich zu machen. Weder behde Stellen zusammen, noch einzeln genommen, dörfften sich mit Eur. Wohlgb Denkungsart, da wichtige Rleinigkeiten stündliche Zerstreuung verursachen, vertragen, und so viel ich mich erinnere, haben Sie sich darüber östers gelegentlich erkläret. In dieser Voraussezzung hat Senatus den Herrn Professor Reusch zur Verwaltung der Rendanten Stelle in Vorschlag gebracht, und mit Einswilligung der damals gegenwärtig gewesenen Mitglieder ex ordine

448 philosophico Ihm die Inspection. primariam über die Alumnos beftimmet. Der Bericht sol morgen abgehen; unterdeßen erfordert es die Achtung, die Eur. Wohlgb wir aus so vielen Gründen schuldig sind, daß solches nicht ehr geschehe, als dis wir Dero Erklärung, daß Diefelben keine Einwendungen wieder die dem Herrn D. Rousch anges tragene Inspector Stelle [zu] machen haben; wiedrigenfalß aber die Absschütung des Berichts ausgesezt werden muß; wie wohl d. Herrn v. Rohd Erc. die Sache besordert wißen wollen. Ich erditte mir dis Morgen früh mit ein Paar Zeilen Antwort, und din mit schuldigster Hochachtung

Eur. Bohlgeb gehorsamst ergebenster Dr. Jester D den 25 Jun. 1780.

3.

# Un Wilhelm Bernhard Jefter.

25. Juni 1780.

Ew: Wohlgeb: danke ganz gehorsamst vor die, durch Dero gütige Anfrage, gegen mich bezeigte Ausmerksamkeit. Ich habe mich schon bey meinem ersten Decanat im Senats-Consess dahin erklärt und wiederhole es hiemit, daß ich nicht allein auf das Inspectorat und die Alumnos 20 gänzlich und gerne Verzicht thue, sondern auch Spectabili Decano Hen Pros: Reusch sehr vielen Dank weiß daß er sich so wohl diesem als dem Rendanten-Posten habe unterziehen wollen, weil behde dadurch in sehr gute Hände kommen und ich meiner Seits dadurch der Gesahr entgehe, daß mir vielleicht selbst wieder meine Neigung einer oder der 25 andere derselben zugemuthet werde.

Ich habe übrigens die Ehre mit der größten Hochachtung iederzeit zu senn

Koenigsberg den 25 Junij 1780 Ew: Wohlgeb: gehorsamster Diener I. Kant

30

15

4.

### An Kangler und Senat.

15. Dec. 1783.

Illustris Academiae Cancellarie et Director! Senatores Amplissimi!

Ich bin durch eine Verkältung und deren noch nicht völlig aufhörende Folgen abgehalten worden, dem contessui Senatus benzuwohnen. So viel ich aber aus benliegenden Verhandlungen ersehe, scheint
mir ein wesentliches Stück zum weiteren Versahren, nämlich das Calend:
10 med: a 1784, noch zu sehlen, weil HE Gruner seine Anzüglichseiten
darauf zu gründen vorgiebt. In Ansehung des sonst sehr wohl abgefaßten Aufsahes eines Schreibens an den academischen Senat in Jena
seh es mir erlaubt, meine Bedenklichseit zu eröfnen. Es ist schwerlich zu glauben, daß derselbe uns eine gehorige Genugthuung (durch
15 öffentlichen Wiederruf und Abbitte des Iniurianten) zu verschaffen, oder
der letztere sie zu leisten geneigt sehn werde und, nachdem man sie gesucht hat, davon nachher doch abzustehen, würde wiederum nicht schicklich sehn.

Eigentlich fommt es boch barauf nicht an, an dem Berfaffer ber 20 recention Satisfaction zu suchen, (welches man auch in dem Brief an die Jenaische Academie äußeren und deshalb sie ersuchen konnte, es ihm zu verweisen, daß er, ohne von unserer Academie aufgefodert zu fenn, sich gegen ein gant collegium, dem ein jeder gesitteter Mensch (vornehmlich ungereitt) Bescheidenheit und Achtung zu bezeigen pflegt 25 und auch schuldig ist, so beleidigend und unmanierlich aufgeführt habe) fondern unfer Gesuch durfte, wie mich deucht, nur dieses fenn: daß da der Ausdruck der malorum et simulatorum nicht den litterärischen Character, den man aus Schriften erfeben fan, betrift, fondern ben perfönlichen, den BE Gruner, der hier niemals gewesen, nicht aus un= 30 mittelbarer Rentnis der Personen, sondern nur aus dem Berichte an= derer haben konnte, er angehalten werde, seine Dvelle anzuzeigen und zu belegen. Richts mehr als dieses scheint mir die Absicht zu fenn, die wir ben dieser Nachforschung haben und warscheinlich zu erreichen hoffen könten.

b. 15 Dec: 83. I. Kant

35

5

### 5. An die philosophische Kacultät.

17. 3an. 1786.

Aus der Einlage wird Fac. Ampl. ersehen, was der wandernde Orientalist Wiener ansuche und welche Empsehlung mich bewege, dieses 5 Sesuch an Dieselbe gelangen zu lassen. Er führt 3 bestegelte Atteste ben sich, eines vom 8 Febr. 1785, welches ihm in Lemberg ertheilt worden, daß er in der hebräischen und chald. Sprache wohl versirt sen und zwen aus Wirthurg vom 31 July 1785, theils daß er Professor Emeritus LL. 00. peritisimus Monasteriensis, theils daß er in benden 10 Sprachen wohl bewandert sen; aber er hat keines von Münster selbst aufzuzeigen.

Da er gar feine andere Studien, als etwa die Kentnis dieser zwey Sprachen zu haben scheint, auch selbst gesteht, nicht so viel Latinitaet zu besitzen, um sein Petitum lateinisch aufzusehen und mir daher ein 15 convertirter pohlnischer Jude zu sehn scheint, vornehmlich so gleich Unsterstühung verlangt, die er, nach seiner äußeren Figur zu urtheilen, auch wohl sehr bedürsen mag, so wäre meine Mehnung ihm, Statt der Erlaubnis zu lehren, ein viaticum, nach dem Belieben eines jeden der Geehrtesten Hrn. Collegen, zu reichen, in welchem Falle ich ihn 20 anweisen würde, seinen Umgang deshalb zu thun.

Solte dagegen sein Gesuch Ausmerksamkeit zu verdienen scheinen, so würde Excell. Hebraeus die Gute haben, seine Geschicklichkeit in diesem Fache zu prüfen, als zu welchem Ende ich ihn denn, um die vom Hrn. Doct. u. Prof: Ord. anzusetzende Zeit, zu Ihm hinschicken 25 wurde. Koenigsb. den 17 Jan. 1786

I. Kant Fac. Ph. h. t. Dec.

6.

# An die philosophische Facultät.

20. Febr. 1786.

30

Es meldet sich ber judische Studiot. HE. Euchel, der als Verfasser einer hebräischen periodischen Schrift schon rühmlich bekannt ist, ben mir und suchet an, da HE. Profess. Koehler, wie er von ihm selbst vernommen, nunmehr seine Dimission wirklich erhalten, daß ihm erlaubt 35

fenn moge, mahrend diefer vacant in der hebraifchen Sprache einer 451 Bersammlung der Studirenden Jugend Unterricht zu geben. Da diefe nun in diesem Fache ganglich verabsaumet wird und es vermuthlich noch geraume Beit bleiben durfte, so ift kein 3meifel, daß die theologische 5 Facultaet diese Interimsverwaltung der orientalischen Professur, wenn gleich durch einen Judifchen Gelehrten, nicht fun gern feben follte, jumal diefer sich von felbst bescheidet, feine Exegel'is in seine Unterweisung mengen zu wollen, sondern sich blos auf eine grundliche Sprachkentnis einzuschränken. Ich ersuche also Ampliss. Facultatem um ihr Urtheil 10 in dieser Sache. Rach dem meinigen, der ich diesen geschickten jungen Mann als meinen Auditorem fenne, fonnte ihm als Sprachmeiftern diese Unterweisung nicht gehindert, ja, damit er sie desto leichter zur notice der Studirenden bringen konne, auch gar wohl erlaubt werden. in berselben Qualitat, namlich ber eines Sprachmeifters, solche vom 15 schwarzen Brette bekannt zu machen. Das Ungewöhnliche fan bier nicht zum Einwurfe dienen, weil es auch ungewöhnlich ift, daß unfere Univerlitaet in einem nothigen Stude ber Unterweisung eine geraume Beit aller Benhülfe entbehrt. Ich bin mit vollfommener Sachachtung &. Fac: Amplist.

Koenigsb. ben 20. Febr. 1786

20

25

30

ganz ergebenster Diener I. Kant

7.

# Un [Siegmund August] von Berrenhauer.

(Entwurf)

[15. Mai 1786.]

Hochwohlgebohrner hochgebietender Herr Obrister und Chef eines Regiments hochstzuehrender Herr.

Benliegendes Eraminationsattest zeigt das an Ew: Hochwohlgeb ergehende ergebenste Ansuchen unserer Vniuersitaet an, dem Johann Albert Gutowski den verweigerten Erlaubnisschein geneigtest zu ertheilen Bugleich erbitten wir uns, um sernere Beiterungen in dergleichen

452 Fällen zu verhüten, von Em: Soch Wohlgeb Gewogenheit dasjenige regulative Brincip zu erkennen zu geben, nach welchem Dieselbe die Erthei= lung, oder Bermeigerung eines Erlaubnisscheins, an einen mit einem gultigen Eraminationsschein versehenen, ben Dero Regiment Enrollirten, zu beurtheilen gefinnet find. Die bende Konigl: Cabinetsordren geben 5 erstlich den Grund, warum der Erlaubnisschein ben den Regimentern zu suchen sen, deutlich an, nämlich damit die Regimentsrollen richtig angefertigt werden konnen: zwentens auch die Obliegenheit der Vniuersitaet, damit nicht Leute, die zu anderen Ständen tauglicher maren, fich zu fehr zum Studieren drangen, durch die Scharfe des Examinis die 10 Menge berfelben einzuschränken; doch fo, daß dem Staate diejenige gefcidte Subiecte nicht entzogen murben, die ju Befetung aller Stellen im Lande, wozu Studierte erfodert werden, nothig find. Die Academie fan nicht anders denken, als daß die Beurtheilung diefer Geschicklichkeit und zwar respective auf die mancherlen Umter, davon einige mehr, die andern 15 weniger derfelben erfodern und felbst durch die oft fehr mäßige Befoldung zum Studieren anreigen konnen, ihr allein zukomme und ift zugleich darüber verantwortlich, wenn es, durch Bernachläßigung ihrer Bflicht, nothigen Falls barüber Borftellungen zu thun, fich eräugnete, daß es zu Besetzung der mancherlen Stellen im Lande an Subiectis 20 mangeln follte, ein Fall, der nicht blos möglich, fondern jest fo gar fehr besorglich ift, wie wir aus der gringen und faum über die Balfte ber gewöhnlichen steigenden Bahl der im vorigen halben Sahre ben ber Vniuersitaet angenommenen ersehen, wovon wir nicht entscheiden mögen: ob nicht die Ursache in der Unsicherheit zu suchen sen, darinn 25 die Eltern versetzt werden, wenn fie ihren jum Studieren fonft nicht untauglichen Sohn die volle Schuljahre haben aushalten laffen, ob biefer, wenn gleich zur Academie tüchtig, bennoch derselben nicht ent= riffen werden durfte und also die Schulzeit, binnen der er irgend eine andere nütliche Sandtierung erlernt haben fonnte, fammt den Roften 30 unnut, ja für ihn verderblich verschwendet fenn möchten.

Bir hoffen daß Em: Hochwohlgeb: diese unsere Vorstellung, welche die Amtspslicht von uns sodert, nicht übel ausdeuten, hierinn gleiche Geneigtheit gegen unsere Vniuersitaet in Beziehung auf das gemeine Beste, wie wir sie bisher von den übrigen hohen Chess der Regimenter 35 erfahren haben, beweisen, dadurch aber uns auch der sonst unvermeidzlichen Nothwendigkeit, nochmals ben Sr. Königl: Maj. um Erläuterung

Dero allerhöchsten Willensmennung anzuhalten, überheben werden und 453 find mit der vollkommensten Hochachtung

Em. Hochwohlgeb und hochgebietenden Herren Obristen 2c. gant ergebenste Rektor und Senat der Königl: Universität zu Königsberg I. Kant Acad. h. t. Rector

10

5

# An Maac Abraham Euchel.

(Entwurf)

S.

24. Mai 1786.

Dem jüdischen Studioso Euchler ertheilen Rector und Senatus der 15 Vniversitaet zu Koenigsberg auf sein Unsuchen d.d. den 10 April h. a. den Bescheid: daß, obzwar an seinen zur Unterweisung in der hebraifchen Sprache erfoderlichen Renntniffen und Geschicklichkeit nicht im minbeften zu zweifeln ift, als wovon die bengelegte Specimina einen rühm= lichen Bemeis geben, bennoch feinem Gesuche unferes Orts nicht ge-20 willfahrt werden konne. Wenn gleich die erweiterte Denkungsart unserer Beit Manches anjett einraumen wurde, mas eingeschranktere, bennoch aber den pormaligen Reitumständen weislich angemeffene Grundfate der Borfahren verboten hatten, so bleibt doch unsere Vniuersitaet, wie jede andere, an die Statuta ihrer Stiftung fo lange gebunden, als 25 solche durch die höchste Autorität nicht abgeandert worden. Laut dem autachtlichen Berichte der philos. Facultaet in Ansehung eben diefes Gesuchs besagen jene nun: daß erstlich niemanden die Frenheit öffent= lich zu lehren von dieser Facultaet verwilligt werden konne, als dem= jenigen, der in fie recipirt, zu dem Ende aber porher zum grada Ma-30 gistri promovirt worden: zwentens daß dieser Candidatus Magisterii, auf Erfoderen, fich endlich gur driftlichen Religion muffe bekennen fonnen. Da dieses lettere nun nicht die Mennung des gegenwärtigen 454 Gesuchs ift, so wird fich Studios. Euchel von felbst bescheiden daß demfelben unserer Seits nicht deferirt werden könne.

Königsberg den 24ten May 1786 Rector et Senatus der Vniversitaet zu Königsberg

9.

#### Un den Genat.

3. Sept. [1786.]

Amplissimo Senatui habe die Ehre hiedurch 1 mo das Rescript wegen der Landestrauer, sammt der Einlage zu communiciren,

2do den Mittwoch so wohl zum Senatus consess, als auch der 10 Verendigung der subalternen des Senats, vormittag um 10 Uhr, vors zuschlagen.

Das reseript wegen dieser Vereidigung, sammt der vorgeschriebenen

Endesformel, werde an benanntem Tage mitbringen

3tio den Studiosis, die durch ihren gewählten Seniorem den Stud. 15 Buck um die Erlaubnis angehalten, Sr. Majestät eine Solenne Music bringen zu dürsen und zu dem Ende sich die Frenheit erbitten, ihre Zusammenkunft von der Tabula publica bekannt zu machen, und sich im Audit: Maxim. zu versammeln, diese Erlaubnis zu ertheilen: doch mit dem Beding, annoch des Hen Curatoris Excellenz und dessen Singligung zu bitten. Denn jeht da alle Stände sich zu Freudenbezeis gungen rüsten kan die Vniuersitaet nicht füglich müssig sehn.

I. Kant

Acad. h. t. Rector den 3ten Sept:

10.

#### An das Ctatsministerium.

[6. (?) Sept. 1786.]

25

Copia.

Allerdurchlauchtigster Großmächtigster König Allergnädigster König und Herr!

Ew: Königl. Majestät haben wir in Unterthänigkeit berichten wollen, daß ben der Huldigung A5. 1740 von der Academie, laut den

actis derselben, wirklich ein Actus oratorius gehalten worden, vermuth= 455 lich freywillig, weil sich davon im Archiv eines höchstverordneten Etatsministerii kein an die Vniuersitaet ergangener Besehl vorsindet. Da wir nun ungewis sind, ob einerseits nicht gehäufte Feyerlichkeiten Ew: Konigl. Majestät missfällig, anderseits aber Unterlassung gewisser eher dem celebrirter Devotionsbezeugungen nicht als Ermangelung des lebhaftesten Antheils, den wir an der allgemeinen Landesfreude nehmen, ausgedeutet werden möchte, so bitten wir in Unterthänigkeit zu bestimmen: ob dieser Actus auch diesesmal ben der Academie gehalten werden solle, oder nicht.

Zugleich erbitten wir uns zu dem, fünftigen Montag zu haltenden, actus panegyricus allergnädigste Concession, die Feherlichkeit desselben

durch eine Trauermufik zu erhöhen.

20

25

Auch legen wir diesem, dem allerhöchsten Befehle gemäß, die co-15 piam des Königl. Rescripts d. d. Berlin den 28 August ben und beharren in tiefster Devotion zu senn

Ew: Königlichen Majestät allerunterthänigste Rektor und Senat der Academie zu Königsberg I. Kant.

#### 11.

# Anschlag am schwarzen Brett.

(Entwurf)

7. Sept. 178[6.]

Da, unerachtet eines von Sr. Königl. Majestät ergangenen, den Senioribus der zu einer seherlichen Musik einverstandenen Academischen Jugend auch bekannt gemachten allerhöchsten Verboths, keine geldverssplitternden Freudenbezeugungen ben höchstdero Ankunft allhier zu versanstalten, diese dennoch in Zurüstungen zu derselben fortsährt, in der irrigen Ueberredung, als ob Sr. Majestät diese ihre Devotionsbezeusgung nur allerhuldreichst abgelehnt, nicht aber ernstlich verboten hätten, so macht Rektor und Senat der Vniuersitaet hiedurch bekannt: daß, so wie der hiesigen Bürgerschaft alle seperliche Aufzüge auf ihr Gesuch

456 förmlich abgeschlagen, und badurch Sr. Königl. Majestät ernstliche Willensmeynung hinreichend erklärt worden, der hier studirenden Jugend diese vorgehabte Musik hiemit gleichfalls gänzlich verboten sen, dergestalt, daß die colligirte Gelber, nach Abzug desjenigen, was etwa davon schon auf kleine Vorbereitungen verwandt seyn möchte, von 5 den Senioribus an die contribuenten zurückgezahlt werde, alle fernere Versammlungen derselben aushören, die Seniores ihr übernommenes Geschäft niederlegen und, daß dieses geschehen, binnen zwen Tagen erzweislich machen müssen; alles ben schweerer Verantwortung im Ueberztretungsfalle, auch gänzlicher Vereitelung alles dessen, was von ihnen, 10 oder anderen an ihrer Stelle, in dieser Abssicht hierinn unternommen werden möchte. Konigsberg den 7 ten Sept. 178 — Rektor und Senat 20

#### 12.

#### Un den Genat.

14. Sept. 1786.

15

So eben habe einen Besuch von SEn. Rriegsrath Büttner gehabt, welcher mir anträgt, für das gante Corps der Studenten Frenbillets. um am hulbigungstage auf bem Schlosplate zu fenn, auszufertigen und an mich Morgen 600 Stud abliefern will. Da aller Bobel burch ftarke Bachen von dem Schlosplat abgehalten werden foll, fo halte 20 ich biefes fur eine Soflichfeit fur ben ftudirenden Stand, um nicht verleitet zu werden unschickliche Mittel zu Befriedigung ihrer Reugierde au gebrauchen. Ob die Billets durch die ministeriales, oder irgend einen andern ausgetheilt werden follen, beruht auf der Bestimmung des Senats; meine Mennung mare fur die erftere, wenn fie nur feine 25 zurudbehalten und wieder die Absicht unter allerlen Bobel austheilten. Beliebt es jedem Gliede des Senats etwa 4 oder 5 Stud zu haben um folche an einige anftandige Leute, die Ihnen fonft zu Dienften ftehen, zu verschenken, so murbe ich etwa 50 Stud gurudbehalten, um Innen folde zuzuschicken. b. 14 Sept. 1786. I. Kant Acad. h. t. 30 Rector.

#### 13.

1786

#### Von Melchior Ernft von Anobloch.

17. Sept. 1786.

457

P. P.

Morgen werden des Königs Majestaet sämtl. Collegia durch ihre Chefs praesentirt werden. Ew. Wohlgebohren qua Rector magnisicus werden sich sodann nebst einigen Deputirten Vormittags gegen 10 Uhr lieber etwas früher als später auf dem Schloß einzusinden belieben. Des Ministers v. Hertzberg Excellence verlangen überdem, Ew. Wohls gebohren persönlich kennen zu lernen. Würde es nicht auch gutt sehn, wenn das programm zum künftigen Königs. Geburthstage, dieser Tagen in Bereitschaft gehalten würde, umb es nötigen fals des Königes Majest: oder dem Ministre v. Hertzberg praesentiren zu können.

Königsberg d. 17t 7br: 1786

15

v Knobloch

#### 14.

# Un Georg Friedrich Solthauer.

21. Sept. 1786.

Diesen Augenblick werden mir dren Billete auf Befehl des Etats20 ministers v. Finkenstein zugeschickt, mit dem Auftrage, daß, da aus Bersehen der Academie keine Huldigungsbillete gegeben worden, diese sosort dren, oder wenigstens nur 2 Deputirte zur Schloßkirche hinschicken möchte, wo sich alle versammeln, um hernach in den Schranken zugelassen zu werden. Ich bin unpäßlich und kan nicht mit. Ew:
25 Wohlgeb. trage ich dieses Geschäft hiedurch ergebenst und inständigst auf. Bedienen Sie sich meines Bedienten um noch zwen andere, wenigstens noch einen Senator geschwinde zu avertiren und holen Sie ihn ab, oder bestellen ihn zu sich um so fort diesen pressanten Besehl zu latissaciren. Durch Borzeigung der Billets werden Sie auf den Schlosplat und in die Kirche eingelassen werden.

I. Kant Acad. h. t. Rector ben 21 Sept. 1786praecife 7 Uhr Morgends

#### 15.

#### Anrede an das Ctatsministerium.

(Entwurf.)

[25. Sept. 1786.]

Der Tag welcher der Belt unseren allertheuresten König gab ift 5 für unfere Universität ift für jeden Stand feiner treuen Unterthanen ift felbft fur gang Europa fo fern es einen auf Gerechtigkeit und Menschlichkeit gegrundeten und durch Macht gesicherten Frieden liebt mit Recht ein festlicher Tag. Unsere hochstverpflichtete Universität wird heute durch ihren Redner, ihre ehrfurchtsvolle und dankbare Ge- 10 finnungen gegen ihren allergnabigften Monarchen bezeigen. Em: Er= cellenzen geruhen in die Gludwunsche dieses Tages mit froher Theilnehmung einzustimmen und dieser Venerlichkeit durch ihre hohe Gegenwart Glang zu geben.

Das Opfer welches wir an diesem Tage unserem wohlthätigen 15 Monarden brachten fan nur fehr ichwach die Regungen ber Chrfurcht und Dankbarkeit ausbruden welche unfere Universitat beseelen. Die Wohlthat wodurch feiner Majestät nur neuerlich unserer dem Verfall naben Berfassung wieder aufzuhelfen huldreichst geruhet haben hat fie zu verdoppelter Beftrebung in Ausrichtung der allerhöchsten Absichten 20 belebt. Auch verkennt die Universität die gnädige und weise Vorsorge nicht, wodurch ein erlauchtes Etats Ministerium hieben zum mahren Besten derselben mitgewirkt haben, und empfiehlt sich mit tieffter Berehrung Em. Erc. ferneren Onädigen Schuke und Wohlwollen.

#### 16.

# Protocoll wegen des Studenten Mager.

22. Mai [1788.]

25

Actum in officio Rectorali den 22 May

Erscheinet der Studios. Mager auf Erfodern des Rectoris und gefteht: daß, da alle im Convictorio gum Beten aufgestanden, er allein 30 figen geblieben. Er giebt vor, mude gewesen zu fenn und Stiche in ber Seite gehabt zu haben. Auf die Anfrage bes Gr. Insp: Sommer: ob er aus Leibesschwachheit, ober aus welchen Ursachen er sigen bleibe,

1786 - 1791

habe er darum die trohige Antwort gegeben, weil er erstaunt gewesen, 459 durch jene Frage so unerwartet angesahren worden zu seyn. Daß er ihn Schulcollega genannt habe, gesteht er, läugnet aber, gesagt zu haben, er habe ihm nichts zu besehlen, sondern will sich anderer Worte, 5 die er doch nicht recht anzugeben weiß, bedient haben. Er ist also ins ossicium Rectorale auf künstigen Dienstag zum Verhör bestellt, bis dahin ihm die suspension vom Tische des convictorii angekündigt worden.

I. Kant

Acad: h. t. Rector.

17.

### Die Universität an das Etatsministerium.

(Entwurf)

[26. Juli 1791.]

Allerdurchlauchtigster 20

10

Es ift jest das fechste Semeltre, daß Ew: R. M. allerhöchste 15 Berordnung d. d. Berlin ben 23 Dec: 1788, wegen Unnehmung ber Rovizien auf die Universität, genau und mit gutem Fortgange befolgt worden. Das Zudringen derselben ift durch die Strenge, welche die Eraminationscommissionen vorschriftmäßig ausüben, auch dermaaken 20 vermindert worden, daß in den 5 feit dem abgelaufen Semestribus die Bahl berjenigen, welche hiefiges Orts zur Initiation gelangt find, im Durchschnitt auf jedes Semeltre nur 43 beträgt, statt daß die por jener neuen Einrichtung abgelaufene 5 Semestria, unerachtet aller da= mals ichon angewandten Scharfe der Prufung doch im Durchschnitt 25 für jedes halbe Sahr 72 derselben gaben; eine Berminderung, die. ben der Menge der Stellen im Lande, welche durchaus Studirte ererfordern, besorgen läßt: daß viele derfelben unbesetzt bleiben muffen. wenn nicht etwa die fortschreitende Berbesserung der Schulen eine größere Zahl tüchtiger Subjecte, wie bisher geschehen, für die Uni-30 versität liefert.

Dieser glückliche Gang der Schulgeschäfte wurde den 13 ten Julij a. c. durch ein eigenmachtiges Verfahren des General Majors von Gillern unterbrochen, welcher zwen aus der lateinischen Schule in Lyck mit den erforderlichen Zeugnissen der Reise von der dortigen Schuls commission entlassene, unter dem enrollement seines hier garnisonirens

1 ×

den Regiments stehenbe, junge Leute, Dittlof und Vsko, beren ersterer eines Bauren der zwehte eines Schuhmachers Sohn ist, aus dem Grunde, weil die allerhöchste (abinetsordre d. d. Potsdamm den 21 Julij. 1784 noch nicht aufgehoben worden, welche seinem Dafürhalten nach besagte, "daß die Söhne der Bauren und Bürger in kleinen Städten s das Gewerbe ihrer Eltern erlernen sollten, so fort einzog, ihre Zeugznisse der Vniverlitaet nicht zurücklieserte, sie selber aber den Tag darzauf an das Depotbatallion transportiren lies.

Nun besagt aber jene allerhochste Cabinetsordre feinesweges: daß Söhne der Bürger und Bauren in fleinen Städten von der Universität 10 ausgeschlossen bleiben solten, sondern schärft nur ein, darauf Rücksicht zu nehmen und ihr Zudringen zur Universität durch die Strenge der Prüfung ihrer Tauglichseit zu derselben einzuschränken; wie denn auch die darauf durch den damaligen Generallieutenant und Generalinspecteur in Oftpreussen v Anhalt eingeführte gedruckte Facultätszeugnisse von 15 den Chefs der Regimenter respectirt und unweigerlich mit ihrem Erstaubnissschein begleitet wurden:

wodurch also auch der Borwand wegfällt daß jene Cabinetsordre noch nicht aufgehoben worden; da sie nichts dem gegenwärtigen Bersahren wiederstreitendes enthält:

Dagegenes im Königl. Allerhochsten Rescript d. d. Berlin den 17 Febr. 1789 so lautet "daß es in Ansehung der Cantonisten lediglich ben der bisherigen Einrichtung verbleibe: daß nämlich keiner derselben immastriculirt werden darf, der nicht vorher reif zur Universität befunden und einen sich darauf gründenden Abschied, oder Erlaubnisschein 25 des Regiments, worunter er gehört, vorzeigen kan, woraus folgt: daß das Zeugnis der Reise dem Regimente ein hinreichender Grund zu der von ihnen zu ertheilenden Erlaubnis sen solle.

Da nun gegenwärtiger Vorfall ein allgemeines Schrecken in Schulen und ben Eltern erregen muß, die, wenn sie nicht unter die 30 eximirte nach der Cabinetsordre vom 1 Nov. 1746 gehören, jeht wegen ihrer Kinder in größten Sorgen stehen müssen, von deren Fähigkeit und Fleisse sie sich ein Fortsommen im Fache der Studien gegründete Hofung machen konnten da nun, wenn, über die neueste, in der That nützliche Erschwerung des Zudringens zur Universität, noch andere sehr 35 in der Willführ der Regimenter stehende Hindernisse hinzu kommen jollten, dieser Weg Ew: Königl. Maiestät Dienste zu leisten bennahe

ganz verlassen werden dürfte: so slehen wir Allerhochste Dieselbe in tiefster 461 Unterthänigkeit an dem General von Gillern den Befehl zu ertheilen, gedachte zwen nunmehro vermuthlich schon benm Regimente angestellte Novitios zu dimittiren, u. s. w.

#### 18.

# Bon Chriftoph Friedrich Elsner.

23. Febr. 1796.

Ew. Bohlgebornen trift der Reihe nach und ex Conclus. Senatus das Rectorat für das künftige Semestre. Ich schätze es mir zum besonderen Vlück, einem berühmten und höchstverdienten Lehrer das Rectorat zu übergeben. Hrr Prof. Kraus übernahm es, die Nachricht von dem Conclus Senatus zu überbringen. Bas Ew. Bohlgebornen in Ansehung meiner gegen Herrn Prof. Kraus zu äußern beliebt haben, ist mir sehr ehrenvoll. Die Psticht Ihnen die Beschwerlichkeit des Rectorats zu erleichtern, würde mir zum besondern Bergnügen gereichen, wenn meine academische Geschäfte und übrige Berhältniße durch das jezige Rectorat nicht schon zu sehr gelitten hätten. Ew. Bohlgebornen halten sich ins deßen von meiner innigsten Berehrung und Hochachtung versichert, wenn dieselben über die Verwaltung des fünstigen Rectorats anderz weitig disponiren. Ich erbitte mir nur eine gefällige Anzeige, die ich ben E. Senat. amplist. zum Vortrag bringen kann, und verharre mit der wahrsten und innigsten Hochachtung

Em. Wohlgebornen

R. d. 23t Februar 1796.

5

25

ganz ergebenster Diener Elsner

19.

#### Un den Rector.

26. Nebr. 1796.

#### Academiae Rector Magnifice

Ew: Magnificens im laufenden Semestre mit großer Beschwerde verbundenen weislichen Geschäfftsführung des Rectorats gebührt mein größter und innigster Danf und eine Zumuthung der Vertretung meiner Stelle

462 auch im folgenden wurde, da Sie folde abgelehnt haben, Unbescheiben= heit fenn.

Da nun das Rectorat im nächsten halben Jahre die philosophische Facultät und namentlich mich trifft, ich aber, durch die Schwächen meines Alters gedrungen, mich zu Führung desselben für unvermögend erklären s muß, so ergeht meine ergebenste Bitte an Ew: Magnificenz: dem Acad. Senat und, durch denselben, der philosophischen Facultät diese meine Vorstellung, zusammt der Erklärung mitzutheilen "daß die Verwaltung desselben nicht als Stellvertretung in meinem Nahmen, sondern in dem des Facultätsgliedes, der von ihr dazu gewählt werden wird, anges 10 kündigt und geführt wird, — ich aber daben auf alle Emolumente dieses Rectorats Verzicht thue...

Mit der vollkommensten und schuldigen Hochachtung bin ich jederzeit Em: Magnificenz und des Acad. Senats

Königsberg den 26sten Februar. gehorsamster Diener I. Kant

15

20

1796.

20.

#### Bon der Universität.

(Entwurf.)

22. Mov. 1797.

Dem Herrn Prosessor Kant communiciren Wir abschriftlich einen Extrakt des Vorstellens Unsers l'ancellarii und Directoris Herrn Doctor und Prosessor Holtzhauer, vom 19t. d. M. wegen Adjunktur zu Ihrer bei den Senats Sessionen seither unbeset gebliebenen Stelle, mit dem 25 Andeuten, Sich darüber und besonders welchen adjunctum Sie auf den Fall, wenn Sie, nicht länger den Senat Sessionen beizuwohnen Sich erklären sollten, Sie in Vorschlag bringen, zu erklären, wobei Wir übrigens versichern, daß Wir blos die Integrität des Senats selbst hiebei zum Augenmerk haben und darauf sehen werden, daß Ihnen bei 30 einer etwanigen Adjunctur an den einmal festgesetzen Emolumenten nichts entgehen soll.

Rgsb. b. 22 Novbr. 1797

Rector 20

21.

#### Un den Rector.

3. Dec. 1797.

Academiae Rector Magnifice!

bekannt gemachte Vorstellung Illustris Cancellarii et Direct. unserer Akademie: ben E. Königl. Etatsministerio um Adiunctos ben zwenen Senatsstellen, — von welchen auf die des Herrn Consistorialrath Reccard einerseits und auf die meinige andererseits unverkennbar hinge- wiesen wird, — anzuhalten, ermangle ich nicht folgende Gegenvorstellung einzureichen; mit der Bemerkung daß dieser Vorschlag einen drensfachen Fehler enthalte, nämlich unrichtig in seiner Angabe, wiederssprechend in seinem Plane und beleidigend in seiner Zumuthung zu seyn.

Erstlich ift es gang unrichtig: daß jemand, ber, ausbrudlich ober 15 ftillschweigend, erklart, er konne, Alters oder sonft korperlichen Unvermogens halber, ben Seffionen des Senats, als Glied beffelben nicht ferner benwohnen, dafur gehalten werden muffe, er habe feine Stelle als stimmendes Senatsglied aufgekundigt. Denn in der letteren Funktion fann er sich immer thatig beweisen und jeder von den benden hat es 20 auch bisher gethan, wenn die vota durch Capsulazion gesammelt werden; von welcher Verfahrungsart wohl zu munichen mare, daß fie, vornehmlich in wichtigen Fällen, mehr gebraucht murde: weil fie zu reifer Ueberlegung mehr Zeit giebt. Die auffallendeste Unrichtigkeit aber in der Vorstellungsart ift die: das gedachte zwen Glieder durch ihre mehr 25 als ein Sahr hindurch beständig fortgewährte Abwesenheit nicht von der Academie, fondern von dem Geffionszimmer derfelben fich fur emeritos haben erklaren wollen: welcher Ausdruck da, wo er gebrauchlich ift, - namlich auf Reichsuniversitäten - benjenigen bedeutet, ber, nachdem er ganglich von der Afademie Abschied genommen, jubilirt, 30 b. i. in den Ruheftand gebracht und auf Benfion gefett ift; ein Bebrauch der ben uns unerhört ift und auch wohl immer bleiben wird.

Zweytens ist der vorgelegte Plan zur Ausfüllung jener zwey ledig gewordenen Stellen, oder, wie es hier heißt, zu Bewirkung der Integrität des Senats durch Adjunkten, welche — statt der jest von der 35 Session fortwährend Abwesenden für sich selbst stimmend seyn sollen, ohne doch Glieder des Senats zu seyn — mit sich selbst im Wieder-

463

464 spruch: nämlich der beabsichtigten Integrität gerade zuwieder. Denn diese würden als Nichtglieder des Senats doch nur in ihrem eigenen Nahmen, also nach Privatabsichten votiren können; — welches man von einem Gliede desselben nicht präsumiren darf — mithin den vorgebelichen Defekt des Senats nicht ergänzen: weil sie keinen integrirenden Theil desselben ausmachen.

Drittens ift die Zumuthung für beleidigend, nämlich das wohlsbegründete Recht der Senatoren schmälernd, anzusehen. — Illustri Cancellario wird es noch erinnerlich sehn: wie in dem Streit über die Stellvertretung des D. Bohliusschen Rektorats, ben dessen Unvermögen 10 es selbst zu führen, unter dem v. Zedlitzschen Obercuratorio durch ein Königl. rescript entschieden und zum Gesetz gemacht worden, oder dieses was es schon immer war nur in Erinnerung gebracht wurde, zu welchem Sie selbst damals mitwirkten, eben dadurch aber auch das Recht der Senatoren, auch in ihrer persönlichen Abwesenheit aus Unvermögen, zur 15 Amtssührung derselben, mitzuwirken stillschweigend anerkanten; welches Sie ihnen jeht strittig machen.

Aus den angeführten Gründen protestire ich nun wieder den gedachten Entwurf und bin übrigens mit vollkommener und schuldiger Hochachtung

> Ew. Magnificenz gant gehorsamster Diener

Rönigsberg den 3ten Decembr 1797.

22.

# Bon der philosophischen Facultat.

30. Juli 1801.

20

25

Wir haben aus Achtung gegen Ew. Wohlgebohrnen vielsährige Verzbienste um unsere Academie und aus collegialischer Freundschaft resolz 200 viret, Ewr Wohlgebohren mit dem Decanate, Ihrem Wunsche gemäß, gänzlich zu verschonen, jedoch daß Ew. Wohlgeborn Ihren bisherigen Antheil an den Fäcultätszeinkunften, sowohl an Interessen als Inizitations Gebühren fernerhin erhalten, dagegen aber die Decanatszemozlumente demjenigen unter uns zusallen, welchen die Reihe trift, das 35

Decanat zu führen. Wir höffen, daß Em. Wohlgebornen dieses Ihren 465 Gesinnungen ganz gemäß finden, und der Kürze wegen dieses Schreiben mit Ihrem Consentio bezeichnet, dem zeitigen Decano ad Acta zurücksitellen werden.

Königsberg, den 30. July 1801. Decanus und Professores der philosophischen Facultät. Wald,

h. t. Decan.

10

15

23.

#### Bon der Universität.

(Entwurf.)

12. Nov. 1801.

Wohlgeborener Herr Hochzuehrender Hr. Professor

Da der Herr Prol. Kraus in diesen Tagen seine rühmlichst befleidete Stelle im Senat refignirt hat, so entsteht dadurch eine Vacanz welche nach der Verfassung der philosophischen Kakultat durch den Eintritt des ältesten Non-Senatoris in den Senat erfett wird. Ben dieser Be-20 legenheit wünscht der academische Senat die Anzahl seiner philosophischen Mitglieder wieder vollzählig zu seben. Schon lange vermiffen wir Em. Bgb. Benfit und fo fehr wir Ihrem ruhmvollen Alter die Ruhe gönnen, die Ihren Verdiensten geburt, so gewiß glauben wir auch, daß dieselben mit Borbehalt aller bisher Ihnen zugekommenen Emolumenta, gerne 25 zugeben werden, daß auch die vierte Senatorstelle der philosophischen Fakultät durch ein neues Mitglied ersetzt murde, um den akademischen Senat vollzählig zu machen. Gr. Consist. Rath Hasse, den dann die Reihe treffen wird, in den Senat einzuruden, wird Em. Bohlgeb. wie wir nicht zweifeln die Emolumente, auf welche Sie nicht felbst ichon Ber-30 sicht gethan haben gern ad dies vitae überlassen. Die wir mit un= begrängter Hochachtung verharren

Königsb. d. 12 Novbr 1801.

Ew. Wgb. ergebenster

Rector, Cancell. Dir. u. Senat ber hiefigen Akademie

24.

#### Un Rector und Senat.

14. Nov. 1801.

5

Rector Academiae Magnifice,

di

Senatores Amplissimi

Ew. Magnifizenz und Senatui Amplistimo habe ich hiemit im Betref der verlangten Niederlegung meiner Senatorstelle ergebenst erösnen wollen, daß ich gegen die Besetzung derselben, ben der Fortdauer meiner Emolumente für mich bis an mein Lebensende, nichts einzuwenden habe. 10 Ich habe die Ehre zu seyn

Ew.
Magnifizenz
und
Senatus Amplissimi
ganz ergebener
Diener

I. Kant.

Königsberg den 14. Noubr. 1801.



# **Date Due**

Demco 38-297

B2753 1910 v.12

STACKS 82753 1910 vol. 12

Kant Immanuel,
Kant's gesammelte schriften